

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

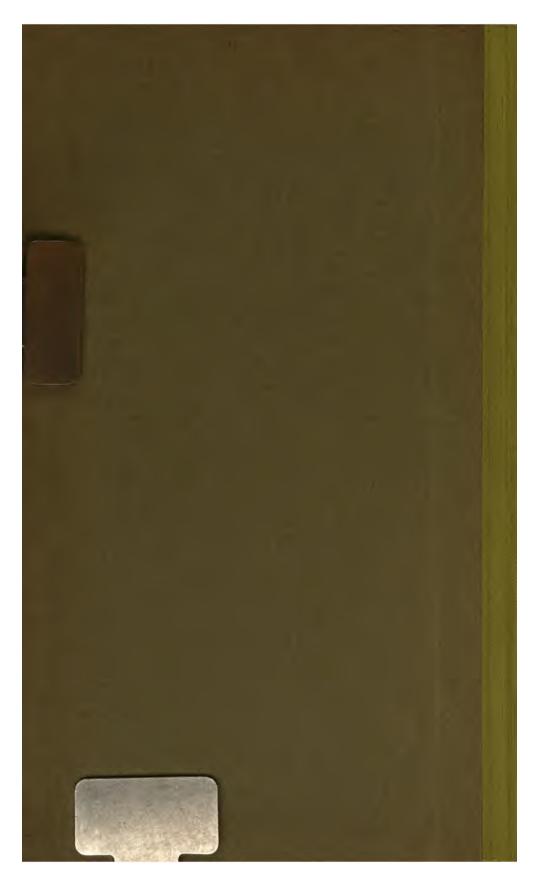





------• 

.

## Beitifchrift ben Bereins.

# Geschichte und Alterthum Schlesiens.

Mamen. fen Bereine

Try. O officer 165 Institution

anning an estable v Time

of the same



### Beitschrift des Pereins

für

## Geschichte und Alterthum Schlesiens.

Namens des Vereins

herausgegeben

von

Dr. Colmar Granhagen.

Siebenundzwanzigster Band.



THE NEW YOLK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR ZENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1984 L

### Der Rampf gegen "die Auftlärung" unter Friedrich Wilhelm II. mit befonderer Rüdficht auf Schlefien.

Bon C. Grunhagen.

In ber zweiten Salfte bes XVIII. Jahrhunderts mar in Deutschland eine geiftige Strömung zur Herrschaft gekommen, an welche fich ber Name ber Aufflärung gefnüpft hat, und welche im Bunkte ber Religion einen ungleich größeren Werth auf bas ethische Moment, auf Nachstenliebe und Dulbung legte als auf bie bogmatische Seite. Diefe Richtung fand auch unter ben Ratholiken zahlreiche Anhänger. in der protestantischen Kirche herrschte sie längere Zeit fast unumichränft. Dieselbe stellte sich bem eigentlichen Offenbarungsglauben. ben Mysterien des Christenthums, namentlich der Lehre von der Dreieinigkeit und bem Erlösungswerte Chrifti vielfach ffeptisch gegenüber, und in weiterer Entwickelung folcher Anschauungen konnte es taum ausbleiben, daß von den Kanzeln tritische Erörterungen über die Glaubwürdigkeit jener Dogmen vorgetragen und häufig genug birette Berneinungen ber Grundlehren bes Christenthums gepredigt Derartiges mußte nun unvermeidlich eine Reaftion hervor-In den letten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts waren in ben meisten protestantischen Staaten Deutschlands in Sachsen. Bürtemberg, Mecklenburg, Hannover Gbitte erlassen worden zur Berhütung berartiger Ausschreitungen. Anlaß hierzu ließ sich auch in Breugen finden, wo während ber Regierung Friedrich bes Großen bei beffen bekannter Gesinnung von einer strengen Aufsicht bes Kirchenregiments nicht die Rede war und ber Minister von Zedlit, ju beffen Beitfdrijt b. Bereins f. Gefchichte u. Alterthum Schleftens. Bb. XXVII. F

4

besonderem Decernat seit 1771 die Schul- und evangelischen Rirchenfachen gehörten, in verschiedenen Fällen gezeigt hatte, daß er auch einen burch und burch freigeiftig predigenden Beiftlichen ju fcuten und zu halten bereit mar, wofern beffen Gemeinde mit ihm zufrieden und gegen feine Moralität nichts einzuwenden war. Dag man bier in Breugen im Bunfte ber Auftlärung recht weit gehende Aeugerungen fich geftattet hat, bafür liegen die unverfänglichften Zeugniffe vor. Bekannt ist jene Stelle aus einem Briefe Leffings an Nicolai: "Sagen Sie mir von Ihrer berlinischen Freiheit zu denken und zu schreiben ja Nichts; sie reduzirt sich einzig und allein auf die Freiheit, gegen die Religion soviel Sottisen zu Markte zu bringen, als man will"1). Berliner Confiftorialrathe, Die wir als Gegner bes Religionsebiftes noch fennen lernen werben, Sack, schreibt 1788: "Es ift leiber ju offenbar, daß die Art und Weise, wie seit verschiedenen Jahren Die wichtigsten und heiligsten Wahrheiten behandelt worden sind, nicht allein die Beförderung eines wahren Christenthums gehindert, sondern auch alle Grundfage der Religion überhaupt für viele unbefestigte Gemüther wankend und ungewiß gemacht habe. Unglaube, Zweifelsucht und freche Verspottung der Religion und der Bibel haben unter ben gemigbrauchten Ramen von Aufflärung und Verlaffung aller Borurtheile nach und nach überhand genommen; felbft die niedrigften Stände haben bas verberbliche Gift eingesogen 2). Unter diesen Umftanden haben alle ernsthaften Berehrer des Christenthums sich nach Hilfe gesehnt" u. f. w. Ganz im gleichen Sinne spricht sich ein Anderer jener Berliner Rathe, Spalbing, in feiner Selbstbiographie aus"): "Binnen biesen Jahren ward bei mir ber Eindruck immer lebhafter und beunruhigender, daß die Sprache des Unglaubens nun auch bei uns so gar laut zu werben und fich so häufig hören zu laffen anfing. — — Der Ton ber Freigeisterei ward zum Theil so absprechend und entscheibend, auch zum Theil so muthwillig spottend, daß baburch bei denen, die nicht felbst zu prufen Fähigkeit ober Luft hatten, fast nothwendig eine große Berberbung ber Grundfate und ber Moralität selbst besorgt werben mußte."

<sup>1)</sup> Gef. Werte 27, 269. 2) Zeitschr. f. bift. Theol. 1839 Sft. 1. S. 9. 3) S. 114.

Eine folche Gesinnung anerkannt freisinniger Theologen verhieß einem Vorgeben gegen bie Ausschreitungen ber Freigeisterei bie willigfte Auf-Thatsächlich aber haben nun die Dinge einen ganz besonderen und eigenthümlichen Verlauf genommen. Friedrich Wilhelm II. war fehr im Gegensate zu seinem Obeime ein überzeugter Chrift, wenngleich seine Religiösität sich in praxi mit einer sehr ftark entwickelten Sinnlichkeit vertragen mußte und außerbem einen gewissen Sang gur Mystif in Diefer lette mar es benn nun, ber ben Pringen von Breußen 1778 im bairischen Erbfolgefriege in nähere Berbindung mit einem thuringischen Cbelmanne, von Bischoffswerber, brachte, ber bamals ein Freibataillon unter Pring Beinrich befehligte. Dieser war ein eifriger Anhänger bes Rosenfreuzerordens, eines ber zahlreichen Seheimbunde, die in jener Zeit emporkamen und fammtlich in ber Freimauerrei ihr eigentliches Prototyp hatten. Doch mährend biefe lettere fich den humanifirenden Tendenzen der Aufflärung anschloß, beftrebten fich die Rosenkreuger die maurerischen Formen mit mustischem Inhalt zu erfüllen. Bischoffswerder war nun wie gemacht zu einem Apostel folches Geheimordens. Bon imponirender Gestalt, die feinsten Umgangsformen als vollendeter Ravalier beherrschend, trug er boch eine gewiffe gehaltene Reierlichkeit feines Benehmens zur Schau, und felbst feine Feinde find geneigt, ihn für einen ehrlichen Schwärmer zu halten. Wer ihm perfonlich näher trat, konnte ben Gindruck gewinnen, als meinte er unter ber Herrschaft höherer Gewalten zu fteben, beren Rathschluffe richtig au erfassen ihm schwere Gewissensnoth machte. Der Berkehr mit ihm vermochte dann die sich offen hingebende Natur des Prinzen zu bem Glauben zu bringen, daß die in unfteriofes Dunkel gehüllten unbekannten Oberen des Ordens in der That höherer Offenbarungen gewürdigt waren. Der Bring ließ ben neugewonnenen Freund nicht wieber von fich, und diefer bezeugte das ihm innewohnende höhere Können auch gleich burch die gelungene Heilung des Prinzen von einem läftigen Geschwüre.

In Berlin führten dann die rosenkreuzerischen Sympathien den Prinzen auch mit einer zweiten, sehr anders als Bischoffswerder gearteten Persönlichkeit zusammen, nämlich mit J. Christoph Wöllner'). Dieser

<sup>1)</sup> Preuß, zur Beurth. bes Staatsmin. v. Wöllner, Ztichr. f. preuß. Gefch. 1865 S. 577 ff. und bazu Philippson, Friedr. Wilh. II., I. v. S. 69 an.

1732 unweit Spandau geboren, hatte früh schon nicht geringe Befähigung gezeigt, mit 17 Jahren die Universität als Theologe bezogen und infolge besonderer Genehmigung mit 22 Jahren eine Landpaftorstelle erlangt, bort die Neigung der Tochter seines Patrons, eines Generals von Ihenplit, gewonnen und nach bessen Tobe auch ihre hand, während er sein geiftliches Amt mit der Stellung eines Bachters der Ihenplitichen Güter vertauschte. Ein völliges Eintreten in Den Stand ber Landebelleute hatte König Friedrich gehindert, indem er den Antrag auf Nobilitirung Wöllners mit den Worten zurückwies, berselbe sei "ein intriganter und betrügerischer Pfaffe". Dagegen vertraute ihm des Königs Bruder Bring Heinrich die Verwaltung feiner Güter an, und als pringlicher Kammerrath nahm er nun 1770 feinen Wohnsit in Berlin, wo er bann auch als Freimaurer thatig war und durch sein abministratives Geschick in der Berwaltung der Logen größeres Ansehen erlangte. Aber mahrend er früher für einen Anhänger der Aufklärung gegolten, an Nicolais allgemeiner beutscher Bibel eifrig mitgearbeitet und eine schriftstellerische Thätigkeit nur auf dem Gebiete der Landwirthschaft entfaltet hatte, zeigte er als Freimaurer in immer wachsendem Mage bie Reigung, in bem Orben die Geheimlehre alter Magie zu suchen. Auf diesem Bege traf er mit Bischoffswerder und bem gleichfalls bem Freimaurerorden angeborigen Prinzen von Preußen, der Jenem fich auf das Engste anschloß, zusammen, und 1781 ward burch Bischoffswerber auch ber Pring in ben Orden aufgenommen und erhielt als Bruder den Namen eines alten Magiers Ormefus. 1782 führte bann ein großer freimaurerischer Kongreß eine vollständige Scheidung der Rosenkreuzer von den Freimaurern herbei, und Wöllner ward als Ober-Haupt-Direktor bes nun jelbständig konstituirten Ordens ber Vorgesette Bischoffswerbers. dieser Eigenschaft fand er balb Gelegenheit sich ben Prinzen besonders zu verpflichten. Denn mährend die Oberen bes Orbens von Friedrich Wilhelm als Bedingung der Aufnahme eine strengere Moralität verlangt und wirklich beffen Trennung von ber Riet, ber nachmaligen Gräfin Lichtenau, burchgesett hatten, erklärte nun Wöllner es für grausam ben Prinzen von der Mutter seiner Rinder zu trennen und gestattete in seiner Eigenschaft als Oberer, dag ber Pring "bie gute Person"

auxicktommen laffe'). Bon 1784 an war es bann Wöllner vergönnt, bem Thronfolger über alle möglichen Zweige ber Staatsverwaltung Bortrage zu halten, von welchen er Abschriften bemselben übergab2). Von diesen Vorträgen hat für uns ein näheres Interesse die Abhandlung über die Religion, jenes in violetten Sammt gebundene Buch, dessen wir noch zu gebenken haben werden. In bieser Abhandlung, welche sich übrigens von rosenkreuzerischen Ideen fernhält, wird nun in den schwärzesten Farben die angeblich mehr als in andern beutschen Landen in Breugen und gang besonders in Berlin zur Herrschaft gekommene Frreligiöfität mit ber aus ihr folgenben Sittenlofigkeit geschilbert und bafür an erster Stelle König Friedrich, "ber in seinen Ländern ben Sauptgrund zur Freibenkerei und zur Berachtung ber chriftlichen Religion gelegt hat" verantwortlich gemacht und neben ihm ber Minister von Zeblig, ber "sich als Christusleugner und Naturalist öffentlich affichirt" habe. Der fünftige König wird beschworen, sich bereinst seines auten Volkes zu erbarmen und bem armen Vaterlande Die reine Religion Jesu wieber zu ichenten. Gine wirkliche Befferung fonne nur von einem neuen geiftlichen Minifter tommen, ber fein Religionsspötter wie Redlit, sondern ein kluger Mann sein mußte. "ber Religion hat, und gang Batriot ift, babei nicht seinen Brivatnuten und Gemächlichkeit, sondern das Beste bes Gangen gur einzigen Beschäftigung seiner Seele macht."

Von diesen Privatvorlesungen Wöllners hat König Friedrich wohl kaum noch etwas erfahren. Während seine Sonne sich dem Untergange zuneigte, ließ sich der Thronfolger immer tieser in die Nege der Rosenkreuzer einspinnen, sich, wie man erzählt, von Bischoffswerder kabkalistische Kunststücke vormachen und in Wöllners Hause den Geist Cäsars zitiren. Als dann ihm mit dem Todestage des großen Königs, am 17. August 1786 das Szepter Preußens zusiel, dursten sich jene beiden Männer, die nun in des Königs Dienst gezogen wurden, als bessen erklärte Günstlinge ansehen. Bischoffswerder, der übrigens

<sup>1).</sup> Philippson I. 78. 2) Auszüge daraus bei Preuß a. a. D.

<sup>\*)</sup> Philippson I. 183. Geh. Briefe itb. d. preuß. Staatsverf. seit d. Thronbest. Friedrich Wilhelms II. Utrecht 1787, S. 72.

sonst glänzende Auszeichnungen und Titel bescheiden zursichwies '), zog als Generaladjutant in das Kgl. Palais, und Friedrich Wilhelm verlangte danach ihn beständig um sich zu haben. Aber auch Wöllner wußte sich ihm durch Geschicklichkeit und Geschäftsersahrung unentbehrlich zu machen. Kurz nach dem Thronwechsel hatte derselbe die langersehnte Erhebung in den Abelsstand sowie die Ernennung zum Ober-Finanzrathe und Chef des Baudepartements erhalten; zugleich aber besorgte er die Geschäfte eines Kabinetsraths, indem er dem König täglich über die eingelausenen Briese Vortrag hielt. Wir hören schon 1786, daß man ihn den Vicekönig oder den kleinen König nenne<sup>2</sup>).

Unter solchen Umständen kann es uns fast Wunder nehmen, daß Friedrich Wilhelm nicht sogleich nach seiner Throndesteigung ein Edikt zur Steuerung des Unglaubens seinem getreuen Diener Wöllner auftrug. Etwas nach dieser Seite hin zu thun, sah der König gradezu als Gewissenspslicht an, und selbst von kirchlich liberaler Seite war ihm in der ersten Audienz der Berliner Kircheninspektoren ein dersartiges Einschreiten nahe gelegt worden. Wöllner nun der, wie wir sahen, sich bereits in jener dem Kronprinzen überreichten Abschandlung über die Religion ziemlich unverblümt als künstigen Kultusminister angedoten hatte, sprach dem Könige gegenüber sehr offen aus, daß er dieses Amt zu erlangen wünsche.

Aber verschiedene Umstände wirkten zusammen, um ihn das Ziel nicht sogleich erreichen zu lassen. Grade zur Zeit seiner Thronbesteigung war der König von einer heftigen Leidenschaft für eine der Hosdamen, ein Fräulein von Boß, erfüllt, und bevor diese endlich in eine She zur linken Hand, die ja auch im Mai 1787 vollzogen wurde, willigte, hatte sie die Berweisung der Riet vom Hose zur Bedingung gemacht 1). Diese allerdings nur vorübergehende Ungnade der einflußreichen Mätresse trübte dann doch auch den Einfluß Böllners, der für ihren eifrigen Freund galt. Uedrigens sühlte sich auch ganz abgesehn hiervon der König, wenn ihm gleich Böllners Dienste unentbehrlich schienen, doch von dessen unruhigen und begehrlichen Spreize vielsach abgestoßen.

<sup>1)</sup> Philippson 181. 2) Hist. secrète de la Cour de Berlin 1789. S. 273.

<sup>3)</sup> Angef. aus Spalbings Selbstbiogr. bei Stölzel, Suarez 239.

<sup>4)</sup> S. M. Gräfin v. Boß 69 J. am preuß. Sofe 123.

Bie breift berfelbe im icharfften Gegenfage zu bem gurudhaltenben Bifchoffswerder vorging, bezeugt ein Brief an den König, vom 7. Oktober 1786: "Ich habe von jeher so gern Minister des geistlichen Departements werden wollen; wage ich wohl zu viel Ew. Kal. Majestät Bu bitten, mir unterbeffen ben vatanten Blat als Finanzminifter Bu geben? Ich kann bemohnerachtet noch immer alle Immediat-Commissiones Ew. Kgl. Majestät beforgen" 1). Das Berlangen fand Damals eine fehr entschiedene Abweisung, natürlich ohne Wöllner zurückzuschrecken. Bon einem Borgeben in der Religionssache hielt außerbem ben König noch ab die Rucficht auf Zedlit, beffen große Verdienfte um das Schulwefen er bei feiner wohlwollenden und dankbaren Dentungsweise hoch anerkannte, wie wenig er auch des Ministers religiöse Anschauungen billigte. Immerhin aber war bes letteren Stellung seit bem Thronwechsel eine unsichere geworben und zwar um so mehr, als seine wesentlichsten Funktionen eigentlich nur einen tommiffarischen Charatter hatten.

In Wahrheit bestand damals tein besonderes Ministerium der geiftlichen Angelegenheiten, vielmehr war neben bem eigentlichen Rabinetsministerium (für die auswärtigen Angelegenheiten) und bem sogenannten Generalbirektorium (für bas Innere, Finangen, Sanbel, Gewerbe, militärische Berwaltung u. f. w.) nur noch eine Justigab. theilung vorhanden, ber außer ber Rechtspflege auch bie Rirchenfachen unterftanden. Unter Friedrich bem Großen hatte g. B. Schlesien bei seiner gesonderten Berwaltung einen besonderen Minister des Innern und baneben einen eigenen Suftigminister; zu bes Letteren Reffort hatten auch die Lirchensachen gehört und ebenso die evangelischen Schulsachen, mahrend die fatholischen in Schlesien dem bortigen Berwaltungsminifter zuftanben. Es gab nun im Staate eine gange Angahl von Rustizministern, welche, seit König Friedrich 1747 die Würde eines Großtanglers geschaffen, in biefem ihr haupt hatten, im Uebrigen aber ihre Funktionen nach ben Bestimmungen bes Ronigs ausübten, also entweber in vollem Umfange aber mit provinzialer Beschränkung ober einzelne Funktionen in räumlich umfassenberem Wirkungstreis.

<sup>1)</sup> Bei Bhilippfon I. 189.

Das Lettere war Zeblitzu Theil geworben, als er 1770 aus Schlesien nach Berlin ins Justizministerium berusen, 1771 die allgemeine Leitung des protestantischen Unterichtswesens und damit zugleich einen großen Einfluß auf die Besetzung der obersten geistlichen Aemter erhalten hatte, insosern die Oberkonsistorien auch die Provinzialschultollegien bildeten. Als dann 1786 ein Herrscher zur Regierung kam, der mit Zeblitz's kirchlicher Richtung nicht übereinstimmte, konnte für den Letztern jene im Justizministerium eingebürgerte Praxis leicht verhängnisvoll werden. Denn die ihn aus dem Wege geräumt wissen wollten, brauchten dem König, dessen wohlwollende und gerechte Denkart sich gegen das Fallenlassen eines anerkannt verdienstvollen Staatsbieners gesträubt habe würde, keinerlei gewaltsamen Alt zuzumuthen, es konnte da eine Rang und Stellung ganz unberührt lassende Aenderung in den ihm aufgetragenen Funktionen genügen.

Eine solche ließ sich balb einleiten, und zwar kam ber Anstoß bazu grade aus ber Heimath von Zeblit, aus Schlesien. Der Präsident ber Breslauer Oberamtsregierung von Seiblitz früher schon als ein eifriger und überzeugter Christ bekannt, seit dem Regierungsantritte Friedrich Wilhelms aber zugleich auch als ein ausgesprochener Feind der herrschenden theologischen Freisinnigkeit, unternahm es im Frühling 1787 ohne amtlichen Auftrag aus eigenem Antriede dem Könige als eine Resorm des Breslauer Landschulseminars vorzuschlagen, den Religionsunterricht zu dem wichtigsten Theile des Seminarlehrplans zu machen und den angehenden Lehrer so zu erziehen, daß er "sich nicht bloß äußerlich dem reinen Lehrbegriff conformire, sondern, wie er bei seiner Anstellung sich verpflichtet, bei dem, was die heilige Schrift unleugdar behauptet, bleibe, ohne sich jemals eines Hanges zu Neuerungen (von welchem sich so Biese zum großen Berfalle der Religion unter dem Bolf hinreißen lassen) schuldig zu machen".

Die Denkschrift würde vielleicht, auch wenn sie weniger mit stark aufgetragenen Schmeicheleien für ben König versetzt gewesen wäre, auf biesen bei seiner Gesinnung großen Eindruck gemacht haben. Unter bem 26. Juli 1787 schrieb berselbe an Seidlitz, er sei ganz ber gleichen Meinung, daß die Grundsätze des Christenthums vornehmlich ben jungen Gemüthern mit Sorgfalt eingeprägt werden müßten, "damit

sie bei reiferen Jahren einen festen Grund ihres Glaubens haben und nicht burch die anjetzt leider so sehr überhand genommenen sogenannten Aufklärer irregeführt und in ihrer Religion wankend gemacht würden". "Ich hasse zwar allen Gewissenszwang," schried der König, "und lasse einen Jeden bei seiner Ueberzeugung; das aber werde ich nie leiden, daß man in meinem Lande die Religion Jesu untergrabe, dem Bolke die Bibel verächtlich mache, und das Panier des Unglaubens, des Deismus und Naturalismus öffentlich auspflanze". Die schlessische Drei Oberkonsistorien würden angewiesen werden, das Seiblissche Programm zur Durchführung zu bringen 1).

Gleichzeitig ward unter demselben Datum der Minister von Zedlig benachrichtigt, daß das schlesische Schulwesen nicht der General-Schulen-Kommission unterstehen, sondern nach den von dem Könige gebilligten Borschlägen des von Seidlig, der sich die Aufrechterhaltung der christlichen Religion sehr zu Herzen nähme, von diesem geleitet werden sollte. Für diesen Zweck habe Zedlig von den ihm jährlich zur Verstügung gestellten 13000 Thir. 3000 abzugeben 2).

Beblit empfand ben gegen ihn geführten Schlag in feiner ganzen Schwere und stellte bem Könige vor, wie bebenklich es sei bas ichlesische Schulwesen einem einzelnen Manne zu überliefern, ber weber bie nöthige Renntniß noch Muße zu beffen Beforgung besitze. "Den Ruf ber Frömmigkeit hat er bei Beitem nicht, wie Ew. Majestät fälschlich hinterbracht worden ift, benn es kommt nach ber Bibel nicht auf bas Herr Herr sagen, sonbern auf Beweise bes Glaubens burch Werke an, und mein armes Baterland (Schlesien), bas zu österreichischen Zeiten seine Gewissensfreiheit mit so vielem Aufwand erwerben mußte, wird wahrhaftig fehr unglücklich fein, wenn es bei ber oft gar violenten Unternehmung bes Brafibenten von Seiblit unter einen viel harteren Bewissenszwang kommen wirb, als es zu jesuitisch-öfterreichischen Reiten war". Er führt ben schlefischen Juftigminifter von Danckelmann, ben Generalfiskal Rachaly und viele schlesische Geiftliche als Zeugen für bie feinbselige Art an, in ber Seiblitz gegen Alle verfahre, "bie mehr auf die Moral Christi als auf bogmatische Grübeleien der frömmelnben

<sup>1)</sup> Philippfon I. 199, 200. 2) Ebenda 200, 201.

Seistlichen halten". She er sich zu Gunsten eines solchen Mannes vor dem ganzen Publikum beschämen lassen wolle, bitte er um seine Entlassung. Doch scheint es, daß er diese Borstellung dann doch nicht abgeschickt hat, um nicht seinen Gegnern die Frende zu machen, sich so schnell aus dem Sattel heben zu lassen.

Seidlig, bem neuen Leiter bes fchlefischen Schulwefens, marb eben bamals 1787 als Oberkonsistorialrath in Breslau zur Seite gestellt der ihm befreundete Hermann Daniel Hermes, der ältere Bruder des vielgenannten Berfaffers von "Sophiens Reife", ein geborener Pommer, seit 1766 in Breslau und seit 1775 erster Bastor bei Maria Magdalena. Derfelbe hatte früher schlicht und recht seines Amtes gewartet und auch am Lehrerseminar gewirkt, ohne eigentlich zu ben sonst unter der Breslauer Geiftlichkeit herrschenden Ansichten in Gegensat zu treten, und wenn er als ein feuriger Kanzelrebner bekannt und beliebt war, so stimmten seine Predigten doch erst, als die Sonne Friedrichs des Großen im Sinken war, einen scharfen Ton gegen die herrschende freiere kirchliche Richtung an. Es wirkte auf ihn zugleich sein Schwieger= sohn Oswald ein, der aus dem Hirschberger Thale gebürtig in Breslau ein Handelsgeschäft betrieb, mit demselben aber unrühmlich Schiffbruch gelitten, bann fein Beil bei ben Rofenfreugern gesucht und hier auch Anerkennung als Schriftsteller gefunden hatte. Als berfelbe 1786 ein seltsam geartetes Buch: Analogie der leiblichen und geistigen Geburt ') herausgab, begleitete es Hermes mit einer Borrebe, in welcher er nun der Aufklärung direkt den Krieg erklärte und deren baldigen Untergang feierlich prophezeite.

Wenn jenes Buch, insofern es den gesammten Prozeß der leiblichen Geburt in bessen verschiedenen Stadien mit dem der Wiedergeburt durch Christus in eine durchgeführte Parallele setz, auf uns nur einen gradezu widerwärtigen und abstoßenden Eindruck macht, so hat es auf Wöllner anders gewirkt. Denn dieser beantragte allen Ernstes bei dem Könige eine Resorm der Liegniger Ritterakademie durch jenen bankerotten Bressauer Kausmann; aber diesmal drang der Minister Zedlig, dem man bei der Neugestaltung des schlesischen

<sup>1)</sup> Philippfon I. 344.

Schulwesens das Kuratorium der Ritterakademie noch gelassen hatte, mit seinem Widerspruche durch. Boller Freude schreibt derselbe am 2. October 1787 an den Direktor jener Anstalt v. Bülow, wenn er so lange geschwiegen, so sei der Grund gewesen "die Gährung des schlesischen Schulwesens und die Ungewissheit, ob die Ritterakademie mit dem Verfasser der Analogie geistlicher und leiblicher Geburt in Verbindung kommen würde". Das habe nun eine Kabinetsordre vom gestrigen Tage abgewendet, welche ihm zugleich aufs Neue die Ausstalt übertrage!).

Die kleine Niederlage schreckte Wöllner natürlich keinen Augenblick von weiteren Bemühungen zum Sturze von Zedlitz zurück, und ebensowenig ward es von Einfluß, daß Zedlitz im Sommer 1787 den Eintritt des geschäftsgewandten Wöllner in die neu organisirte Generalschulenkommission herbeiführte. Beim Beginn des Jahres 1788 durfte die Gelegenheit zu einem neuen Angriff günstig erscheinen. Die alte Freundin Madame Rietz war wieder an den Hof zurückgekehrt und übte ihren Einfluß von Reuem<sup>2</sup>).

Wöllner begann mit Beschwerben über Zeblit, wie solche einer von bessen Räthen namens Triebel, bem Obersten von Bischoffswerber vorgetragen habe. Der Minister habe erst kürzlich in einem auf seinen Befehl gebruckten Buche sich "einen großen Besörberer echter Aufskärung" nennen lassen. Es sei doch auch höchst beklagenswerth, daß Zeblit in Dingen, bei welchen es sich, wie Böllner vorausschickte, um die ewige Glückseitet von Millionen unsterblicher Seelen handle, "en Souverain" schalte. Aber wie sehr auch diese Insinuation auf des Königs besondere Art berechnet war, der wie häusig grade schwächere Naturen an dem Scheine Alles selbst zu leiten empfindlich sesthielt, so hat Wöllner doch bei dieser Eingabe vom 11. April 1788 3) Zweisel gehabt, ob das Angeführte wirklich versangen werde und desse

<sup>1)</sup> Blau, Gefch. ber Ritterat. Jahresber. 1841. G. 7.

<sup>2)</sup> Gr. Boß 69 J. S. 128; beren tagebuchartige Anstihrungen tassen auch barüber keinen Zweifel, daß Philippson I. 206 den im Texte zu erw. Angriss Wöllners auf Zeblitz nur irrthüml. mit dem Tode der Gröfin Jugenheim in Berbindung bringen kann. Dieselbe stirbt nicht 1788, sondern erft 1789.

<sup>3)</sup> Mitgetheilt von Philippfon I. 207.

halb gleich eine Appellation an den König als Ormesus magnus 5. h. als Orbensbruber angeschlossen, wenn er gleich es vermieb, biefem als Ober-Haupt-Direktor des Ordens, wie er wohl hatte thun konnen, ju befehlen, vielmehr fich begnügte ju bitten, Ormesus Magnus möge mit Bruber Farferus (Bischoffswerber) und Bruber Ocarus (Beger) ein Triumvirat bilben, ben beiben Andern jenes aus ben fronpringlichen Jahren herstammende, in violetten Sammt gebundene Wöllnersche Buch über die Religion zur Kenntniffnahme mittheilen und bann einen Abend baran feten, auf Grund biefes Buches über geeignete Dagregeln zur Berbefferung ber traurigen Lage ber Religion in ben preußischen Staaten zu berathen. Wenn ber König biesen Bunsch erfülle, wurde dies der Orden gewiß seinem getronten Mitgliede "hoch Worin bie geeigneten Magregeln zu bestehen hätten, bag man nämlich Zeblit anderweitig beschäftige und ihm (Wöllner) im Interesse ber "armen Religion" bas Generalkommanbo in bem Rriege gegen die Aufflärer übertrage, darüber ließ ein gleichzeitig an Bischoffswerber abgelaffener Brief Diesem feinerlei Zweifel. Wenn biefes lettere Schreiben mit ben Worten schließt: "nun Alles, was Gott, ber Rönig und Sie wollen," so scheint es, als habe fich Wöllner felbst nicht barüber getäuscht, bag auch die Appellation an Ormesus Magnus nur bann Erfolg haben werbe, wenn Bifchoffswerber bafür eintrate. Dessen burfte er keineswegs von vornherein sicher sein, benn gerabe Bischoffswerber war über die Magen vorsichtig und zurückaltend mit einer Geltenbmachung seines Ginflusses. Wöllner selbst hatte bereits furz nach bem Thronwechsel mit ber ihm eigenen Unbebenklichkeit Bischoffswerber angegangen, feine Ernennung jum geistlichen Minifter bei bem Rönige zu betreiben und bemfelben klar zu machen, daß die Orbensobern "nicht bose barüber sein werben, wenn Ormesus Magnus ihren Ober-Haupt-Direktor in profanen Berhältnissen bistinguirte"1). trop biefer Lockung und obgleich Wöllner bamals zur Bekundung feiner Prophetengabe hinzufügte, er habe nur noch 6 Lebensjahre vor sich, hatte er sich damals mit der Nobilitirung und dem Finanzrathstitel begnügen muffen. Jest aber ließ sich Bischoffswerber, obwohl bie

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Philippfon I. 206.

Prophetie nicht wieberholt wurde, rühren, und wenn die Sache noch ein Vierteljahr sich hingezogen hat, so wissen wir nicht, ob Vischosses werder durch vorsichtiges Abwarten einer günstigen Gelegenheit die Zögerung veranlaßt oder der König auch ihm noch eine Weile widerstanden hat. Genug Ormesus Magnus verstand sich endlich zu dem, was der König von Preußen wiederholt abgelehnt hatte.

Minister Zeblit hatte eben noch im Anfange des Jahres 1788 nach sorgfältigster Borbereitung eine in der Geschichte des höheren Schulwesens gradezu epochemachende, uns jetzt ganz unerläßlich scheinende neue Einrichtung getroffen, nämlich die des Abiturientenexamens an der Schwelle des Universitätsstudiums. Ehe dieses Edikt, von dem eigentlich die Blüthe unserer Universitäten datirt, veröffentlicht wurde, war sein Urheber dei Seite geschoben. Eine Kabinetsordre vom 3. Juli 1788 ernannte Wöllner zum wirklichen geheimen Staats- und Justizminister und übertrug ihm gleichzeitig aus besonderem königlichen Bertrauen das geistliche Departement in allen lutherischen Kirchen-, Schul- und Stiftssachen. Zeblit behielt das Justizdepartement für verschiedene Provinzen, sowie die Leitung der Lehnssachen in und empfing an demselben Tage, wo ihm das Schuldepartement abgenommen ward, den höchsten Orden der Monarchie, den Schwarzen Ablerorden.

Wöllner brachte für das Justizdepartement allerdings nur ein Maß von administrativer Geschäftserfahrung mit, in geistlichen Dingen aber glaubte er für den Kampf gegen die Aufklärer der geeignete Führer zu sein. Den großen Fehdebrief hatte er bereits fertig und ging so stürmisch an dessen Proklamation, daß er das projektirte Edikt den Ministern, welche dasselbe mit zu unterzeichnen hatten, gar nicht vorher mittheilte, sondern sich eiligst bemühte, die Unterschrift des Königs zu erlangen, so daß den Kollegen, dem Großkanzler Carmer und Dörnberg, der als Minister für die Angelegenheiten der reformirten Kirche doch sehr an der Sache betheiligt war, der vollendeten Thatsache gegenüber nur die Wahl blieb entweder zu unterzeichnen oder ihre Entlassung zu nehmen. Sie fügten sich ohne einverstanden zu sein, und wenige Tage nach dem Amtsantritt des neuen Ministers, erschien

<sup>1)</sup> Stölzel, Brandb.-Preußens Rechtsverwaltg. u. Rechtsverfassung II. 313 u. 14.

<sup>\*)</sup> Philippfon I. 218 aus Spalbings Lebensbeschreibung S. 117.

unter dem 9. Juli 1788 das sogenannte Religionsedift, welches ganz mit Recht nach Wöllners Namen genannt wird. Dasselbe wendet sich gegen die unter "dem äußerst gemißbrauchten Namen der Aufflärung eingeschlichenen Frethümer der Socinianer, Deisten, Naturalisten u. s. w., welche den Glauben an die Geheimnisse der geoffenbarten Religion" überhaupt und vornehmlich an das Geheimnis des Bersöhnungswertes Thristi den Leuten verdächtig oder doch überstüssissis machen und auf diese Weise dem "Christenthum auf dem ganzen Erdboden Hohn bieten" wollten. Eine weitere Berbreitung solcher Lehren durch Geistliche wird "bei unausbleiblicher Cassation und nach Besinden noch härterer Strafe" verdoten. Bon jenen Jrrthümern angesteckte Geistliche dürsen in ihren Aemtern bleiben, wosern sie, wie ihnen Allen von jetzt an zur Pflicht gemacht ist, in ihren Predigten sich streng an die ihrer besonderen Konsessisch vorgeschriebenen Lehrbegriffe hielten 1).

Es war erklärlich, wenn bas Ebikt großes Aufsehen und lebhaften Wiberspruch hervorrief. Anstatt zunächst nur Ausschreitungen unter Strafe zu stellen und eine gründliche Befferung von einer allmälichen Einwirkung auf das heranwachsende Geschlecht zu erwarten, unternahm hier ein Minister es fühnlich, einer in ben Ideen der Aufflärung großgezogenen Generation von Geiftlichen mit einem Schlage eine radicale Sinnesänderung, die Bekundung der glaubensstarken Frömmigkeit bes XVI. Jahrhunderts abzuverlangen einjach durch die Androhung ber Amtsentsetzung. Wer an die Durchführbarkeit solches Gesetzes glaubte, mußte bie Menschen, die sich foldem Berlangen fügen follten, unglaublich gering achten und bie Staatsgewalt, bie bas zu erzwingen hatte, im gleichem Mage überschäten. hatte man ja der hochgespannten Forderung gleich ein Korrektiv beigegeben in Gestalt bes Zugeständnisses, daß auch die nicht überzeugten Beiftlichen im Amte bleiben durften, wofern fie nur "ben Lehrbegriff ihrer besonderen Konfession treu und gründlich vortrügen"; was bann wieberum ben Borwurf einer Berleitung jur Beuchelei nahelegte, wie benn 3. B. ein ftrenggläubiger Theologe ber Neuzeit Tholuck bie Bumuthung, im Wiberspruche mit ber eignen Ueberzeugung zu lehren,

<sup>1)</sup> Korn, Ed. Sammlung II. 157.

als "empörend" bezeichnet'). Und ein solcher Borwurf schien eine erhöhte Berechtigung baburch zu erhalten, daß, wie wir noch weiter sehen werben, Wöllner burchaus nicht zufrieden sein wollte, wenn die Geistlichen fortan sich enthielten in einer Aergerniß erregenden Beise bie symbolischen Bücher zu bestreiten, sondern ganz positiv ein Predigen im Sinne jener Bekenntnißschriften verlangte.

Ferner durften die Gegner des Ediktes doch mit einem gewissen Rechte fragen, wie ein Rirchenregiment, welches so streng alle Sektirerei verdamme, dazu komme, die Sekte der Rosenkreuzer mit Gunstbezeugungen zu überhäusen, und ob um die angeblich aus der Unsgläubigkeit herstammende Sittenlosigkeit zu verdammen die Freunde der Madame Rietz einen besonderen Beruf hätten. Jene Gegner durften auch sagen, man sei in Preußen nicht daran gewöhnt, einen polternden Ton, der mit Ausdrücken wie elende Jrrthümer, Oreistigkeit, Unverschämtheit, zügellose Freiheit, Verdrehung und Verfälschung um sich warf, als der Würde eines Gesetzebers eutsprechend anzusehen.

Aber der wundeste Punkt des Edikts mußte darin gesehen werden, daß dasselbe unternahm die Kirche nicht nur zum positiven Christensthum, sondern zur strengen Konfessionalität zurückzuführen; es konnte hier wohl die Frage aufgeworsen werden, ob diese angestrebte strenge Konfessionalität nicht gleichsalls ihre recht bedenklichen Seiten habe.

Denn wie übel es auch klingen mochte, wenn jetzt manche Prediger an den tiekstinnigen Lehren des Christenthums mit platter Verwässerung herumdeutelten, so war doch auch das nicht schön gewesen, als in der Blüthezeit der Konfessionalität die lutherischen Prediger von der Ueberzeugung ausgehend, daß "dem heiligen Geist nicht das Maul verbunden werden" dürfe, von der Kanzel herab unermüdlich alle calvinisch Gesinnten als dem Antichrist verfallen verslucht hatten, und der Minister eines Staates, in welchem der Landesherr dem reformirten Bekenntniß angehörte, die weit überwiegende Mehrzahl seiner Unterthanen aber dem lutherischen, hätte wohl Bedenken tragen dürfen, jene die beiden Konfessionen scheidenden Bekenntnißschriften künstlich wieder in das Leben zu rufen und zu neuer Bedeutung zu bringen. Es hieß das

<sup>1)</sup> In dem Artifel Böllner, Herzogs Realencoflopadie XVIII.

boch keineswegs bloß mit dem indifferenten fribricianischen Standpunkte, sondern mit dem seit Johann Sigismund aus gutem Grunde festgehaltenen Unionsgedanken der preußischen Herrscher brechen.

Aber noch ungleich bedenklicher ward das alles, wenn man speciell an Schlesien bachte, wo bie Bahl ber Katholiken ber ber Protestanten nahezu die Wage hielt; Niemand konnte leugnen, daß die Zeit der Aufklärung hier bem preußischen Gebanken förberlich gewesen mar. Unter ihrer Herrschaft galt eine weitgehende Toleranz für eine jedem gebilbeten Menschen unabweisliche Forberung, und bie Zeitströmung hatte boch auf die Ratholiken kaum minder eingewirkt wie auf die Evangelischen. Indem auch bei Jenen das religiös-konfessionelle Moment zurudtrat, befreundeten fie fich um fo leichter mit ber preußischen Herrschaft, mit dem Gedanken auch für einen nicht katholischen Landesherrn Treue und Anhänglichkeit zu empfinden. Mußte nun nicht die Gefahr sehr nahe liegen, das nicht ohne Schwierigkeit glücklich bergestellte freundliche Bernehmen ber beiben großen Religionsparteien burch ein Wieberbeleben bes tonfessionellen Bewußtseins zu trüben und zu stören, wo bann, namentlich wenn einmal in Desterreich bem für firchenfeindlich angesehenen Joseph II. eine ber Beiftlichkeit genehmere Berfonlichkeit folgte, hier unter ben schlesischen Ratholiken Die im Augenblicke fehr tief gefunkenen öfterreichischen Sympathien wiederum steigen könnten?

Gegen bas Religionsebikt wandten nun auch die geistlichen Räthe bes Berliner Consistoriums unter Ausschluß eines Einzigen (Silberschlag) sich mit einer Eingabe an den König 1). Dieselbe trägt die Unterschriften von Spalding, Büsching, Teller, Dietrich, Sack, sämmtlich hoch geachteter Männer, zum großen Theil auch in der theologischen Bissenschaft wohl bekannt. Sie bemühten sich nun zunächst darüber keinen Zweisel zu lassen, daß sie den eingerissenen Geist des Unglaubens, der Zweiselsucht und der unruhigen Begierde nach Neuerungen selbst verabscheuten, auch Schritte zur Abwehr dieses Uebels willkommen hießen und ihre Bedenken eigentlich einzig und allein gegen die Forderungen richteten, jeder protestantische Geistliche solle streng im

<sup>1)</sup> Die betreffenden Attenstüde sind herausgegeben von Sad in der Zeitschrift f. b. hift. Theologie 1859, Heft 1.

Sinne ber symbolischen Bücher lehren; die Borte des Ediktes, daß ber christliche Glaube in der Bibel gelehrt und in den symbolischen Büchern festgesetzt sei, schien ihnen die letzteren über die Bibel und also Menschensahungen über Gottes Bort zu stellen, und Consistorialrath Sac wies darauf hin, daß er sich bei Antritt seines Amtes nach Ausweis seines Neverses nur verpslichtet habe, den symbolischen Büchern gemäß zu lehren, infosern er sie nach seiner besten Einsicht mit der heil. Schrift übereinstimmend erkennen würde.

Bu einer ichroffen Burudweisung ber Rathe vermochte Bollner ben König nicht zu bringen. Deren Bescheibung ward ben brei Ministern, welche bas Cbift unterschrieben, überlaffen, und von biefen trat Dörnberg im Sinne ber Beschwerbeführer für eine Deklaration ein, welche die hauptforderung bes Gesetes so verstanden wiffen wollte, daß eine öffentliche, Aergerniß erregende Bestreitung ber symbolischen Bücher strafbar sein solle. Doch ward er babei von Carmer im Stich gelaffen, welcher, wie wenig glaubenseifrig er fonft anch war, diesmal aus Besorgniß, Wöllner könne sonst aus Rache dem eben fertig gestellten Gesethuche Bemmniffe bereiten, dahin votirte, daß der königl. Intention fein Genüge geschehe, wenn seitens zweifelnder Beiftlichen über wesentliche Grundfage ber driftlichen Religion mit Stillschweigen weggegangen wurde, und schließlich die Rathe bahin beschied, daß nicht abzusehen sei, warum nicht ein protestantischer Brediger auch Lehrfäte, an benen er felbst zweifelte, als ein getreuer Referent Andern follte vortragen können. Wenn er dann aber Dörnberg zum Troste ben Rönig zum Erlasse einer Rabinetsordre (vom 19. December 1788) bestimmte, welche als Deklaration bes Religionsebiftes baffelbe für ein Bolizeigefet erklärte, bazu bestimmt zu verhüten, "baß ein Deist, Socinianer und bergleichen Sektirer seine Meinungen und Lehren einer Gemeinde der Augsburgischen Confession aufdringe"1), fo lief bas boch wieber auf jene abgelehnte Dornbergiche Faffung hinaus, wie benn es schwerlich bamals einen Juriften gegeben hat, ber nicht biese in legislatorischem Interesse ber Fassung bes Religions. ebiftes, welches positiv ein Predigen in bestimmtem Sinne verlangte,

<sup>1)</sup> Angef. bei Philippfon I, 232. Beitschrift b. Bereins f. Geschichte u. Alterthum Schlestens. Bb. XXVII.

vorgezogen hätte. Dabei versicherte ber König beständig, an dem Religionsedikte streng festhalten zu wollen, und gerieth in hestigen Born, als man ihm von den überaus zahlreichen Flugschriften, welche das Sdikt bekämpsten, die schlimmsten und hestigsten vorlegte. Er verlangte eine strengere Handhabung der Ceusnr gegen solche "aufrührerische Scharteken"). So folgte dem Religionsedikte das Censuredikt vom 19. December 1788, das allerdings, da es Suarez zu sormuliren hatte, eine sehr milde Form erhielt. Es hieß darin, der König sei entschlossen, eine gemäßigte und wohlgeordnete Preßfreiheit möglichst zu begünstigen und verlange allein, daß die Censur demjenigen steure, was wider die allgemeinen Grundsätze der Religion, gegen den Staat, die moralische und bürgerliche Ordnung sei oder auf Kränkung der persönlichen Ehre und des guten Namens Anderer abziele").

Thatsächlich war namentlich in ben Provinzen die den Gerichten überlaffene Handhabung ber Cenfur eine fo milbe, daß Wöllner, beffen Ansicht nach z. B. die Schriften Kants zu verbieten waren, sich fehr unzufrieden zeigte und auf Mittel fann, seinem Religionsebifte, bas in der That, nachdem es soviel Staub aufgewirbelt, wirkungslos bleiben zu sollen schien, weiteren Nachbruck zu geben. Wenn 1789/90 die beginnende Berwickelung mit Desterreich des Königs Blicke von biesen Dingen ablenkte, so ward dagegen nach Abschluß der Reichen= bacher Convention bessen längerer Aufenthalt in Breslau den Wünschen Wöllners förderlich. Der Monarch befuchte hier mit Vorliebe die eifrigen Bredigten bes schon genannten Bastor Hermes und erwog bann auch in Awiesprachen mit biesem die Mittel, dem herrschenden Unglauben entgegen zu treten. Eine Rolle spielte hier noch ein Freund von Hermes, Namens Hilmer, Gymnafiallehrer am Magda-Derselbe war aus der Herrnhuterkolonie Riesky hervorgegangen, aber auf einer Reise, die er als Begleiter junger Cbelleute unternommen, zu Baris in eine mustische Loge aufgenommen und seitbem ein eifriger Abept abenteuerlicher Geisterseherei geworden. Derfelbe erwarb sich jest große Gunft bei dem Könige, indem er

<sup>1)</sup> Bhilippfon I, 223.

<sup>2)</sup> Mylius nov. Corp. Constit. VIII, 2339.

denfelben hier in Breslau zu einer Sonnambule führte 1), deren Offenbarungen als fehr bedeutsam angesehen wurden. Auch Oswald ward hier bem König vorgestellt und hat diesem augenscheinlich wohlgefallen, er erhalt bereits im Ottober 1790 ben Hofrathstitel, im December jenes Rahres unternimmt er in hohem Auftrage eine Reise, und Anfang 1791 wird ihm als Borleser bes Königs?) ein Fahresgehalt von 1000 Thaler zugesichert. Er hat bann auch noch ein Haus in Potsbam geschenkt erhalten, sowie ben Geheimerathstitel. Schwiegervater Hermes empfing noch bei bes Königs Anwefenheit in Breslau eine versönliche Aulage von 400 Thaler jährlich. hier bei seinen Konferenzen mit dem Könige bas Hanptgewicht barauf legte, auf die angehenden Theologen zu wirken, erhält er den Auftrag, die Buntte zusammenzustellen, auf die es bei ber theologischen Brüfung besonders ankäme, um feststellen zu können, ob die Candidaten von wirklich driftlichem Geifte erfüllt seien. Infolge beffen verfaste ex ein Schema examinis s. s. Ministerii rite instituendi. **Wöllner** nahm weder an der übeln Latinität, noch an dem wunderlich verschwommenen Inhalte Anftoß, obwohl die lutherische Orthodoxie feine rechte Bertretung in einem Buche fand, in dem z. B. die Lehre von ber Rechtfertigung burch ben Glauben nicht vertreten ift und auch von der Offenbarung, der heil. Schrift und dem Wefen der Sakramente Nichts vorkommt. Als nun aber eine königl. Berorduung vom 9. December 1790 allen Confistorien befahl, jeden angehenden Brebiger nach biefem Schema zu prüfen und feine andern als bie barin vorkommenden Sate zu berühren, zeigten sich doch praktische Schwierigkeiten. Gin Eraminator konnte wohl in Berlegenheit kommen, was er mit ihm vorgeschriebenen Fragen anfangen solle, wie z. B. bie folgende: "ob ber Mensch, ber von bem elenden Zustande seiner Seele überzeugt sei, sich jene Traurigkeit, die ihn von der Liebe zur Sunde abziehe und zu bem Berlangen nach der Gnade hinrufe, felbst verschaffen könne, welches ganglich zu verneinen sei, ober ob berfelbe nicht vielmehr durch die Wirtung des heil. Geistes zu berselben gebracht werbe, wenn er sich bas Elend ber Sunde wie David beständig

<sup>1)</sup> Tholud, a. a. D. 229.

<sup>2)</sup> Rotulus der Cabinetsorders im Brest. Staatsarch. VI, 357.

im Semüthe vorstelle und sich durch teine andere Sache von diesen Betrachtungen abführen lasse, nach dem Beispiele Pauli, der unermüblich betete, oder Petri, welcher hinausging, damit er weinen und die Betrübniß seines Gemüthes abwarten könne".). Dem Examinanden konnte es keine Schwierigkeit machen, jene erstere Frage "gänzlich zu verneinen" und des Weiteren eifrigst zu versichern, daß er im Punkte der Traurigkeit ganz wie David, Petrus und Paulus bächte, aber für die Zwecke einer ernsthaften Prüfung war daraus schwer Etwas zu gewinnen.

Wiederum erhoben nun die Berliner Consistorialräthe natürlich wieder mit Ausschluß von Silberschlag ihre Stimme gegen das Schema, legten dessen auffällige Schwächen dar und erbaten für sich das Recht in einer sie so nahe angehenden Sache gehört zu werden. Nicht ohne Schwierigkeit war der König dahin zu bringen, die Käthe abzuweisen und das Schema aufrecht zu erhalten, so daß nur ein Umbruck desselben, welcher wenigstens die schlimmsten Sprachschnizer als Drucksfehler und auch eine Anzahl von allzu bedenklichen Säßen entsernte, vorgenommen und allerdings auch die Abhängigkeit der Examinatoren von dem Schema erheblich modisiziert ward?). Immerhin durste Wöllner kaum erwarten, daß die Berliner Consistorialräthe eine wesentliche Aenderung ihrer Prüfungen ihm zu Liebe vornehmen würden, wosern nicht anders gesinnte Männer in das Colleg hineinkämen.

Für einen solchen Plan bachte nun ber Minister wiederum zunächst an seine Breslauer Getreuen Hermes und Hilmer, die ja auch bei bem Könige in Gunft standen.

Nachbem im März 1791 Hermes Vorschläge zur Verbesserung bes Kirchen- und Schulwesens gemacht, welche bes Königs vollste Anserkennung gefunden, ward er im April zugleich mit Hilmer zu weiteren Berathungen nach Potsbam berufen 3), und nun bestimmte eine Kabinets. Ordre vom 14. Mai 1791 4) eine Vermehrung des Oberkonsistoriums zu Berlin durch 3 neue Räthe, die jedoch von den gewöhnlichen Sigungen dispensirt sein und nur den Prüfungen der Predigtamtskandidaten

<sup>1)</sup> Aus bem Abbr. bes Schema i. b. Zeitschr. für hiftor. Theol. 1862 G. 436.

<sup>2)</sup> Die gef. Korrefp. in biefer Sache am eben angef. Orte von Seite 438 an.

<sup>3)</sup> Philippson I. 342. 4) Abgebr. bei Philippson I. 343.

beiwohnen sollten. Hierzu wurden Hermes, Hilmer und ein Brediger Woltersborf ernannt. Diese brei follten bann im Berein mit bem Oberkonfistorialrathe Silberschlag in Berlin eine Immediat-Examinationskommission bilben, welche vor ber sonstigen wie bisher abzuhaltenen Brüfung sich vergewissern sollte, daß die betreffenden Candidaten "nicht von ben schädlichen Brrthumern ber jetigen Reologen und fogenannten Aufflärer angesteckt seien". Es verdient hervorgehoben zu werben, daß ber König burch feine Bemühungen Böllners babin gebracht werden konnte, in die Instruktion für die neue Kommission einen Paragraphen zuzulaffen, ber ein höheres Dag von Gläubigkeit als zulässigen Ersat für ein in ber weiteren Prüfung etwa sich herausstellendes geringeres Mag von Bissen und Kenntnig proflamirte 1). Wohl aber sette Wöllner burch, daß, während sonst die Consistorialrathe, die allerdings fammtlich angestellte Beiftliche waren, für ihre tonfiftoriale Thätigkeit eine Zulage von 300 Thaler empfingen, Hilmer und hermes mit über 2000 Thalern Jahresgehalt angestellt wurden. Böllner ftand gerade bamals auf der Sohe feiner Macht. Aus jenem Jahre 1791 batirt ber Brief, in welchem Bring Beinrich an Graf Bendel nach Schlefien schreibt, er sei gludlich Richts von Berlin, Potsbam, Friedrich Wilhelm, König Bischoffswerber und König Böllner zu hören?).

Aber gerade zu dieser Zeit wagte es der große Rechtslehrer Suarez, bekanntlich ein Schlesier, dem der König auf Carmers Empsehlung die juristische Ausbildung des Kronprinzen übertragen hatte, in den dem Letteren 1791/92 gehaltenen Borträgen, gegen die Aufstellungen der symbolischen Bücher als Glaubensnormen unumwundenen Widerspruch zu erheben. Derselbe führte aus, daß ein protestantischer Landesherr nicht berechtigt sei den Kirchengemeinen in seinen Ländern und deren Lehrern und Predigern unabänderliche Lehrvorschriften zu ertheilen, da ja die Protestanten sich einst eben darum von der katholischen Kirche abgesondert hätten, weil sie nicht wie diese die Autorität des Papstes, der Konzilien und der Kirchenväter in Religionssachen anerkennen wollten, sondern behaupteten, daß

<sup>1)</sup> Bhilippfon I 350.

<sup>2)</sup> Graf Sen del, Briefe ber Bruber Friedrichs b. Gr. an feine Großeltern. S. 55.

ein Jeber nur biejenigen Religionsfate anzunehmen ichulbig fei, bie er nach ber Bibel burch eigene vernunftgemäße Prüfung als wahr erkannt und angesehen habe. Sie hatten wohl ihrem Landesherrn gefellschaftliche Kirchenrechte, aber nicht bie Befugniß zur Ertheilung unabanderlicher Lehrvorschriften einraumen können. Wenn fie bamals in ben symbolischen Büchern vor Raiser und Reich ein Bekenntniß ihres Religionsspftems abgelegt, um ben Entstellungen ihrer Wibersacher entgegenzutreten und für die unter ben protestantischen Theologen entstandenen Streitigkeiten eine Regel zu geben, fo fei es nie die Absicht gewesen, benselben eine verbindliche Kraft auf ewige Beiten, auch bei veränderten Ginsichten und Ueberzeugungen beizulegen. Und hatten fie dies im Wiberspruche mit bem Wesen bes protestantischen Bekenntnisses selbst beabsichtigt, so würde doch solche Uebertragung für ihre Nachkommen unverbindlich fein. Denn wenn schon Niemand sich verpflichten könne, bas, was er heute für wahr erkenne, auch beständig bafür zu erkennen, so könne er noch viel weniger eine solche Verpflichtung für seine Nachkommen übernehmen, ohne auf allen ferneren Gebrauch ber Bernunft auch in Religions- und Glaubensfachen und auf alle fünftige Erweiterung ber Erkenntnisse und Ginsichten Bergicht zu leiften 1). Und während fo ber fünftige Herrscher und zwar mit Erfolg gegen die Wöllnerschen Anschauungen eingenommen wurde, konnte ber Lettere trot feiner beherrschenden Stellung fich nicht rühmen, im Bolte irgendwelche Anerkennung und Sympathie zu finden. Er und feine Gefolgschaft ftanben ifolirt ba. Man fürchtete fie wohl um ihres Ginfluffes willen, aber man mieb fie auch in ben böberen Gefellschaftsfreisen 2) und spottete ihrer hinter ihrem Rücken. Aus Breslau schreibt am 15. Mai 1791 ber bamalige Oberamtsrath nachmalige Minister bes Inneren von Schudmann an einen Berliner Frennd: "Daß H(ermes) ber halbköpfige nach Berlin gerufen worden ist, weißt bu wohl schon? Es hieß allgemein, er solle Bischof werben, boch jett höre ich, daß er an Tellers Stelle gekommen sei und Ammanuensis des geistlichen Ministers geworden. Er nahm ein aus

<sup>1)</sup> Stölzel, Suarez S. 290 ff.

<sup>2)</sup> Ein sprechendes Zengniß dafür bei Stölzel, Guarez 340.

Zahlen zusammengeschriebenes Buch mit, wovon er versichert, daß die Zukunft auf 14 Jahre hinaus dis auf minutissima darin stehe, aber feine Minute länger. Der Schluß sei der Anfang einer Schlacht mit den Türken bei Brieg; weil aber die Schlacht mehrere Stunden dauern werde, so sei der Ausgang derselben noch Geheimniß. — Es ist klar, daß die Klike immer größer und mächtiger wird und unsereins schwerslich aufkommt ')."

Dieser Makel einer allein von der königlichen Gunft gehaltenen Clique blied dem Wöllnerschen Kreise, und der Ruf ihrer wissenschaftlichen Leistungen ward nicht besser, als Hermes jenem erwähnten Schema 1792 ein dogmatisches Handbuch folgen ließ, dei dem schon die Eintheilung (1. die Lehre von Gott, 2. die von den Engeln, 3. die von den Menschen) nicht wohl für orthodox gelten konnte.

Thatsächlich vermochten alle weiteren Ebikte Wöllners, obwohl bie schärfsten Drohungen barin nicht gespart wurden, ben passiven Widerstand der öffentlichen Meinung nicht zu überwinden, und zu durchsgreisender Strenge war der König nicht zu bringen. Hilmer hat einmal selbst geklagt: "Man hält uns für mächtig, aber nicht einen einzigen neologischen Prediger haben wir abzusehen vermocht").

Wie dann doch um eines neologischen Predigers und um des Religionsediktes willen 1792 das bereits publizirte allgemeine Gesehduch noch einmal suspendirt worden ist, verdient in anderem Zusammenhange dargestellt zu werden. Hier wollen wir nur noch bemerken, daß in den Provinzen und ganz besonders in Schlesien die gesammte Wöllnersche Epoche sich recht wenig bemerkdar gemacht hat. Wohl ist das Religionsedikt auch hier veröffentlicht worden, doch schon das Censuredikt von 1788 nicht und anscheinend ebenso wenig die späteren Ebikte Wöllners Auch von einer Umgestaltung der schlesssschen Consistorien zum Zwecke der Examinationen ersahren wir hier Nichts. Der eifrige Rath Triebel kommt schon 1791 wieder aus Schlessen sorten vorgenommen habe, wird nirgends berichtet.

<sup>1)</sup> Holtei, in Westermanns illustr. Monatsheften 1864, S. 83.

<sup>2)</sup> Röffelts Leben G. 61.

Augenscheinlich hat in dieser Angelegenheit der schlessische Minister Graf Hohm einen mächtigen Einfluß geübt. Er hatte geringe Sympathien für die Wöllnersche Richtung; sein Hauptstreben ging dahin, in dem konfessionell getheilten Lande, das er verwaltete, den glücklich auf dem Boden weitgehender Toleranz hergestellten Frieden zwischen den beiden Religionsparteien ungestört zu erhalten. Bon diesem Gesichtspunkte aus war ihm ein Aufklärer wie Garve, der sich eifrig um die Erhaltung dieses Friedens bemühte!), von größerem Werthe als der rechtgläudigste Theologe. Wenn er nun dem Könige darlegte, es empfehle sich nicht eine loyale Provinz, in der keine Ausschreitungen vorkämen, durch überslüssige Strafedikte und neue Einrichtungen zu beunruhigen, so vermochte das wohl durchzuschlagen.

Es stimmt damit ganz überein, wenn wir wahrnehmen, daß ein von Graf Hoym protegirter Redakteur, gleichzeitig ein königlicher Beamter 1792 in den ersten Jahrgang einer schlesischen Monatsschrift einen Aufsatz aus der Feder des Liegnitzer Professors Werdermann aufnimmt, welcher bei Besprechung der erwähnten Suspension des allgemeinen Gesetzuches auch über das Religionsedikt sich in einer Weise äußert, mit der Wöllner schwerlich zufrieden gewesen sein würde.

Der Verfasser erkennt an, daß zwischen dem Religionsedikte und dem Kirchenrecht des Gesethuches ein Gegensatz der Anschauung herrsche und bemerkt dazu: "das Religionsedikt ist vorzüglich den lutherischen Theologen gegeben, um unbehutsamen Aeußerungen, von deren Berbreitung man Nachtheil besorgte, Einhalt zu thun; das Gesethuch sieht mehr aufs Ganze des Staats, nach allen Religionsparteien und auf alle Zeitalter hinaus; es muß nothwendig eine von allen Partikulärmeinungen freie Sprache führen. Man muß schon dem Juristen ein bischen Freidenkerei zu gute halten. — Weder der Jurist noch der Theologe können andere Grundsätze aufstellen als solgende: Niemand ist schuldig über seine Privatmeinungen in Religionssachen Borschriften von andern Menschen anzunehmen, also auch vom Staate nicht. Zede Kirchengesellschaft ist verpflichtet ihren Mitgliedern Ehrsucht gegen die Gottheit, Gehorsam gegen die Gesehe, Treue gegen den Staat

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Garves Schreiben an H. Fr. Nicolai, Breslau 1786 u. Grünhagen, Schlefien unter Friedrich b. Gr. 11. 452.

und sittliche gute Gesinnungen gegen ihre Mitbürger einzuflößen. Religionsgrundsäße, welche diesem zuwider sind, sollen nicht gelehrt, und weder mündlich noch in Volksschriften ausgebreitet werden. Welche Grundsäße aber dem zuwider seien, zu bestimmen, geäußerte Grundssäße als schäblich zu verwersen und deren Ausbreitung zu untersagen hat der Staat das Recht und mithin in letzter Instanz — das Oberhaupt des Staates").

Wie besonnen auch hier ber Verfasser am Schlusse ber angeführten Stelle das gesetzgeberische Recht des Landesherrn wahrt, so rechtsertigt er doch streng genommen nicht das positive Normen aufstellende Religionsedikt selbst, sondern eigentlich nur die repressive Fassung, welche, wie wir wissen, s. 3. der Minister Dörnberg dem Edifte gegeben wissen wollte. Und mehr als eine solche, Ausschreitungen abwehrende Bestimmung ist dann schließlich auch von dem ganzen Religionsedikte, nicht in das allgemeine Landrecht übergegangen, wenn es hier heißt'): "in ihren Amtsvorträgen und bei dem öffentslichen Unterrichte müssen sie (die Geistlichen) zum Anstoße der Gemeine Nichts einmischen, was den Grundbegriffen ihrer Religionspartei widerspricht. In wiesern sie bei innerer Ueberzeugung von der Unrichtigkeit dieser Begriffe ihr Amt dennoch sortsetzen können, bleibt ihrem Gewissen überlassen."

Der König selbst beklagt sich in einem Schreiben aus b. J. 1795 über ben Gang, ben die ganze Angelegenheit genommen; während er selbst die beste Absicht bei ber Sache gehabt, hätte von seinen Rathzebern Manche Menschenfurcht regiert, Andere hätten mit Feuer und Schwert dreinschlagen wollen, und Beides habe dem Guten wider das Böse zum Defteren widrige Blößen gegeben 3).

Mit som Tode Friedrich Wilhelms II. hat dann bekanntlich das ganze Wöllner'sche System sein Ende gefunden. Als er unter dem Nachfolger eine neue Einschärfung des Religionsediktes wagte, ward er durch eine Cabinetsordre vom 8. Jan. 1798 bedeutet, daß der König dies mißbillige, da nach seiner Meinung weder Zwanggesetze

<sup>1)</sup> Streits ichles. Monatsichr. II. 183.

<sup>2)</sup> II. Tit. 11. § 73, 74.

B) Angeführt bei Philippfon I. 549.

noch beren Erneuerung noth seien, um wahre Religion im Lande aufrecht zu erhalten. Zwei Wonate später ward Wöllner ohne Pension entlassen, Hermes und Hilmer theilten sein Schickfal, und wenn diesselben Jeder 500 Thaler Pension erhielten, so verhehlte man ihnen nicht, daß sie dies der besonderen Gnade des Königs verdankten, welcher von einer Untersuchung ihrer Amtsführung Abstand nehmen wolle 1).

Freunde, die sein Loos beklagten, hat Wöllner kaum gesunden und auch kaum verdient. Zur Begründung dieses Urtheils mögen noch einige Stellen aus Wöllners Briesen, welche die vielgenannte Persönlichkeit in eine besondere Beleuchtung rücken, eine Stelle finden. Nachbem Wöllner Minister geworden, belobt den König dafür der sonst unbekannte Obere der Rosenkreuzer, welcher den bescheidenen Namen Numen (Gottheit) führt, und nimmt dann noch Gelegenheit, in dem betressenden Briese den Bastillesturm mit allen Einzelheiten zu weißsagen, doch erfolgt die seierliche Uebergade des Brieses durch Wöllner erst im September 1789, also mehrere Monate nach dem Bastillesturm. Daß das Schreiben bereits im April jenes Jahres abgesaßt worden, hatte der Abressat auf Wöllners Bersicherung hin zu glauben <sup>2</sup>).

1778 ertheilt Wöllner einem Orbensbruber mittelst eines Erlasses "ber hochseeligen in Gott ruhenden höchsten Obern Recht über alle bösen Geister und gestattet ihm die Anwendung von derer Kräften sür sein Unternehmen" 3), verweist demselben aber nachmals ernstlich den kleinmüthigen Zweisel, ob die. Magister des achten Grades unter den Rosenkreuzern in der That infolge besonderer göttlicher Gnade aus gesochten Giern Hihner ausbrüten könnten 4). Die Kenntnißenahme dieser brieflichen Zengnisse müßte, sollte man meinen, gleichviel ob man dabei guten Glauben oder beadssichtigte Täuschung vorausssesen, also den Intellekt oder den Charakter preisgeben will, für jeden Beurtheiler ganz unabhängig von seinem religiösen Standpunkte zur

<sup>1)</sup> Rosmann S. 515.

<sup>2)</sup> Mitgeth. bei Philippfon I. 189.

<sup>3)</sup> Rettelblabt, Gefch. freimaurerifcher Spfteme 2c. 1879. S. 545.

<sup>4)</sup> Ebenda 539.

Beurtheilung der Frage hinreichen, ob ein so gearteter Geist zum Kultusminister im Staate Friedrich des Großen qualificirt gewesen sei. Was die Sache betrifft, so hat thatsächlich durch die Abstellung des Wöllner'schen Spuks das Christenthum nicht Schaden gelitten, vielmehr hat, ohne daß es besonderer Zwangsmittel bedurft hätte, der gesunde Sinn des Bolkes sich von jenen Ausschreitungen der Aufklärungsepoche abgewendet, und die schlichte Wahrheit, der Beruf der Geistlichen sei in erster Linie das Wort Gottes zu lehren, ist wieder zur Herrschaft gekommen.

# Die patriotische Thätigkeit des Grafen Gögen in Schlesien in den Jahren 1808 und 1809.

Bon Sugo von Biefe.

Die Thätigkeit bes Grafen Gögen, welche, burch die Freiheitsfriege in ben Schatten gestellt, lange in Bergessenheit gerathen mar. findet erst in neuerer Zeit wieder die verdiente Würdigung; biese Thätigkeit aber hat er ganz besonders in Schlesien ausgeübt; hier hat er mit eiserner Thatkraft gewirkt, diese Provinz hat er bis auf das Aeußerste vertheidigt; für sie hat er oft Freiheit und Leben auf's Spiel gesett und seine Gesundheit für immer verloren. Bu brei ver= schiedenen Malen stellte ihn sein Rönig an Schlesiens Spite: einmal 1807, als nach jenem unglücklichen Feldzuge, welcher bas Heer Friedrich bes Großen vernichtete, Preugen und mit ihm Schlesien bem Untergang unrettbar verfallen schien, bann in ben Jahren bes bumpfen, friegerischen Gewittergrollens von 1808 und 1809 und endlich in ber Morgenröthe ber ftolzen Zeit der Erhebung des Vaterlandes 1813. Bir Schlesier haben baber gang besondere Beranlaffung, bes Mannes bankbar zu gebenken, welcher einst unfre Proving geschützt und erhalten und der jene stolze Erhebung, welche gerade von unfrer Beimathsproving aus ihren gewaltigen Aufschwung nahm, in erster Reihe mit vorbereitet hat; wir aber muffen auch gang besonders fein Geschick bedauern, welches ihn in dem Augenblick infolge vollständiger Erschöpfung seiner Kraft zur Aufgabe seiner Thätigkeit zwang, als aus jener Morgenröthe die Freiheitssonne strahlend hervorstieg!).

<sup>1)</sup> Räheres über die Thätigkeit Götzens im Feldzuge 1807 und ebenso im Jahre 1813 siehe in der Lebensbeschreibung besselchen in den preußischen Jahrbüchern Band 68, Heft 6.

Beboren am: 20. Nanuar 1767 als Sohn bes berühmten Generalabjutanten Friedrich bes Großen, Friedrich Wilhelm von Göten, erzogen als Spielgefährte Friedrich Wilhelm III. und badurch in seinen Anschauungen und Reigungen eng verwachsen mit dem preußischen Conigshofe, hochgeschätt von biesem seinen früheren Spielgesährten und späteren Könige, sollte er schon in jungen Jahren eine hervorragende Rolle spielen: Nachdem er in den Generalstab gekommen und bald darauf Flügelabjutant geworden, dann 1805 und 1806 zum Abschluß der Berhandlungen über die Bereinigung des sächsischen Heeres mit dem preußischen nach Dresben gesandt worden war, später am Kriege Theil genommen hatte, wurde er im November 1806 als militärischer Berather zu bem zum Generalbevollmächtigten von Schlefien ernannten Fürsten von Anhalt-Bleg commandirt. Der Fürst aber war nicht im Stande, diese Proving zu behaupten, die Festungen Glogau, Breslau, Schweibnit und Brieg gingen verloren und im Februar 1807 überschritt er, nachdem er eine Stellung nach der andern aufgegeben hatte, mit feinen Felbtruppen die bohmische Grenze, hinter welcher biefe entwaffnet wurden und fich zerftreuten. Nun ernannte ber Ronig des Fürsten bisherigen "Berather", welcher aber, in Wirklichkeit von biefem mit eifersuchtigen Angen betrachtet, nur felten feiner Meinung hatte Gehör verschaffen konnen, ben Grafen Goben, jum General-Bevollmächtigten von Schlesien. Der Graf mar ein altpreußischer Soldat von unbeugsamen Muthe, großem Organisationstalent und unerschütterlicher Hingabe an Ronig und Baterland; seine Losung war Befreiung Breußens, sein Feldgeschrei Kampf gegen Napoleon bis zum Tobe. Er hatte oft lange Zeit auf bem Schloffe feines Baters, Scharffened bei Glat, verlebt und fannte baber die Gegend, in welcher er feine Sauptthätigfeit entfalten follte, genau.

Rachbem er sich in Wien vom englischen Gesandten einen Borschuß von 80000 Pfund Sterling für den schlesischen Feldzug erwirkt hatte, langte er im März 1807 in Glatz au; in Schlesien waren damals nur noch die Festungen Glatz, Silberberg, Neisse und Cosel und die Grafschaft in dem Besitz der Preußen, doch auch hier standen die Franzosen in Reichenstein und Wartha dicht vor den Thoren; die Festungen waren im schlechtesten Zustande und mit

unzuverläßiger Mannschaft und nur schwach besett; es galt ihre Besatzungen zu verstärten, die Werte zu verbessern, für Proviant ju forgen, die belagerten, wie Rosel und Reiffe, ju entseten. mußten bie Truppen zur Berftarfung und zum Entfat ber Feftungen, sowie jum Rampf im freien Felbe gefchaffen, ebenso erft Baffen, Munition, Betleidung und Pferde, mangelte es an Officiren und Aerzten und schließlich auch wieber an Gelb; Alles wußte er zu erlangen, umringt von Feinden, nur auf die Grafschaft augewiefen, schuf er sich unter immerwährenden Rampfen ein kleines Deer, welches freilich biefen weber an Rahl noch an Bewaffnung gewachsen war, bas aber boch durch Streifzuge bis in die Gegend von Breslau, in's Gebirge und bis weit nach Ober- und Nieder-Schlesien ihnen Respect einflößte und, weit entfernt von ben tampfenden Sauptarmeen, in einem entlegenen Theile bes Baterlandes fich tapfer bis zum Ende des Krieges behauptete. Was Graf Göpen Alles aus Nichts hervorschuf, wie er u. A. Bulvermühlen, Geschützgießereien, Münzen u. f. w. anlegte, wie er für die Krankenpflege forgte u. f. w., läßt sich hier nicht genauer erzählen; er selbst bezahlte seine rafllose Thätigkeit mit schwerer Krankheit, welche ihn für den Rest seines nur kurzen Lebens elend machte.

Und boch war alle seine und seiner Truppen Tapferkeit nicht im Stande, dem Feinde auf die Dauer die Spipe zu bieten. 30. Mai die Festung Reisse nach ehrenvoller Bertheidigung gefallen war, brang bieser mit ber baburch gewonnenen großen Uebermacht in die Grafschaft ein; Gögen wurde endlich, nachdem er sich brei Monate lang im freien Felbe geschlagen hatte, gezwungen, sich mit seinen Truppen nach Glat gurudzuziehen, bie andern Festungen fich felbst zu Hier bei Glat hatte er, ba bie Festung zu klein war, überlaffen. alle seine Truppen, 10000 Mann, aufzunehmen und ber größte Theil des Broviants und ber Lazarethe in der von den umliegenden Höhen leicht einzuschießenden Stadt untergebracht werden mußte, die Errichtung eines verschanzten Lagers begonnen; boch ehe daffelbe vollendet werben konnte, wurde es in ber Nacht vom 23. jum 24. Juni vom Reinde nach der helbenmüthigften Gegenwehr erfturmt; nun tonnten Die Frangofen die tiefliegende Stadt von den erstürmten Soben in

Grund und Boben ichiegen; 1742 hatten bie Deftreicher fie in gleicher Lage verlaffen und fich auf die Hauptfestung, ben Donjon, gurudgemaen; das war aber diesmal eben wegen der Rahl der Truppen und bes aufgehäuften Proviants, sowie jener in ber Stadt befindlichen Lazarethe nicht möglich, noch unmöglicher aber mar es, die Stadt zu halten; boch aber schien die militärische Ehre vom Grafen Bogen zu verlangen, feine ruhmvolle Vergangenheit bestimmt erwarten zu laffen, daß er die Bertheidigung bis auf's Aeußerste fortseten wurde; er hatte aber sichere Nachricht erhalten, daß zwischen Rapoleon und ben mit einander verbündeten Ruffen und Preugen ein Waffenstillstand verhandelt würde und ferner, daß die Defterreicher bicht an ber Glater Grenze Truppen concentrirt hatten, um, wenn es nicht zum Frieden tame, zu Gunften ber Breugen zu ben Baffen zu greifen; er fah alfo auf ber einen Seite die Rettung ber Stadt und Truppen gefichert, wenn es ihm gelang, burch eine Konvention mit den Franzosen Zeit zu gewinnen, auf ber anbern Seite in ber Weiterfortsetzung bes Rampfes ben sichern Untergang jener. Obwohl er nun bei feinem machtigen Chrgefühle und ungebeugtem Muthe viel lieber ben Rampf erwählt, sich auf den Trümmern Schritt für Schritt vertheidigt hätte und obwohl er seinen gangen militärischen Ruf aufs Spiel zu seten schien, so ent= schloß er sich boch, mit dem Feinde Unterhandlungen und bann eine Ronvention einzugehen, nach welcher Glat nach einem Monate, am 26. Juli, biefem übergeben werden follte, wenn es bis babin nicht entsett wurde, — ein schwerer verantwortlicher Entschluß, boch ichon bie nächsten Tage bestätigten seine Richtigkeit: jur selben Beit. als Bögen wegen ber Konvention mit den Franzosen verhandelte, wurde in Oftpreußen ber Waffenstillstand geschloffen, und am 14. Juli langte in Glat die Nachricht vom Abschluß des Friedens an; die Festung, die Truppen und große Vorräthe waren dem Staate erhalten: Gögen hatte sich badurch ein bedeutendes Berbienst erworben.

Sein Hauptverdienst in diesem Feldzug lag aber doch darin, daß er in einer Zeit, als beinahe Alle den Muth verloren, die Ehre der preußischen Fahne hochhielt, umringt von furchtbarer Uebermacht, fern von den kämpfenden Armeen, ein kleines Heer errichtete und bewahrte, welches dann mit den Resten der alten preußischen Armee den Kern

zu einem neuen bilbete, daß er durch sein Wirken nicht nur Glatz, sondern auch Kosel und Silberberg und in ihnen ein bedeutendes Kriegsmaterial für das Baterland rettete und daß er in den Herzen der Schlesier die Flamme des Patriotismus nährte, welche dann 1813 gerade hier so mächtig auflodern sollte.

Die Gesundheit bes Grafen Gögen war durch die Anstrengung in bem Feldzuge 1806 und 7 so erschüttert, daß er der größten Schonung bedurfte und nach dem Frieden sofort um Urlaub nach Endowa bat.

Das Cabinetsschreiben ') (vom 31. Juli 1807), welches ihm benselben bewilligt, entbindet ihn zugleich in der gnädigsten Form und unter lebhaftestem Dank von der von ihm bisher eingenommenen Stellung als Generalbevollmächtigter von Schlesien; General von Grawert und Kammerpräsident von Massow traten an seiner Stelle die Berwaltung der schlesischen Angelegenheiten an. Nun glaubte Götzen, sich ganz der Wiederherstellung seiner Gesundheit und der wohlversbienten Ruhe hingeben zu können und reichte ein Gesuch um seinen Abschied ein; doch schlug ihm der König dasselbe in einem Schreiben ') (vom 8. September) ab, welches zeigt, wie tief er von seines treuen Dieners Werth durchdrungen war:

"Was endlich Euer Ansuchen um Entlassung Eurer Dienste betrifft, so würde es mir leid thun, wenn Ihr bei dem Borsat, aus Eurer militärischen Laufbahn auszutreten, beharren müßtet. Ihr habt mir bei allen Gelegenheiten so lobenswerth gedient und so große Anhängslichteit an meine Person und an den Staat gezeigt, daß ich wünsche, von Euren Kenntnissen und Eurer Rechtschaffenheit in der Folge ferner Gebrauch machen zu können. Ich glaube auch, daß Ihr Euer Abschiedssgesuch um so eher werdet zurücknehmen können, da ich Euch, sowohl zur Herstellung Eurer Gesundheit, als zur Wahrnehmung Eures Privat-Interesses, sehr gern den benöthigten Urlaub auf undestimmte Zeit ertheilen und mich mit der Aussicht begnügen will, Euch demnächst wieder in meinem Gesolge zu haben".

Nachbem Gögen aus Cubowa etwas gestärkt, freilich aber nicht wiederhergestellt zurückgekommen war und seine Dienstgeschäfte abge-

<sup>1)</sup> Familien-Papiere, im Befit des Grafen Adolf Goten in Berlin.

<sup>2)</sup> Ebenba.

wickelt hatte, reifte er am 5. November von Glatz ab und über Breslau und Berlin nach Memel, um sich bort beim Könige zurückzumelben').

Bögen wurde sowohl vom Könige wie von der Königin auf bas Gnäbigfte empfangen. Welche Gefühle mag er in Folge ber traurigen Umftande gehabt haben, in benen er fie wieder fah! Eins aber bemertte er balb mit Freuden, daß nämlich ber König felbst mit bem ernstesten Eifer an ber Wieberherstellung, wenn auch in kleinerem Maßstabe, und was noch mehr fagen will, an ber Berbefferung bes Heeres arbeitete und in der Wahl berjenigen Männer, welche ihn barin unterstützen follten, theilweise einen fehr gludlichen Griff gethan hatte: Scharnhorft und Gneisenau. Gögen kannte beibe von früher her; er war besonders mit Ersterem in ber militärischen Gesellschaft in Berlin viel in Berührung gefommen und schätte ihn schon seit jener Zeit; jest trat er - hier in Memel in regen Verkehr mit beiben und tauschte mit ihnen seine Ansichten über ben vergangenen Feldzug und die Ursachen ber Rieberlage, bie nun zu ergreifenben Schritte für bas Beer und Bolf, für bie Befreiung bes Baterlandes aus; nach wenigen Wochen follte er an ihren Arbeiten theilnehmen, indem ihn ber Rönig durch Cabinets. fchreiben vom 16. Dezember 1807 in die Militar-Reorganisations-Commission berief2). Sögen, ber hocherfreut barüber war, schrieb bamals unterm 11. Januar 1808 an feine Mutter (Stiefmutter):

"Bas nun mich betrifft, so hat mich der König und die Königin sehr gnädig empfangen und behandelt, und ersterer durch die Anstellung bei der Militär-Reorganisations-Kommission, und die Art, wie dies geschehen, einen Beweis ausgezeichneten Zutrauens gegeben; ob sonst noch Etwas erfolgen kann und wird, muß sich erst nach der Untersuchung ergeben, welche über alle militärischen Borfälle verhängt ist. Mein Rapport ist fertig und hat Manchen beschämt, den Neid gern Etwas gegen mich hätte auffinden lassen. Die Untersuchung ist jest im Gange, dies muß ich erst abwarten<sup>3</sup>)".

<sup>1)</sup> Götene General-Rapport an den König über den Feldzug 1806/7 (im Besit ber Familie) V. 10.

<sup>2)</sup> Fam. Pap. a. a. D., Lehmann, Scharnhorft II, 20. 3) Fam. Pap. a. a. D. Betifchrift b. Bereins f. Geschichte u. Alterthum Schlesiens. Bb. XXVII. 3

Daß ber Rönig ben Ausgang biefer Untersuchung nicht erft kennen lernen wollte, ebe er ihn in die Rommiffion berief, ift ein Beweis für die günstige Auffassung, welche er von Göpen's Wirten in Schlesien hatte. Diese Commission war von Friedrich Wilhelm III. unmittelbar nach bem Tilsiter Friedensschluß eingesett; ber König hatte ihr felbst bie erften Biele angezeigt, welche sie bei Ausarbeitung ber neuen Heeresverfaffung anzuftreben hätte; zu Mitgliedern hatte er außer Scharnhorst und Gneisenau ben General von Maffenbach, die Oberstlieutenants von Lottum und von Bronikowski, etwas später Major von Grolman und Oberftlieutenant von Borftell ernannt; als es bann in Folge ber großen Berschiebenheit ber Anfichten ju Zwiftigkeiten tam, traten Borftell und Bronifowsti aus; an bes erfteren Stelle wurde Graf Gögen, für den anderen Bogen berufen. Die Rommiffion und namentlich ber geiftige Leiter berfelben, Scharnhorft, hatte einen schweren Stand; es gab am Hofe eine auch in jener vertretene Partei, welche mit Bahigfeit an ben altpreußischen Ginrichtungen bing, mabrend Scharnhorft und seine Anhänger das Heer von Grund aus neu aufbauen wollten. An ersteren gehörte auch Lottum, welcher in Stellvertretung des General-Abjutanten bem Könige die Commissionssollusse vorzutragen hatte und lähmend auf ihn einwirkte; als ber Minister Freiherr von Stein zurückberufen wurde und selbst Sit und Stimme in der Commission erhalten hatte, wurden burch beffen Einfluß bem General Scharnhorft an Lottums Stelle die Geschäfte bes General-Abjutanten übergeben, konnten bie Arbeiten unter bem Schut bes mächtigen Mannes rascher fortschreiten. Gögen hatte zuviel Gelegenheit gehabt, Die Schaben bes alten Beeres, welches er einft in früheren Jahren mit bem gangen Stolg bes echt preußischen, am Hofe Friedrich bes Großen erzogenen Offiziers für unüberwindlich gehalten hatte, zu erkennen; er ftand beshalb, wenn er auch so manche Einrichtung einer ruhmvollen Borzeit mit zu Grabe tragen und ihm dies schwerer werden mußte, als bem im Auslande geborenen Scharnhorft und Gneisenau, boch mit Grolmann und Boyen fest auf beren Seite und legte mader mit bie Hand an den Wiederaufbau des Heeres, wobei ihn feine Erfahrungen vom schlesischen Feldzuge her auf das Beste unterstützten; hatte er boch gerade schon bort manche ber Einrichtungen getroffen, welche hier für

bas gange Beer angenommen wurden, unter Anderem bie Menberung in der Schaffung des Nachwuchses der Offiziere; es ist ein Beweis seines klaren freien Blickes, daß eine folche tief eingreifende Aenderung, wie die Ernennung ber Offiziere nur nach Berbienft und Erziehung, nicht danach, ob abelig ober bürgerlich, gerade von ihm, bem ariftotrutischen, in ben Ansichten ber fribericianischen Zeit aufgewachsenen Die Arbeit der Rommission bezeichnet Flügel-Abjutanten ausging. einen Theil bes großartigften Wertes ber preußischen Staatstunft, ber Bieberherstellung bes Staates auf gefünderer Grunblage; fie ift einer ber mächtigften Bebel zum Siege ber Freiheitstriege, ber Grund jum Reuaufbau des Heeres und seines Ruhmes; ohne dieselbe mar feiner der ruhmreichen Feldzüge Preußens im 19. Jahrhundert möglich; boch aber war fie eigentlich nur die entschlossene Fortsetzung eines burch ben Krieg von 1806 unterbrochenen Werfes; schon vor demfelben war ein Theil der Berbesserungen angestrebt, freilich ohne daß man sich des Zwingenden zu einem raschen Borgeben, der naben Gefahr flar bewußt geworben ware; bas alte Beer wurde in einer Beit in ben Rrieg geführt, als viele ber alten Ginrichtungen, jum großen Theil in Folge ber reißenden Fortschritte ber Franzosen, schon als schädlich erfannt waren und man Plane machte, sie abzuändern. - Daburch, daß Graf Gögen in ber Commission mitwirken durfte, war es ihm vergönnt, sich von Neuem große Berbienste um sein Baterland zu erwerben; feinem Namen gebührt auch baburch ein bankbares Andenken im Heere.

In Königsberg, wohin das Hoslager von Memel verlegt war, kam Graf Gögen auch in und außerhalb der Commission mit dem Freiherrn von Stein in nähere Berührung; diesen, Scharnhorst, Gneisenau und Gögen verdand bald ein großes, gemeinsames Ziel, die Befreiung von dem verhaßten Joche Napoleons, und ob räumlich getrennt oder vereint, arbeiteten sie seit jener Zeit mit brennendem Eiser und Riesenkraft an dessen Erreichung, durch ein unerschütterliches Bertrauen unter einander verdunden. Als der Graf bald wieder nach Schlesien gegangen war, blieb er im regen Brieswechsel mit ihnen; dieser Brieswechsel, ausbewahrt im großen Generalstabe, ist eine Hauptquelle zur Geschichte der Jahre 1808 und 1809.

Botsen war während des Königsberger Aufenthaltes, außer mit Von Geschäften in jener Commission noch mit anderen Dienstverrichtungen arg überhäuft; n. A. gab ihm der König den Befehl, einen Mobilmachungsplan sür die Artillerie 2c. zu entwerfen (18. Mai 1808).)

Das ift bas Staunenswertheste an biefen Verbefferungen, biefen Anfängen zur Wiederaufrichtung des Staates, daß sie in einer Zeit vorgenommen wurden, in welcher ber furchtbare Druck Rapoleons auf biefem lag, daß fie trop besselben in's Wert gesetzt werben konnten, der Kaiser wollte zwar Gelb und Hülfsmittel aus dem unglücklichen Lande ziehen, aber es boch am Wieberaufrichten verhindern; es follte ohnmächtig und unter seinem Willen gebeugt Teben. Aber seine furchtbare Barte konnte ebensowenig die Reformen verhindern, als es ihr möglich gewesen ware, den Geist des Volkes gang niederzudruden; im Gegentheil: Die Preußen, welche er fo leicht unterworfen hatte, ermannten sich rasch, burch seine Gewaltthaten gereigt; immer mehr richtete fich ber gabe, norbbeutsche Sinn in bie Bobe, immer tiefer empfanden fie bas Gefühl einer Schmach, bie abgewaschen werden mußte. Napoleon ließ — entgegen ben Abmachungen bes Tilsiter Friedens - sein Beer bis an ber Weichsel steben und forberte ungeheure Summen an Kriegstoften u. f. w.; bie übermüthigen. slegreichen Franzosen sogen bas Bolt bis auf bas Mart aus, ba fam Die Nachricht von bem Aufstande ber Spanier, ber Vernichtung bes bortigen französischen Beeres; sie gab ben verzweifelten Deutschen neue Hoffnung und zeigte ihnen, was ein für feine Freiheit aufstehendes, begeisteries Bolt vermag. Der frangofische Raiser mußte einen großen Theil seiner Truppen borthin schicken; zugleich fing Desterreich an, gegen Frankreich zu ruften; die Gelegenheit schien für Preußen gunftig. bas französische Joch abzuschütteln; Stein, Scharnhorft, Gneisenau und Göten, eine ftarte Kriegspartei am Hofe, wollten entschloffen

<sup>119 139</sup> Fam. Bap. a. a. O. Nach ber Schlesischen Zeitung vom 2. März 1808 wäre Grif Götzen über Frankfurt nach Baris gereift, um bem Kaiser Napoleon die Enthindung ber Königin Luise von einer Tochter anzuzeigen; wenn die Nachricht richtig ift, wäre hier ber Graf, das einzige Mal in seinem Leben, diesem Feinde seiner Nation von Angesicht zu Angesicht gegenübergetreten.

die günstigen Umstände zur Befreiung von der Tyrannei Napoleons benupen und suchten ben König aum Bundniß mit Defterreich England und Rugland und zum Kriege (wenn es nicht anders ging, auch obne letteres) zu bewegen. Dieser aber hatte fein Bertrauen zu Defterreich. war vielmehr ber festen Ueberzengung, daß nur im Bunde mit bem ruffischen Raiser Meranber, welcher jest freilich noch im Freundschiefts bunduiß mit Napoleon stand, ein Krieg Erfolg haben könnte; in richtiger Erfenntniß ber furthtbaren Gefahr, für fein Land und feine Krone int Falle bes Miftingens wollte er auf ein berart verzweifeltes Swiet - benn biefes war es bei bem bamaligen Anstande bes Seeres und der Finanzen der Uebermacht der Franzosen gegenüber entschieben - nicht ohne sichern Muchalt eingehen; bod entsthiog er fich, für alle Falle einige, freilich nur halbe Magregeln zu ernreifen; er ließ Unterhandlungen mit England eintreten, Rolberg in Stand feten; die Felbarmee burch Einziehung von Mannschaften verstärfen und: sandte Göten wieder nach Schlesien.

Der öfterreichische Minister Graf Stadion 1) stellte in jener Zeit dem preußischen Gesandten in Wien die Frage, ob Preußen die 3 Festungen. Glat, Silberberg und Cosel im Falle eines Krieges zwischen Desterzeich und Frankreich dem Kaiser Rapoleon auszuliesern gedenke, und zeigte dadurch, welche Wichtigkeit ersteres denselben im Kriegsfall, beilegte. In Schlesien standen damals 60 000 Franzosen, welchen in diesem Fall ihr Besitz von großem Werth sein mußte; es war möglich, daß sie von Preußen ihre Dessenn Werth sein mußte; es war möglich, daß sie von Preußen ihre Dessenn Verlangten, oder mit Gewalt erzwangen; aber auch Desterreich konnte den Versuch machen, sie im seine Macht zu bringen. Der König wollte sie deshalb in sesten, sichern Händen wissen, welcher die dortigen Vweck ihren ehemaligen Vertheidiger Göhen, welcher die dortigen Verhältnisse auf das Besterkannte, zu ihrem Besehlschaber 2). Wit dem Grasen zugleich: ging

<sup>1)</sup> Der Berfaffer folgt hier in Bezug auf die politischen Berhaltniffe Dar Lehmanns Bert über Scharnhorft.

<sup>2)</sup> Lehmann a. a. D. II. 189, Perty, das Leben des Feldmarschalls. Graf von. Gneisenau I. 426 und 430. Haffels Geschichte der preußischen Politik in den Jahren 1807—1815 bringt den Abdruck der bezüglichen Kabinetsordres nach den Orginalen im Archiv des Großen Generalstades u. s. w.

ber Major von Alüx nach Schlesien, welcher, wenn es nöthig würde, die Bertheidigung von Cosel, das von Glat abgesondert war, übernehmen sollte; beibe wurden unter den Besehl des General von Grawert, des General-Gouverneurs von Breslau, gestellt; im Falle eines französischen oder österreichischen Angriss aber erhielten sie Bollmacht, selbstständig zu handeln (23. Juli). Der Graf nahm mit Freuden den gesährlichen Posten an, dat aber seiner Kränklichseit wegen zur Unterstützung den Major Graf Chasot zur Dienstleistung zu ihm zu commandiren; da dieser jedoch unabkömmlich war, überwies ihm der König den Hauptmann von Tiedemann. Unterwegs sam er mit Harbenderg zusammen, welcher Gözens Ansichten über Napoleon in sein Tagebuch mit den Worten niederschrieb:

"Götzen est du sentiment, que Napoléon vent anéantir la Prusse et que c'est un plan arrêté dès 1805 même à la signature du traité de Vienne, qu'il ne fit que pour nous leurrer, nous désarmer et nous séparer des autres puissances, pour nous avilir par la cession du pays d'Hannovre, qu'il pensait bien ne nous pas laisser et nous ôter le reste de considération et de confiance, que nous avions encore."

Am 7. August kam Gögen, welcher, da die Franzosen noch in den prensisschen Provinzen standen, durch Austand und Galizien gereist war, auf dem Schauplatz seiner Ariegsthätigkeit vom vorigen Jahre, in Glatz an, am 8. fuhr er nach Endowa weiter, an welchem Orte er sich in der nächsten Zeit, um keinen Argwohn zu erregen, scheindar einer Badekur wegen, aufhalten wollte 1). Was sollte seine Rückehr nach Schiesien ihm bringen? Schwarze Wolken standen drohend am Himmel.

Welche geheimen diplomatischen Aufträge ihm der König gegeben hatte, ist nicht bekannt; seine Thätigkeit beweist, daß er deren erhielt; jedensfalls steckte der Minister Stein, welcher seine Absendung besonders betrieb, ihm die Ziele weit. Steins und seiner Partei Plane gingen dahin, daß, wenn Oesterreich den Krieg beginne, Preußen sich ihm sofort anschließen sollte; die preußischen Truppen sollten in der Mark in Thätigkeit treten, nur die schlesischen sich mit den Oesterreichern ver-

<sup>1)</sup> Baffel a. a. D. S. 202.

einen, denen auch die Festungen zu öffnen wären. Bur Unterstützung bes Heeres sollte ber Landsturm aufgeboten werben; in allen abgetrennten prengischen Brovingen bas Bolt sich exheben, England Waffen, Gelb u. f. w. liefern und ein Corps in Nordbeutschland landen. biefer Richtung lagen bie Aufgaben, welche ber Minister bem Grafen Boten ftellte; er ging barin wohl bis an bie außerste Grenze beffen, was die Auslegung der königlichen Bunsche zuließ. ergriff sie mit bem ganzen Feuer seiner Natur und nahm sofort bie Fäben ba wieber auf, wo er fie beim Friedensichlusse hatte fallen laffen. Bor Allem sucht er fich auf bas Genaueste über bie öfterreichischen Rüftungen und Absichten zu unterrichten und tritt in Folge bessen sofort mit hervorragenden Vertretern der dortigen Strömungen in Berbinbung, unterhandelt perfonlich mit folchen, fo z. B. gleich nach seiner Ankunft in Krakau, bann in ber Mühle zu Ottenborf 1). in der Nähe des Gutes seiner Familie Scharffened; er wollte besonbers auf ben Minister Stadion, ben Erzherzog Carl und bie friegslustigen Erzherzöge Johann und Ludwig einwirken, arbeitete Plane und Berichte für biese aus?) und sette Alles baran, Desterreich jum Losschlagen zu bewegen; seine Boten, vor Allem Graf Loucen, bann Tiebemann, Balentini, Faltenhaufen u. f. w. eilten zwischen Bien, Glat und Rönigsberg fortwährend hin und her.

Ueberall gährte es; das von den Franzosen gemarterte Bolf war zum Aufstande gereizt und verband sich in verschiedenen Geheimbündnissen zur Bertreibung der Feinde. Götzen hatte große Mühe, diese Bereine im Zaune zu halten, vorzeitige Erhebungen zu unterbrücken; er suchte deshalb ihre Bestrebungen zu vereinen und zu leiten, wobei ihm der Assessen Bardeleben, einer der Stifter des Tugendbundes, welchem auch Gözen angehörte, nach Glatz gekommen, Hülfe leistete; um einen allgemeinen Aufstand vorzubereiten, überzog der Graf ganz Deutschland mit einem Netz von Verbindungen, allerorts hatte er seine Spione, sogar bis mitten in das seindliche Lager, die vom Feinde besetzen Festungen hinein. Glatz war die geheime Gluthstätte, von

<sup>1)</sup> Ueber die Zusammentunft in Ottenborf siehe Bericht bes General Graf Bubna an Erzherzog Carl, abbr. in Saffel Seite 555.

<sup>3)</sup> Saffel a. a. D. Seite 548.

welcher aus der Haß gegen Napoleon, der Durst nach Rache angeseuert wurde und von dem aus die Flamme des Aufruhrs: plöglich in ganz Deutschland auflodern konnte, Götzen der große Verschwörer, einer der gefährlichsten Feinde der Franzosen. Bald hatte er ganz Schlesien zum Losschlagen bereit und zwar zu derselben Zeit, als der Raiser des spanischen Feldzuges wegen die in Preußen stehenden Truppen verminderte. Er hatte an vielen Höfen, so in Wien, Weimar, Oresben, Kassel, seine geheimen Agenten, selbst von der Ersurter Busammenkunft zwischen dem rufsischen und französischen Raiser erhielt er zuverlässige Berichte, so daß er z. B. die königliche Familie warnen konnte, nach Berlin zu gehen, da die Franzosen sie aufheben wollten 1).

Dann ging er von Neuem wieder an die Ausrlistung seiner Festungen, welche er in den besten Bertheidigungszustand setzte; durch die Ersahrungen von 1807 belehrt, baute er das verschanzte Lager von Glatz auß; er nahm seine volle militärische, vorsorgliche Thätigseit von diesem Jahre wieder auf, leider jetzt nicht mit der damaligen Machtvollkommenheit, sondern vielsach gehemmt durch den General von Grawert, dem Militär-Commissär in Breslau, welchem sein Kommen und Wirken sehr unbequem war. Götzens geheime Thätigkeit war den Franzosen in Schlessen ein Dorn im Auge; sie wollten es in Folge dessen durchseten, daß er in Breslau seinen Aufenthalt nähme und versuchten es, ihn in ihre Gewalt zu bringen, freilich beides vergeblich. Der Kaiser von Rußland, welcher mit allen Mitteln die Theilnahme Preußens am Kriege gegen Napoleon verhindern wollte, hatte ebenfalls von Götzens Thätigkeit ersahren und rieth dem Könige, biese zu unterbrechen und bes Grasen Berichte zu verbrennen<sup>2</sup>).

Da fiel jener verhängnisvolle Brief Steins, in welchem er an Wittgenstein über die Schürung des Aufstandes in Deutschland schrieb, durch Verrath in Napoleons Hände und übte eine niederschlagende Wirkung auf die Pläne der preußischen Kriegspartei; vor allem hatte er die Preußen aufs Neue sesselnde Pariser Convention zur Folge, fraft welcher die Kriegskontribution erhöht und die Festungen Glogau,

<sup>1)</sup> Ueber Götzens geheime Thätigleit siehe Hassel a. a. D. S. 202 u. f. w.

<sup>2)</sup> Baffel a. a. D. S. 267.

Küftrin und Stettin von den Franzosen besetzt wurden, Preußen innerhalb der nächsten 10 Jahre nicht mehr wie 42000 Mann Truppen unterhalten und im Fall eines Krieges den Franzosen Hülfstruppen stellen sollte. Napoleon hatte den Prinzen Wilhelm von Preußen (auf Grund jenes Briefes) am 8. September 1808 zum Abschluß berselben gezwungen. Lange schwankte der König, ob er sie unterzeichnen solle.

Stein aber brängte Gögen immer weiter vorwärts; am 23. September') forberte er ihn auf, Ales zu versuchen, um ein Einverständnis zwischen Oesterreich und Preußen schleunigst herbeizusühren; für legteres gäbe es nur eine Politik, den Krieg, und Anfang Oktober schrieb er ihm, er solle Oesterreich vorstellen, daß, wenn es länger zögere, Preußen sich der Convention gemäß mit Napoleon verdinden müsse; er sah die einzige Rettung im schnellen Entschluß zum Kriege, mit dem er selber stehen oder fallen mußte. Gögen handelte in seinem Sinne weiter, doch unterzeichnete der König, nachdem er zur Ueberzeugung gekommen war, daß Oesterreich nicht schlagen und Rußland im Falle eines Krieges ihn im Stiche lassen würde, Ansang October die Convention. Am 18. d. Mts. reichte Stein seine Entlassung ein, welche er nach langem Zögern am 24: November vom Könige erhielt. Durch den Kaiser in die Acht erklärt, mußte er Preußen verlassen; die Kriegspartei verlor ihren ersten Führer.

Sötzen, welcher allmählig die Zahl der waffentüchtigen, zum Schlage bereiten Männer in Schlefien auf 50000 Mann berechnen konnte und binnen wenigen Tagen ein Corps von 24000 Mann, um das jene sich sammeln konnten, aufstellen wollte, der mit brennender Lunte zum Schuffe bereit stand, war auf das schwerste durch den Abschluß der Convention betroffen: seine ganze, große Arbeit schien umsonst gewesen zu sein; das verhaßte Joch sollte weiter auf dem Baterlande lasten; dann aber mußte er sich sagen, daß, wenn es nicht zum Kriege käme, gerade er, der im Bunde mit Stein auf dem äußersten Borposten gestanden hatte, die größten Gesahren lief und mit ihm die Männer.

<sup>1)</sup> Steins Briefe abgebr. bei Saffel a. a. D. S. 547.

die ihn unterstütt hatten. Burbe ber Rönig fie schüten ober im Stich In einem Briefe vom 19. Oktober, einen Tag nachbem Stein, was er noch nicht wiffen tonnte, feine Entlaffung eingereicht hatte, schreibt Gögen an ihn bie schönen Worte, welche feine ganze aufopfernde und felbftlose Baterlandsliebe zeigen !): "Sollten sich die feindlichen Absichten bestätigen, so frägt es sich, was ferner zu thun ift? Alles, was bereits vorbereitet worden ift und nie wieder so hergestellt werben kann, auf- und biejenigen rechtschaffenen, wahrhaft potriotischen Männer, welche für die gute Sache alles auf's Spiel gefest, früher ober später der Rache der Ueberwinder und der Erbärmlichkeit der Schwächlinge Preis geben? Ober mit boppelter Anstrengung fortarbeiten? In welchem letteren Falle aber nicht bafür aut zu sagen ist. baß es nicht an irgend einem ober bem anderen Orte ausbrechen follte. Dann frägt es fich, was ift für Schlesien von ben übrigen Provinzen zu hoffen und zu erwarten? Sollte bie Ruhe noch lange fortwähren. so wird auf die abgetretenen, preußischen Provinzen, welche jest noch bie Hoffnung nähren, preußisch zu werben, und gerabe biejenigen find, von welchen man bas Meiste mit Recht erwarten kann, wenig mehr Also je länger verschoben, je weniger Kraft. zu rechnen sein.

Gern will ich alle Folgen des Ungehorsams tragen, besavouirt werden, und als Rebell erscheinen, wenn ich Ueberzeugung habe, daß ich dadurch für das Beste meines Königs und Baterlandes handle!"

Als Stein gestürzt war, gerieth auch Scharnhorst's Stellung ins Schwanken; mit diesem, dem letzten Halt der Kriegspartei, wäre aber auch Götzen sicher gegangen; der Minister Altenstein sprach die Ansicht aus, daß diesenigen Männer, welche sich durch Erregung des Bolksgefühls den Franzosen verdächtig gemacht hätten, entsernt werden müßten. Doch entließ der König Scharnhost nicht, und so blieb auch Götzen auf seinem Posten. Sein Bleiben aber war gleichbedeutend mit Fortarbeiten mit doppelter Kraft, wie es in dem obengenannten Briefe heißt. Namentlich hat Gneisenau schriftlich mitgewirkt 2), ihn zum

<sup>1)</sup> General-Stabs-Archiv, abgebrudt bei Bert II, 432.

<sup>2)</sup> U. a. General-Stabs-Archiv, Schreiben vom 24. Nov., abgebr. Pert I, 443.

Ausharren zu bewegen; ber Graf sah um jene Zeit alle seine Mühe und Arbeit als vergeblich an, er wollte längere Zeit seinem Posten entsagen, aber balb zeigte sich in den politischen Verhältnissen die Aussicht auf Krieg von Neuem; dann aber ihn zu verlassen, galt ihm als Feigheit.

Und boch brachte ihm die nächste Zeit eine schwere, für ihn sehr traurige Bflicht. Die Convention setzte die nicht zu überschreitende Rahl bes preußischen Heeres auf 42 000 Mann fest; in Folge beffen follten die schlesischen Truppen, welche zum großen Theil im Feldjuge unter ihm entstanden waren, und auf die er mit Recht ftolz fein fonnte, gang bebeutenb vermindert werden; er follte die Salfte feiner tapferen Rriegskameraben entlassen. Bögen manbte sich (10. Dezember) mit bringenden Borftellungen an den Rönig, doch konnte biefer ben Befehl nicht ändern. Go bilbete er') aus jenen hauptsächlich bas 2. Schlefische Infanterie-Regiment (jetige 11., Kronpring Friedrich Wilhelm), bas 2. Schlefische Husaren - Regiment (Graf Gögen), bas Schlesische Schligenbataillon (5. und 6. Zäger-Bataillon), das Schlesische Grenadier-Bataillon (fein altes, braunes, jest Füsilier-Bataillon vom Regiment Raifer Frang), einen Theil bes 1. Schlesischen Infanterie-Regiments (jest 10., Friedrich Wilhelm II.), Artillerie n. f. w. 1); 56 Compagnien Infanterie mußte er in 22 zusammenziehen. fang 1809 immer gunftiger werbenben Aussichten auf einen Rrieg zwifchen Frankreich und Defterreich gaben bem Grafen Boten Soffnung, seine Truppen erhalten zu können; er verzögerte beshalb jene Neubildung und behielt die überzähligen Mannschaften mit Scharn. bork's Genehmigung bei ber Fahne. Als ber König die verkleinerte Armee in 6 aus allen Baffengattungen gemischte Brigaben theilte, ernannte er (burch Cabinetsschreiben vom 25. November 1808) ben Oberften Grafen Gogen zum Brigadier ber oberschlesischen Brigade. als gerade der Truppen, welche einst unter ihm gefochten hatten, beließ ihn jedoch auf seinem bisherigen Wirkungsfreise als Commandeur ber schlesischen Festungen, welcher mit der wieder näher rückenden Kriegsgefahr immer wichtiger wurde.

<sup>1)</sup> Lehmanns Scharnhorft II, 200; General-Stabs-Archiv; Rabin.-Orbre vom 21. Rov. 1808, Immebiat-Bericht vom 10. Dez. 1808 u. f. w.

<sup>2)</sup> Lehmanns Scharnhorft II, 206.

Desterreich rüftete mit allen Kräften; Napoleon, welcher nach bem Congreß zu Erfurt zur Unterbrückung bes Aufstandes nach Spanien geeilt war und bort im raschen Siegeslauf bas Uebergewicht ber frangösischen Baffen, wenigstens für bie nachfte Beit, wiederhergestellt hatte, kam Anfang 1809 nach Frankreich zurück und begann nun auch seinerseits die Borbereitung zum Kriege gegen Desterreich; die preußischen Minister, ber größte Theil ber Umgebung bes Königs, bas Heer waren ber Ueberzeugung, daß Breußen am Rriege auf Defterreichs Seite theilnehmen muffe; ber Rönig aber, welcher im Januar ben Raifer von Rugland besucht hatte, war durch biefen zu friedlichem Berhalten bewogen worden; boch traf er zur größeren Sicherheit seines Landes eine Reihe militärischer Borsichtsmaßregeln; fo gab er am 14. März bem Grafen Göten eine Bollmacht, welche ihn zum Dictator ber ichlefischen Festungen machte 1), an seine Stellung 1807 erinnerte 1); er befahl, daß ber Graf, im Falle die Berhältniffe schleunige Anordnungen zur Erhaltung und Bertheibigung ber ichlesischen Feftungen nöthig machten, alle Magregeln nach eigenem Ermeffen treffen, bag alle Behörden seinen Anordnungen Folge leiften sollten, daß er nach Erforberniß die Truppen vermehren könne und die Rommandanten mit ihrem Kopfe für die Bertheibigung der Festungen verantwortlich mache.

Sögen wurde somit unabhängig vom General von Grawert, was ihm bei dem zwischen ihnen bestehenden, gespannten Berhältniß und seiner Selbstständigkeit wegen sehr angenehm war. Der König zeigte ihm hier in einem amtlichen Schreiben das größte Bertrauen und doch sandte er ihm zugleich einen eigenhändigen Brief, welcher wie ein kalter Wasserstrahl auf ihn wirken mußte:

"In der jetigen so äußerst kritischen Periode, da man täglich einem Bruch zwischen Desterreich und Frankreich entgegensehen muß, halte ich für nöthig, Ihnen meine bestimmte Willensmeinung eigenhändig nochmals zu wiederholen. Mehrere Male ist Ihnen eine solche theils schriftlich, theils durch mündlich von mir gegebene Instructionen an die nach Schlesien zurücksehrenden Officiere ohnstreitig hereits zugekommen. Da ich Ihren Patriotismus und Ihre Anhänglichkeit

<sup>1)</sup> Familien-Papiere, Lehmanns Scharnhorst II, 248.

und Treue kenne, so ist hier nur im Kurzen zu bemerken, daß, so löblich und schätzenswerth auch jene fraftvolle Gesinnungen sind, die burch mancherlei Ereignisse und Mittel herbeigeführt ober verbreitet worden, ebenso nachtheilige und unberechenbare Folgen können sie nach sich ziehen, wenn bergleichen Aufwallungen nicht burch die Rlugheit geleitet und zur Unzeit ausbrechen. hierüber geziemt es teinem als mir allein zu entscheiben, und unverantwortlich und strafbar erscheinen die, die meinen Befehlen nicht nachleben. Rommt es also zum Kriege zwischen Desterreich und Frankreich, so verlange ich, daß außer den Borfichtsmagregeln, bas Militar und bie Erhaltung ber Festungen betreffend, worüber ich meine Befehle bereits ertheilt, burchaus Rube und Ordnung erhalten, und fein Eclat aus unzeitigem Gifer, an bem Kriege gegen Frankreich theilzunehmen, ausbreche. Ich gebe Ihnen hierzu ben gemeffenften und genauesten Befehl, und find Sie mir mit Ihrem Ropf bafür verantwortlich; benn ich fann und werbe feine Anarchie in meinem Lande bulben, fo lange ich an der Spipe besselben ftehe. Gie haben biese meine feste Willensmeinung aller Orten dirette oder indirette wissen zu laffen, da wo es, um meiner Absicht zu entsprechen, von Ihnen wird nöthig befunden werden; Rraft, Muth und aber ebenso wesentlich Gehorsam bezeichnen ben mahren Batrioten, ber seine Privatmeinung und Ansicht stets bem letteren aufzuopfern gewillt fein muß').

Königsberg, ben 12. März 1809.

Fr. Wilhelm."

Nur mit Erstaunen kann man bieses Schreiben lesen. Es ist eine Ergänzung zu ber eben gegebenen Bollmacht; wenn Graf Götzen biese überschritt, wenn er zuließ, daß es zu einem Ausbruch der Bolkswuth, der offenen Theilnahme am Ariege gegen Frankreich kam, sollte er mit seinem Kopse bafür haften. Was aber war der letzte Grund zu diesem strengen, drohenden Worte des Königs gegen einen seiner treuesten Diener? Hatte sie Götzen durch sein bisheriges Wirken veranlaßt, war er weiter gegangen, als wie dieser ihm vor-

<sup>1)</sup> Familien-Papiere. Dieses Schreiben ist, obwohl es schon in den Preußischen Jahrbüchern abgebruckt ist, hier wegen seines Inhalts und zur Charakteristik des Königs Friedrich Wilhelm III. und der gefährlichen Position Götzens nochmals aufgenommen worden.

geschrieben, hatten seine Feinde am Hose den König beeinflußt, oder hatte dieser, das ganze Umfassende jener Bollmacht erwägend, ihm durch sein Schreiben Zügel anlegen wollen? vielleicht hatte er sie nur wiederstrebend gegeben? Der Rönig kannte Göpens Ansichten und sein feuriges Gemüth voll glühenden Hasses gegen Napoleon und wußte, daß er nur im Kanups gegen diesen das Heil Preußens erblickte und daß er eins der hervorragendsten Mitglieder der Ariegspartei war. Gögen hatte eben noch den Minister Golfz zum sofortigen Lossschlagen an Desterreichs Seite gedrängt; hielt der König es für möglich, daß er, mit einer bedeutenden Macht in Händen, sich, wenn Preußen nicht am Kriege theilnähme, zum Kampse auf eigene Faust fortreißen ließ? Er mißtraute in jener Zeit seinem Heere; schon zeigten sich Anzeichen von großer Unzusriedenheit mit Preußens bisheriger Thatenlosigkeit. Doch die wirkliche letzte Ursache zu dieser Drohung gegen Gößen ist nicht bekannt.

Der Graf reichte nach Empfang bieses Schreibens sofort ein Gesuch um seinen Abschieb ein, ließ sich aber durch ein weiteres Schreiben bes Königs und durch Gneisenau's und Scharnhorst's Zureden zum Bleiben bewegen.

Gögen setze seine Arbeiten fort und hielt seine Berbindung aufrecht; sorderte ihn doch jetzt sogar der König!) auf, solche mit österreichischen Offizieren nicht abzudrechen. — Im Februar hatte Gögen schon 20 000 Gewehre angesammelt, andere waren ihm versprochen. Glatz blied nach wie vor der Mittelpunkt der Bestredungen der Kriegspartei, namentlich als Ende März oder Anfang April Gneisenau, welchem der König Urlaub nach Schlesien dewilligt und dann versschiedene, dort zu erledigende Aufträge gegeben hatte, hierher kam und dis Anfang Mai blied?). Gößen und er verfolgten nun mit gewaltiger Spannung zusammen die Ereignisse, welche der Ausbruch des österreichisch-französischen Krieges zur Folge hatte; welche Aufregung mögen gerade sie, nächst Scharnhorst die ersten Bertreter der Kriegspartei, jetzt, wo Preußens Schicksal auf dem Spiele zu stehen

<sup>1)</sup> Familien-Bapiere, Schreiben vom 27. Marg 1809.

<sup>2)</sup> Bert a. a. D. II, 491.

schien, wo sie die Entscheidung des Königs über den Kampf auf's Messer mit kaum zu bemeisternder Ungeduld erwarteten, empfunden haben! Und der Anfang des Feldzuges war für ihre Hossnungen günstig. Mitte April schlug Erzherzog Ferdinand die Polen, Erzherzog Johann die Franzosen in Italien, Erzherzog Karl drang siegereich in Bayern ein, die aufständischen Tyroler kämpsten mit glücklichem Erfolg; doch bald wandte sich das Kriegsglück; in den Tagen vom 20. dis 23. April wurde Erzherzog Karl von Napoleon geschlagen, am 12. Mai siel Wien in die Hände der Franzosen.

Lange genug brannte bas Feuer in ganz Breugen und Nordbentschland unter ber Asche; es war fein Bunber, daß es jest, als von Oesterreich ber ein frischer, anfachender Wind blies, an einzelnen Stellen hell emporloderte. Ueberall im Norden war man zum Kampfe bereit; ber furchtbare Druck bes verhaßten Franzosenkaisers ließ alle Stände ben Rrieg ben bisherigen Zuständen vorziehen. "Lieber Tod und ehrenvoller Untergang als Fortsetzung ber Sklaverei!" bachte ber Minister, wie der Bauer: namentlich aber waren es die Offiziere, vom General Blücher bis zum jungften herunter, welche mit glühenber Begier bas entscheibenbe Wort bes Königs erwarteten; sie, welche einst 1806 siegesbewußt als die Führer bes ersten Heeres der Welt in ben Rampf gezogen und eine so furchtbare Rieberlage erlitten hatten, brannten nach Rache für jene Schmach und wollten zeigen, daß sie besser waren, als der Ruf, welcher ihnen geblieben war, daß fie burch bas Unerwartete jener Nieberlage zwar betäubt und zu Boben geworfen worben waren, ber alte preußische Solbatenmuth und helbenfinn jedoch nicht getöbtet mar. Als Defterreichs herr ins Felb rudte und Siege erfocht, aber Preußen unthätig bem Rriege gufah, jene so lange erwartete Entscheidung bes Königs ausblieb, ba gingen bie Wogen ber Erregung fo hoch, daß fie bie Banben ber folbatischen Bucht zu sprengen schienen, so bag u. A. ber General Tauenzien, ber Führer ber Berliner (Brandenburgischen) Brigade, am 19. April bem Könige erklärte, daß, wenn nicht schleunigst am Kriege gegen Frankreich theil genommen würde, er nicht für seine Truppen stehen könne, und daß er 3 Tage später um zuverläßige Truppen zur Besegung ber Hauptstadt bat, daß auch Göpen nur mit größter Mühe

bie Seinen an der Theilnahme verhindern konnte, und doch gingen manche seiner Offiziere und Mannschaften, und gerade die tüchtigsten, in die österreichische Armee und zum Corps des Herzogs von Braunschweig-Dels. Mit diesem hatte Gögen im vorigen Jahre selbst in Berbindung gestanden, jett mußte er, da derselbe dicht bei Glat (in Nachod) ein Freicorps errichtete, seine Werber öffentlich mit dem Tode bedrohen.). An einzelnen Stellen kam es nun auch zum Kampse, verabschiedete Offiziere machten den Bersuch, das zu Westphalen gehörige Stendal zu nehmen, ein Lieutenaut von Katt suchte Magdeburg zu überrumpeln, in Hessen brach unter einem alten preußischen Offizier, von Dörnberg, ein Aufstand aus, und am 28. April zog der preußische Major von Schill mit seinen Leuten aus Preußens Hauptstadt zu seinem so berühmten, abenteuerlichen und unglücklichen Zuge aus.

Enblich im Mai schien auch ber König entschlossen; er unterhandelte auf's Neue mit Oesterreich über ein Bündniß, stellte die Contributionszahlungen an Frankreich ein und rüstete eifrig zum Kriege; zu letzterem Zwecke setzte er eine Küstungs-Commission ein und berief für dieselbe auch Sneisenau aus Slatzurück; als dieser aber nach ununterbrochener Reise in Königsberg ankam, fand er den König wieder zu friedlichem Berhalten geneigt, und auch die Siegesnachricht von Aspern (21. und 22. Mai) vermochte nicht, ihn zum Kriege fortzureißen, namentlich da er sah, daß Erzherzog Karl seinen Sieg nicht auszunuzen verstand, auch die Hosburg auf Preußens Bedingungen nicht eingehen wollte. Körners Wort:

"Aspern klingt's und Karl klingt's siegestrunken,

Wo nur beutsch bie Lippe lallen kann" —

war wahr; jene herrliche Nachricht ergriff mächtig die Gemüther und steigerte die Kriegswuth der Preußen auf's Aeußerste und mit ihr auf einige Zeit die Hoffnung. Scharnhorst schrieb an Göpen: sie habe ihm neue Lebenskraft gegeben 2); aber als der König nun doch nicht losschlug, ergriff die Gährung selbst die höheren Führer. Nach der Schlacht von Aspern machte Blücher dem Könige die dringendsten Bor-

<sup>1)</sup> Familen-Bapiere. Bert, Gneisenau I. 495.

<sup>2)</sup> General-Stabs-Archiv, abgebr. bei Bert, Gneifenau I. 499, angeführt bei Lehmann, Scharnhorft II. 279.

stellungen, bat ihn um nur 30000 Mann, mit benen wollte er ben Feind aus Nordbeutschland herauswerfen, andernfalls würde er seinen Abschied nehmen. Am 14. schried er an Götzen: "Noch will ich eine kleine Frist geben, ordnet es sich dann nicht, kommen wir zu keinem Entschlusse, so gehe ich und verwende meine Kräfte, die ich noch habe zum Besten meines bedrängten deutschen Baterlandes; trage Fesseln, wer da will; ich nicht".

Gneisenau aber reichte im Juni wirklich seine Entlassung ein und ging nach England, um die dortige Regierung zur Landung in Deutschland zu bewegen; ihm folgten andere bedeutende Offiziere. Bogen litt schwer unter der bemüthigenden Lage und wurde dabei von allen Seiten vorwärts gedrängt; am 8. Juni fandte ihm auch Stein wieder ein Schreiben, in welchem er ihm Magregeln zur Erhebung vorschlug; noch legte er seiner Ungebuld und seinem Migmuth Rügel an; als er aber die Rachricht von der Niederlage der Oefterreicher bei Wagram (5. und 6. Juli) erhielt, da bat auch er, das Bergebliche feiner so schweren Arbeit einsehend, jedoch seine Krankheit vorschützend, und zwar zum 3. Male um ben Abschied 1) (17. Juli), indem er zugleich an Scharnhorst schrieb2), daß er in Folge seiner beständigen Anstrengungen, das Bertrauen aufrecht zu erhalten, welches er selbst nur zum Theil noch mitgehabt habe, höchst krank sei. Er habe die größte Berehrung für Scharnhorst, mit bem er stets gleiche Ansichten gehabt; jest sehne er sich nach Ruhe, wenn auch im Grabe. Doch wieder ließ er sich beschwichtigen, als ihm der König eigenhändig schrieb, baß er (Göpen) auch in biefer fritischen Beriode seinen Erwartungen so vollständig entsprochen habe, daß ihm nothwendig in jeder Hinsicht an seiner Erhaltung gelegen sein muffe, und bem Major von Rlur bis zur Besserung in Göpens Gefundheit das Rommando übertrug. (28. Juli.)

Um die Beit, als er sein Abschiedsgesuch eingereicht hatte, schrieb Blücher, welcher nichts bavon wußte, am 15. Juli an ihn 3), bag er ben

<sup>1)</sup> Familien-Bapiere.

<sup>3)</sup> General-Staats-Archiv, Auszug bei Bert I. 546.

<sup>3)</sup> General-Staats-Archiv, abgebr. bei Perty I. 548. Beitschift b. Bereins f. Gejcichte u. Alterthum Schlesiens. Bb. XXVII.

Grafen Arnim-Bongenburg und Hauptmann von Stülpnagel zu ihm fenden werbe, um seine Ansicht über gewisse Begenstände zu hören, welche sich schriftlich nicht vollständig entwickeln ließe. In Wirklichkeit war der Inhalt der Botschaft ein so gefährlicher, daß sie es nicht wagten, ihn niederzuschreiben. Blücher und Bulow follen ben Plan gehabt haben, unter allen Umftänden loszuschlagen, wenn irgend möglich mit dem Könige, sonst aber auch ohne ihn '). Ob die Abgesandten Glat erreicht haben und wie Göten sich diesem verwegenen Borhaben gegenüber verhalten hat, ift nicht bekannt; die Rachricht von der Riederlage der Oesterreicher bei Wagram und dem am 12. Juli abgeschloffenen Waffenstillstand mag Blücher bann an ber Ausführung seiner Plane gehindert haben. Der Eindruck, welchen bie Schlacht bei Wagram in Breugen machte, war ein furchtbarer. Rest war zu fürchten, daß Napoleon für die Rüftungen Preußens, für die Unterbrechung der Contributionszahlungen Rache nehmen und biesen Staat, welcher nun in Folge seiner Politik, wenn Desterreich Frieden schloß, allein stand, vernichten würde. Noch schien es möglich, daß letteres den Krieg wieder aufnahm, wenn Preußen entschlossen auf seine Seite trat. Unter allen Umftanben mar Schlesten in großer Gefahr, ba bie Franzofen in ber Gegend von Brunn, nur 10 Meilen von Neisse und Glat, standen und binnen wenigen Tagen vor diesen Orten anlangen konnten; auch die Bolen waren bicht an ber Grenze, die Desterreicher aber hatten sich bis auf ein Corps nach Dies bewog ben Rönig, Gögens Bollmacht Ungarn zurückgezogen. noch auszudehnen, (16. August)2) und zwar sollte er im Falle der Noth zum Schute ber Festungen alle schlesischen Truppen heranziehen, alle Mittel, welche zur Bermehrung ber Truppen, der Lebens= bedürfnisse und anderer Erfordernisse sich barboten, herbeischaffen und bie Festungen unbedingt sicher stellen; Gögen stand von dem Augenblick an, in welchem er es für nöthig hielt, wieder auf seinem Bosten von 1807, wie ber Rönig fagt "als ber unumschränkte Gebieter aller militärischen Macht in Schlesien." Scharnhorst gab ihm noch ver-

<sup>1)</sup> Lehmanns Scharnhorft II, 297.

<sup>2)</sup> General-Stabs-Archiv; Lehmann a. a. D. II. 302 giebt bie Daten ber verschiedenen Schreiben barüber, namentlich zwischen Scharnhorft und Gögen.

schiedene Anweisungen über die Berstärkung der Festungen und Bermehrung ber Compagnien bis 300 Mann, was bem Grafen bei seinen vortrefflichen Borbereitungen ein leichtes war. — Gögen besichtigte bann im September seine Brigabe mährend ber Manoeuvre bei Neisse, wo sie in der Nähe der Festungen zu jeder friegerischen Verwendung bereit stand, der König hatte in Anbetracht der politischen Berhältnisse die Uebungszeit verlängert'). — Die Ereignisse spitten sich immer mehr zu; von allen Seiten wurde ber Konig zum Entschlusse gebrängt, namentlich wieder burch Blücher, ber mit Gögen immer weiter in Berkehr ftand; am 8. October schrieb er an letteren 2): "Ich habe sogleich" (auf Gögens Brief) "ben Major von Lossau vom Generalstabe zum Könige gesandt und ihm ohne Zurückhaltung gesagt: sein Loos würde das des Kurfürsten von Heffen sein . . . ., mein Rath ift zu ben Waffen, unsere und die ganze Nation aufzurufen, ben vaterländischen Boben zu vertheibigen, die Waffen im Allgemeinen nicht eher nieberzulegen, bis ein Bolk, bas uns unterjochen will, vom rechten Rheinufer vertrieben sei . . . ., ich unterlasse Nichts, um ben Rönig zu bewegen, sich mit seiner Armee und seinem Bolke zu vereinigen, einen ehrenvollen Tod der Stlaverei vorzuziehen; hilft Alles Nichts, so gebe ich über Land und Meer."

Gögen antwortete ihm am 13. Oktober: "Mit größter Theilnahme habe ich aus Ew. Excellenz Schreiben (. . . . ) gesehen, welche Schritte Sie gethan haben, um Seine Majestät den König zu einem Ihnen, wie Allen, die es treu meinen, gewünschten Entschlusse zu bewegen. So wie ich die Lage der Dinge in Königsberg kenne, fürchte ich nur zu sehr, daß demohnerachtet Nichts von dem erfolgen wird, was Ew. Excellenz und mit Ihnen jeder, der es mit dem Baterlande und dem Könige treu meint, wünschen muß. Sollte auch dies nicht fruchten, so wird wahrscheinlich sich ereignen was Hochdieslben befürchten", (Frankreich nach dem Friedensschluß mit Oesterreich sich auf Preußen stürzen) "dann aber", fügt er entschlossen hinzu, "ist es unsere Pflicht, uns ein ruhmvolles Andenken und unsern Nachkommen ein gutes

<sup>1)</sup> Lehmann a. a. D. II, 302.

<sup>2)</sup> General-Stabs-Archiv, abgebr. bei Bert a. a. D. I. 553, Antwort Gögens 554. Lehmann a. a. D. II. 304.

Beispiel zu hinterlassen; ich wenigstens hoffe, so handeln zu Dürfen, benn meine Bollmachten befehlen es mir auf bas Allerbestimmteste".

Als die Gerüchte von dem bevorstehenden Frieden zwischen den kämpsenden Mächten immer lauter wurden, machte man sich in Preußen auf einen Berzweislungskamps gefaßt; am 14. Oktober wurde jener in Wien abgeschlossen, die günstige Stunde war verpaßt, Preußen auf sich allein angewiesen, preisgegeben der Uebermacht Napoleons; wenn dieser das Land angriff, konnte es sich kaum mehr um Sieg, nur noch um einen ehrenvollen Tod handeln. Und wider Erwarten schritt dieser nicht zum Ariege; der König sandte, um ihn günstig zu stimmen, den General von Arusemark nach Fontainebleau mit dem Auftrage, dem Kaiser zum Abschluß des Friedens Glück zu wünschen, und Napoleon, welcher wohl wußte, wie nahe Preußen an der Theilnahme zum Kriege gegen ihn gewesen, zeigte sich trozdem friedlich gesinnt; allerdings stieß er die heftigsten Schmähreden gegen den König und das Bolk aus und verlangte die schleunige Kücksehr des Ersteren nach Berlin und die sosortige Wiederausnahme der Contributionszahlung.

Er war schon bamals zum Kampfe um die Weltherrschaft mit Rußland entschlossen. Sollte er nicht Preußen deshalb geschont haben, um nicht beim Ausbruch des Krieges dieses Land, durch welches die Berbindungslinien zwischen jenem und Frankreich gingen, in ganz ausgesogenem Zustand, seine Bewohner zu Allem fähig im Rücken zu haben?

Der König mußte sich fügen und ging im Dezember 1809 nach Berlin, wo er, mitten zwischen von Franzosen besetzen Festungen, jeden Augenblick aufgehoben werden konnte; er blieb mit seinem Lande in den Fesseln Napoleons, welche nur noch um so stärker angezogen wurden, deren Druck aber den Haß und Zündstoff im Bolke in demsselben Grade vermehrte.

Dem Grafen Gögen widerfuhr von dem von ihm so bitter geshaßten Napoleon bei dessen Berhandlung mit Arusemark eine ganz besondere Ehre, indem der Kaiser im Lause des Gesprächs den Gessandten frug 1): wer eigentlich in Preußen regiere; sei es immer noch

<sup>1)</sup> Lehmann a. a. II, 307.

ber ba in Schlesien (Böten) ober Schill ober Blücher? In Frankreich habe die Ranaille die Revolution gemacht; in Breugen sei die Armee brauf und bran gewesen, es zu thun. Warum habe bie Ronigin, bie boch so viel Geist besitze, ben Dingen teine andere Wendung gegeben? Jedenfalls möge der König nun den Grundfaß Friedrich des Großen wieder zu Ehren bringen und die Borgesetten für die Handlungen ihrer Untergebenen verantwortlich machen; sonst werbe er, ber Raiser, nach Berlin kommen und bort die Ordnung herstellen. — Gögen stand schon lange als einer ber gefählichsten Berschwörer im Napoleon hatte sicher barin Recht, schwarzen Buche ber Franzosen. bag das preußische Heer, aus haß gegen ihn und aus Berzweiflung über die Unthätigkeit der Regierung nahe daran war, in leidenschaftlicher Erregung die Gesetze ber solbatischen Bucht zu verleten; bag aber gerade ber Graf im glühenden Rampfeseifer bem Befehle feines Königs ungehorsam gewesen wäre ober die ihm angelegten Rügel hätte sprengen wollen. läkt sich nicht nachweisen. Freilich blickten alle Batrioten mit Vertrauen auf ihn und waren bereit, seinem Beispiele zu folgen.

Als Gögen all' sein Mühen umsonst, den Druck Napoleons auf Preußen nur verstärkt sah, da brach er zusammen und verfiel in schwere Krankheit; und wieder reichte er ein Gesuch um seinen Abschied ein, um ihn wieder verweigert zu sehen.

Der König, ber an Gögen besonders dessen Treue und Wahrheitsliebe schätzte und sich von Parteien, Ränken und verbitterten Dienern
umgeben sah, wollte ihn als einen der wenigen, denen er nicht mißtraute, nicht gehen lassen; so entband er ihn bis zur Wiederherstellung
seiner Gesundheit unter Belassung seines Gehaltes von allen Dienstleistungen und ernannte ihn zur Auszeichnung für seine Dienste zum
Chef des 2. Schlesischen Husaren-Regiments, welches Gögen einst
aus seinen tapferen Mitkämpfern von 1807 gebildet hatte und dem
zur Erinnerung an den reckenhaften Grafen Kaiser Wilhelm II. den
Ramen Graf Gögen gegeben hat. (11 Dezember) 1).

<sup>1)</sup> Familien-Bapiere.

#### ПІ.

# Der Streit um die Breslauer Riederlage, 1490—1515.

Fortsetzung zu: Breslaus handelslage im Ausgange bes Mittelalters (Bb. 26, S. 1—26).

Bon Dr. Max Rauprich.

## I. Auffehnung ber Bredlauer gegen bie neuen polnifden Rieberlagen.

Der Bertrag von 1490, in welchem sich die Breslauer und Frankfurter bahin verständigten, daß alle Handelswaaren, die über die obere und mittlere Ober gingen, den Fluß nur an den beiden mit Niederlagen privilegirten Orten überschreiten sollten, hatte zwar, wie im erften Theile (Bb. 26, S. 16) gezeigt ift, die Bestätigung bes Königs Wladislaw und eine öffentliche Bekanntmachung erlangt, war aber tropbem nicht in Birksamkeit getreten. Der König selbst burchbrach ihn, indem er 1491 ber Krakauer Handelgesellschaft ber Boner auf ein Rahr das Recht gewährte, ihre Waaren ungehindert durch alle seine Lande durchzuführen, demgemäß das Anhalten ihrer Waaren verbot'). Anderseits antworteten ben Breslauern die polnischen Stäbte mit gleichen Ansprüchen, vornehmlich Krakau. Gine Versammlung zur Geltenbmachung bes Krafauer Stapelrechts, zu welcher von seiten ber Breslauer ber Domherr Licenziat Apicius Rolo, ber Bürgermeister Beinrich hemerben und ihr Stadtschreiber Gregor Mornberg erschienen, fand am 13. Juli 1498 in Krakau in Gegenwart bes Königs Johann Albrecht statt 2). Die Bertreter Breslaus beriefen sich zunächst barauf, daß sie durch Jahrhunderte frei und ungehindert durch ganz Polen nach Aufland, Litauen u. f. w. Handelsreisen unternommen hatten, ferner auf bie ihrer Stadt von ben früheren polnischen Rönigen

<sup>1)</sup> Rlofe, Bon Breslau, III. 2, 418. 2) Br.-St.-A. lib. der. fol. 412 u. f.

ertheilten Brivilegien, welche biefe Handelsfreiheit schützten. Auf die Behauptung der Krakauer, daß König Kasimir, der Bater des gegenwärtig regierenden Königs Johann Albrecht, ihr Riederlagsrecht 1485 bahin erweitert habe, daß auch die Breslauer nicht mehr über ihre Stadt hinaus Sandel treiben dürften 1), machten fie geltend, baf jene Bestätigung rechtswidrig erfolgt sei und barum teine Giltigkeit Ihr Stadtschreiber nämlich, ber zu ber Zeit, als jene Entscheidung getroffen worden sei, in Krakau anwesend gewesen, habe feine Vollmacht gehabt, "Recht zu geben und zu nehmen", er habe auch mit ben Krakauern vor keiner gerichtlichen Instanz verhandelt. Sollten nun biefe tropbem ben Anspruch aufrecht erhalten, so schlügen bie Breslauer vor. die ganze Streitsache "vor bequemen Richtern" zur Berhandlung zu bringen, indem sie fich dabei auf ben Artikel der zwischen ben beiben Kronen geschlossenen "Erbeinigung" beriefen, bag, sobalb die Unterthanen ber einen Krone mit benen ber andern in Streit geriethen, von ben Königen beiber Kronen Richter ernaunt werden sollten, die beide Barteien vor sich zu laben, sie zu verhören und nach rechtlichem Berhör berfelben eine Entscheibung zu treffen Doch die Berhandlungen zu Krakau verliefen völlig ergebnißlos, indem ber Rönig die Bertreter ber beiben Städte nach einigen Bantereien berfelben ohne Spruch entließ. Auf bas Drangen ber Rrafauer gab er 1499 ben Befehl, die polnischen Raufleute sollten in Bukunft Getreibe ober Ochsen nicht nach Breslau, sonbern nach ben polnischen Rieberlagen Krakau und Bosen ober über schlesisches Gebiet hinaus nach größeren Städten des inneren Deutschlands, nach Leipzig, Rürnberg ober Frankfurt zum Verkaus bringen 2).

Durch biefe Berordnung follten bie Riederlagen von Bofen und Arafau zu größerer Bebeutung gebracht werben, damit diese Städte ihrer Konkurrenz gegen die Breslauer mehr Nachbruck verleihen und eigenen Handel nach bem Innern Deutschlands haben könnten. die Berordnung den polnischen Kaufleuten den Einkauf von Waaren in Breslau überhaupt noch gestattete 3), sollte wohl bazu bienen, ben fremden Kaufleuten beim Berkaufe ber von ihnen nach Bolen eingeführten

<sup>!)</sup> Monum. med. aevi hist. Polon. V, 195.

<sup>2)</sup> Riofe, 471 ff. 3) Ebenba. S. 472.

Baaren burch die eigenen eine möglichst große Konkurrenz zu bieten, damit jene nicht willfürlich die Preise steigern könnten. Die Breslauer entfalteten daber die größte Thätigkeit, um einstweilen wenigstens die Durchführung ber oben erwähnten Berordnung, die ihren Handel auf ber einen Seite nahezu lahmlegte, zu verhindern. Sie veranlaßten noch im Jahre 1499 ihren König Wladislaw, sich für die Aufhebung berfelben bei seinem Bruder Johann Albrecht zu verwenden 1), sie wußten auch zu bewirken, daß bei Gelegenheit ber Busammenkunft ihres Königs mit seinem Bruber in Prefburg im Dezember 1499 burch ben Kardinal Friedrich 2) die Frage zur Berhandlung gebracht würde 3). Sie schlugen ferner Enbe März 1500 burch ihren Stabtschreiber Gregor Mornberg 4) dem Könige vor, zu der Ende April zu Rolo stattfindenden Versammlung der Herren der Krone Polen ben oberften Hauptmann Schlesiens Bergog Rasimir von Teschen und ben Freiherrn zu Trachenberg Sigmund Rurzbach b) zu senben, um ben König Johann Albrecht um Abhilfe ihrer Beschwerben zu bitten; sollte auch biese Gesandtschaft nichts erreichen, so möge ber Rönig den schlesischen Fürsten, Brälaten und Mannen gestatten, sich in der Sache weiter zu berathen und zum Zwed ber Aufrichtung ber Niederlage in Schlefien eine Bereinigung mit bem Markgrafen von Brandenburg zu schließen 6) auf Grund ber Privilegien, die den Breslauern von ihm ertheilt seien?). Auf diese Vorstellungen Mornbergs bin erklärte sich Wladislaw bereit, wenn die bereits an den König von Polen geschickte Gesandtschaft keinen Erfolg habe, noch einmal einen Gefandten in berfelben Angelegenheit nach Polen zu schicken, und wenn auch biefer Bersuch sich als erfolglos erweise, die Breslauer in der

<sup>1)</sup> Ofen 1499 März 25, Br. St.-A. F. 9c.

<sup>2)</sup> Ueber diefe in Bolen höchst einflugreiche Berfonlichkeit siehe Caro, Gefch. Bolens V. II. 840, 841, 852—856, 933—935, 970—972.

<sup>3)</sup> Lib. der. fol. 267. Ueber bie Zusammentunft Caro, a. a. D. 824, 825.

<sup>4)</sup> Ueber Gregor Mornberg Script. rer. Sil. III. 384.

<sup>6)</sup> Ueber Siegmund von Kurzbach Caro, a. a. D., V. II. 853, 854. Script. rer. Sil. III. 29.

<sup>6)</sup> Br. St.-A. lib. der. fol. 266 u. f.

<sup>7)</sup> Damit kann nur ber im Jahre 1490 zwischen ben beiden Städten Breslau und Frankfurt geschlossene und von dem Markgrafen Johann und dem Könige Matthias bestätigte Niederlagsvergleich gemeint sein.

Aufrichtung ihres Niederlagsrechts nach Kräften zu unterstützen 1). Da feboch ber König von Polen jenes Hanbelsverbot, wie es scheint, noch im Jahre 1500, wahrscheinlich auf die Borstellungen ber oben angeführten Gefandtschaft von seiten bes Königs Bladislam aufhob, fo ließen auch die Breslauer die Berufung auf ihr Privileg fallen. Damit war aber nur eine vorübergebende Magregel ber Bolen beseitigt, bas Saupthinderniß für ben bisherigen Betrieb bes Breslauer Handels in Bolen, die strenge Handhabung bes Niederlagsrechts ber Stäbte Rratau, Bofen und Ralifch blieb bestehen. Die Breslauer stemmten sich wieder bagegen. Sie schickten im Januar 1502 ihre Rathsherrn hans haunolt, Baul hornig und Jakob Rote mit bem Stabtschreiber Gregor Mornberg zum König Wladislaw nach Olmus mit ber Bitte, bie Bolen zur Aufhebung ihres Nieberlagszwanges zu veranlaffen 2), und im Marz wiederum 3), als ber König fich gerade in Brag befand 4); ebenso schickten sie im August besselben Jahres ihre Rathsherrn Lukas Gifenreich, Hieronymus Meigner und Ambrofius Jenkwit nach Ofen, um ben König für eine weitere Betreibung ihrer Angelegenheit zu Ferner ging im September beffelben Jahres Bans gewinnen 6). Tupiman nach Polen, um die Sache bort unmittelbar zu verfolgen. Dieser hatte ben Auftrag, nicht blos beim Könige bas Anliegen ber Breslauer zu betreiben, sondern auch auf seiner Reise den Bischof von Rujavien zu besuchen und ihn um Berwendung beim Rönige zu Dasselbe war er bei bem Herzog Michael von Oftrow und den Wojewoden von Wilna zu thun beauftragt '). Am Schluffe bes Jahres folgte ihm Gregor Mornberg nach, um bem Ronig eine ausführliche Begründung des durch Jahrhunderte von den Breslauer Raufleuten ausgeübten und immer wieber von polnischen Königen bestätigten Rechts, burch Polen vorzugsweise nach Aufland, Litauen und Preußen Handel zu treiben, vorzutragen. Er follte auch betonen, daß die Breslauer die Handelsstraßen stets bei ihren Reisen benützt,

<sup>1)</sup> Br. St.-A. F. 9c, Brief bes Königs Bladislam an die Breslauer Ratmanne.

<sup>2)</sup> Br. St.-A. lib der. fol. 28. 3) Ebenba fol. 56 u. f.

<sup>4)</sup> Ueber die Anwesenheit Königs Bladislaw in Prag fiehe Palady, Gefch. Böhmens V. II., 37, 49.

<sup>6)</sup> Br. St.-A. lib. der. fol. 34. 6) Ebenba, fol. 5 u. f.

und daß dieselben schon bestanden hatten, ehe Bolen ein Königreich geworben fei. Es habe baber bei feiner Erhebung zum Rönigreich die Berpflichtung übernommen, für die Aufrechthaltung der alten Sandelswege zu forgen. Besonders sollte Mornberg ben König zu überzeugen suchen, daß das Berfahren der Rrakauer, auch den Breslauern gegenüber das Niederlagsrecht zur Geltung zu bringen, unrecht= mäßig sei. Unmöglich könne die Entscheidung ihres Streites mit ben Arakauern durch König Rasimir zu Gunften der letteren im Jahre 1485 Gültigkeit haben, weil sie keine auf rechtmäßigem Bege erfolgte "Senteng" fei, fonbern nur eine "Deklaration" genannt werben fonne, ba ein zu einer gerichtlichen Entscheidung nöthiger, wesentlicher Faktor gefehlt habe, nämlich ein Rläger, ein Antworter und ein Richter; nie könne nachgewiesen werben, daß die Breslauer "nach Recht und Ordnung" zu einem gerichtlichen Berfahren vorgelaben worben wären '). So richtig bie Beweisführung ber Breslauer auch war, nütte fie ihnen gegenüber der im ersten Theil erörterten Umwandlung der polnischen Handelsinteressen boch Nichts. Auch ein erneutes Eintreten Wladislams für sie im Jahre 1506 durch eine Sendung bes Hans von Röckerit nach Bolen verlief im Sande 2). Nur durch die Berwendung des polnischen Prinzen Sigmund erzielten fie einen turzen Erfolg. Diefer, ber seit 1499 bie Berzogthumer Glogau und Sagan besaß, 1501 das Herzogthum Troppau und 1504 die Markgrafschaft ber Niederlausit erhalten hatte, auch zum Landeshauptmann von ganz Schlesien ernannt morben war 3), brachte die polnischen Stäbte einige Sahre lang bazu, ihre Nieberlagen Breslau gegenüber ruhen zu laffen 4). Kaum hatte er jedoch 1508 ben polnischen Thron bestiegen, so bekämpfte er als König dieselben Bestrebungen der Breslauer, die er als schlesischer Landeshauptmann geschützt hatte. Er legte nicht blos einen neuen und schweren Grenzzoll auf mehrere Ausfuhrartitel seines Landes b), sondern ließ die polnischen Städte die Ausübung

<sup>1)</sup> Ebenda, fol. 40 S. 2 u. f. 2) Lib. derel. fol. 76.

<sup>3)</sup> Das Nähere fiebe Caro, Gefc. Polens, V. II. 871, 872, 875.

<sup>4)</sup> Br. St.-A. lib. der. fol. 137 S. 2 u. f.

<sup>5)</sup> Bon einem Zentner Wachs wurden brei Fl., von hundert Ochsenhäuten ein Fl. Zoll erhoben. Klose, Bon Breslau, III. 2, 513.

ihrer Nieberlagsrechte schärfer als je betreiben. Ja, während früher nur Arakau, Posen und Kalisch ein Nieberlagsrecht ausübten, erhob sich nun auch Gnesen, ein solches zur Durchführung zu bringen '). Die Ansprüche ber polnischen Städte gewannen an Macht und an Ausbehnung.

## II. Der Berfuch Breslaus jur Bieberaufrichtung ber eigenen Rieberlage.

Daß bie Breslauer bis hierher in bem langjährigen Ringen gegen bie Emancipationsbestrebungen bes polnischen Handels die Wieberaufrichtung ihres ehemaligen Rieberlagsrechts mit Schärfe betrieben hätten, läßt sich boch nicht nachweisen. So viel sie bavon rebeten und schrieben, so sehr fie es als eine schlesische Landessache hinzustellen beliebten, scheinen sie es boch nur als ein Droh- und Kampfmittel verwerthet zu haben, um ben polnischen Städten ein Entgegenkommen abzunöthigen. Raufleuten ift ein magerer Bergleich immer noch vortheilhafter als ber Krieg. Die Zeiten waren eben anbere geworben. Bollte Breslau thatfächlich noch einmal fein Niederlagsrecht zur lebendigen Geltung bringen, so konnte es ohne die Bundesgenoffenschaft Frankfurts nicht mehr vorgehen. Gine Sperrung ber Ober hatte nur einen Sinn und eine Aussicht auf Erfolg, wenn beibe Städte gusammen-Sonft trieb die eine der andern die Raufleute und ben standen. Dieser Weg war 1490 schon einmal beschritten, aber Handel zu. nach einem vielversprechenden Anfange balb wieder verlassen worden, als König Matthias im April 1490 plötlich starb. Daß jetzt Breslau 1507 wieder darauf zurück kam, deutet darauf hin, daß es sich zu einem entschlossenen Kampfe aufzuraffen gebachte und die dazu nöthigen Opfer zu bringen bereit war. Frankfurt stand nicht nur Breslau an handelsmacht und Reichthum nach, es hatte auch feinem Landesherrn gegenüber eine weit mehr untergeordnete Stellung als Breslau bem seinigen gegenüber. Wollte Breslau mit Frankfurt zum Berständniß und zur Ginigung tommen, fo mußte es ben Markgrafen von Brandenburg gewinnen und ben Breis zahlen, ben biefer zu forbern für gut fand.

Den Anfang ber Wenbung bilbet ein Schreiben Breslaus an

<sup>1)</sup> Br. St.-A. lib. der. fol. 137 S. 2.

Frankfurt vom 12. Mai 1507 1) und bas Ersuchen, die gemeinsame Aufrichtung der Niederlagen in Breslau und Frankfurt zu unterstüßen und die alte Berbindung der beiden Städte, wie sie unter König Matthias und Markgraf Hans bestanden habe, wiederherzustellen, sowie bei dem Kurfürsten anzufragen, welche Stellung er dazu einzunehmen gedenke. Erklärten sich nun die Frankfurter sofort bereit, nach Kräften die Angelegenheit zu fördern, so behielt sich Joachim weitere Schritte in der Sache vor und machte sie von den Entschließungen seiner Räthe abhängig, "weil das Borhaben mehr Bedenken ersordere 2)".

Dieses Berhalten bes Aurfürsten war sehr erklärlich 3). abgesehen von bem bestimmt zu erwartenden Biberstande Bolens, bot bie Ausführung bes Planes an fich folgende fofort in die Augen springende Schwierigkeiten bar. Wenn die Aufrichtung ber Nieberlagen ben beiben Stäbten einen Rugen bringen sollte, mußten die Ortschaften, die zwischen ihnen an der Oder entlang lagen, so gesperrt werden, daß keine Waaren burchgeführt werden konnten. Niemand konnte sich verhehlen, daß dieses weit verzweigte Unternehmen in viele Buftande und Berechtsame verletend eingriff, die sich burch bas langjährige "Ruhen" ber beiden Rieberlagen gebildet hatten. Ferner mußte der Kurfürst den Blan ber Breslauer von seinem Standpunkte als Landesfürst beurtheilen und stets das Wohl des ganzen Landes und nicht das einer einzigen Stadt im Auge behalten. Er konnte im Zweifel sein, ob er, um bie Einnahmen einer seiner Stäbte in seinem Lande bedeutend zu steigern, die von mehreren vermindern solle; es konnte fraglich erscheinen, ob biefe Beränderung, beren Durchführung viele Schwierigkeiten verursachte, einen folden Bewinn ber Stadt Frankfurt bringen würbe, baß bie Berlufte ber anderen zu schließenden Ortschaften überwogen murben. Indem bie Breslauer rudfichtslofer vorzugeben in ber Lage, ja burch die Noth gezwungen find, bewegen fie sich von vornherein

<sup>1)</sup> Br. St.-A. NNN. 18, Brief ber Breslauer vom 12. Dai 1507.

<sup>2)</sup> Br. St.-A. NNN. 19, Brief ber Frankfurter an die Breslauer.

<sup>\*)</sup> Bie sehr grade Joachim bemüht war, die wirthschaftliche Bedeutung ber Städte seines Landes zu heben, siehe bei Dropsen, Gesch. d. preuß. Bol. Leipzig 1859, II. II. 56—60. Auch sonft zeigte er für handelspolitische Fragen lebhaftes Interesse. Siehe Ranke, Deutsche Gesch. im Zeitalter ber Reformation II. 32.

nicht in gleichem Schritte mit ben Frankfurtern. Diese - ober richtiger ber Rurfürft, benn ber entscheibet - gogern, außern Bebenten, stellen Forderungen, jene treiben an, zerstreuen die Bedenken und zeigen sich zu Zugeständnissen bereit. Der Kurfürst lub die Bertreter beider Städte ein, am Schlusse des Landtags am 22. September vor ihm in Berlin zu erscheinen. Breslau fandte Nikolaus Uthmann, Ambrofius Jentwig und den Stadtschreiber Gregor Mornberg dazu Auf die von den Frankfurtern geäußerte Besorgniß, daß die Durchführung der Niederlage von Frankfurt zur Folge haben murbe, daß ein größerer Transport von Waaren burch Pommern stattfinden würde als bisher, erwiderten die Breslauer, daß die Danziger Raufleute Flachs, Bachs und andere "schwere Baare" bei ihrem Sandelsbetrieb nach dem Innern Deutschlands wegen des großen und bedeutende Unkosten verursachenden Umweges über Stettin nicht führen würden, und daß der Kurfürst, wenn es geschähe, im stande sein wurde, dies mit Silfe der ihm zu Gebote ftehenden Machtmittel zu verhindern. Ueberhaupt befürchteten die Frankfurter, daß die Stettiner große Anstrengungen machen würden, um die Durchführung ihres Nieberlagsrechts, das dem Handel der letteren Nachtheile bringen mußte, zu verhindern. Diese Befürchtung war gerechtfertigt. Seit bem Ende bes 15. Jahrhunderts war zwischen ben beiben Städten Frankfurt und Stettin ein sehr gespanntes Berhältniß. Bartislav von Pommern hatte bas ber Stadt Stettin ertheilte Niederlagsrecht 1467 bedeutend erweitert, so bag ber von den Frankfurtern seit 1311 über Stettin hinaus bis aufs Meer betriebene Banbel seit biefer Zeit von Stettin nicht mehr gestattet wurde 2). schädigten die Bewohner der Mark seit der Mitte des 15. Jahrhunderts Stettin, indem fie bas Salz, welches fie bisher von Stettin gekauft hatten, von Lüneburg holten 3).

Da ferner zwischen Pommern und Brandenburg ungünstige politische Beziehungen bestanden, indem Herzog Bogislav X. das lehnsrechtliche

<sup>1)</sup> Soweit die Ausführungen auf den nächsten Seiten nicht durch Angabe von Quellen belegt find, stitzen sie sich auf den von Gregor Mornberg über die in Berlin stattgefundenen Berhandlungen versasten Bericht. Br. St.-A. NNN. 14.

<sup>2)</sup> Klöben a. a. D. III. 40. 3) Ebenda, 42 und folg.

Berhältniß seines Landes zur Mart vollständig zu lösen suchte'), zwischen Pommern und Volen nicht ungünftige 2), so war die Annahme, daß biefe beiben Länder sich zu einem Borgeben zum Schaben ber Nieberlage Frankfurts vereinigen könnten, nicht unbegründet. hatten die Frankfurter ihr Bedenken in betreff der Möglichkeit geäußert, Glogau für die "Durchfuhre" von Waaren fremder Kaufleute zu fcliegen. Dies suchten die Breslauer durch den Hinweis zu wiberlegen, daß die beiden durch Glogau führenden Straßen leicht zu schließen seien, und zwar die eine über Bunglau, Naumburg, Lauban, Görlit, Bauten und Kamenz führende beswegen, weil der Transport von allen Waaren auf ihr gemäß einer königlichen Verordnung verboten Nach dieser seien alle nach ber Stadt Bunglau gebrachten Waaren einer Revision zu unterziehen, und sobald sich ergebe, daß dieselben burch Glogau geführt worben waren, feien fie mit Beschlag zu belegen. Auch das Befahren der anderen durch Glogau über Sagan, Priebus, Mustau, Spremberg, Senftenberg u. f. w. führenden Strafe fei zu verhindern, da sie einerseits ebenfalls durch eine königliche Berordnung ausbrucklich verboten fei, andererfeits jene oben genannten an ber erfteren Straße gelegenen Städte sowie der Herzog von Sachsen 3) es nicht gestatten würden, daß das fürstliche Aerar bei Benutzung berfelben eine große Einbuße an Einnahmen erlitte. Oberhalb Breslaus sei das Durchführen von Waaren durch die Städte Brieg, Oppeln, Ratibor und Teschen ebenfalls zu verhindern, da es durch königliche Berordnungen verboten sei.

Wie fehr sich auch die Brestauer Mühe gaben, das Bedenken

<sup>1)</sup> Dropfen, a. a. D. II. II. 77 und

Barthold, Gefcichte von Rugen und Pommern, hamburg 1845, IV. II. Seite 29 und folg.

<sup>2)</sup> Caro, a. a. D. V. II. 606, 607.

<sup>3)</sup> Es ist die Herzog Georg von Sachsen, der in jener Zeit die Aufrechthaltung der sogenannten "oberen Landstraße", welche von Breslau über Görlitz nach Leipzig sührte, betrieb und daher das Besahren der von Breslau über Sagan nach Torgau oder Wittenberg, Städte des Kursürstenthums Sachsen, sührenden Straße zu verhindern sich bemühte. (Die größeren Orte, über welche diese Straße sührte, sind solgende: Breslau, Parchwitz, Kotzenau, Sprottau, Sagan, Mussau, Spremberg, Senstenberg, Liebenwerde, Torgau oder Spremberg, Käschen, Finsterwalde, Dahme, Wittenberg.)

ber Frankfurter die Schließung Glogaus betreffend als grundlos hinzustellen, war es unter den obwaltenden Berhältnissen doch nicht unberechtigt.

Glogau befand sich seit mehreren Jahren im Besitz Sigmunds, Bruders des im Jahre 1506 gestorbenen Königs Alexander, und sollte bei seinem Regierungsantritt in Polen wieder an die Krone Ungarn zurücksallen, in der That wurde es aber erst Ende des Jahres 1508 von König Bladislaw wieder übernommen 1), stand also in der in Rede stehenden Zeit noch unter polnischer Verwaltung und konnte von dieser Förderung seiner Ansprüche erwarten.

Auf das ferner von Frankfurt geäußerte Bedenken, die Polen würden, wenn die Niederlagen der beiden Oderftädte wieder erständen, ihren Kaufleuten den Handel dahin verbieten, erwiderten die Breslauer, daß ein folcher Schritt ber Bolen allerdings zu erwarten, aber insofern nicht zu fürchten sei, als fie einerseits solche Hanbelsverbote schon öfters gegen die anderen "Nationen" erlassen hätten, anderseits es ganz Mar fei, daß Polen ohne Absatz seiner eigenen und die Bufuhr ber Baaren anderer Länder nicht existiren könne. Breslau wies außerdem noch darauf hin, daß gerade die Ausübung der Niederlagen bas wirksamfte Mittel sei, bie ausgebreitete Bandelsthätigkeit ber großen Sandelsgesellschaften einigermaßen einzuschränken, indem biefe badurch ebenso wie der gemeine Kaufmann genöthigt wären, ihre Baaren in ben Städten Breslau und Frantfurt niederzulegen und sich ben bort herrschenden Preisen anzubequemen. Die Breslauer Rathe wußten überhaupt die Bortheile der Niederlagen fehr schön auszumalen. Dadurch bebe sich ber gesammte Handelsverkehr außerordentlich; nicht bloß ber Raufmannsftand bes Stapelortes ziehe aus bem Aufenthalte der zahlreichen Raufleute bebeutenden Gewinn, sondern auch der Handwerker. Ueberhaupt beruhe der Wohlstand, die gesammte Handelsbedeutung einer Stadt auf der Ausübung der Niederlage. Die schlagenosten Beweise dafür lieferten die Stüdte Brügge, Regensburg und Wien, fie alle seien burch ihr Stapelrecht machtige und blühende Städte geworben. Umgekehrt sei ber Wohlstand Wiens tief

<sup>1)</sup> Scriptores rer. Siles. III. Bb. Seite 39 in den Anmerkungen.

geschäbigt worden, als es genöthigt wurde, auf seine Niederlage zu verzichten.

Bei den Berhandlungen stellte der Kurfürst die entschiedene Forberung, daß die Breslauer Raufleute in Zufunft wieder die durch bie Mark führende Strafe') auf ihren Handelsreisen nach ben Dieberlanden benütten, wogegen er versprach, für genügende Sicherheit auf berselben Sorge zu tragen. Die Breslauer versicherten, ihre Raufleute feien nur burch bie auf ber nieberen Strafe eingetretenen Berfehrsstörungen zur Benützung der oberen gezwungen worden, und murben, da biefe weit langer fei und größere Bolle erhebe, gern wieder jene befahren, wenn ber Kurfürst und auf feine Berwendung bin die anderen Fürsten, burch beren Gebiet fie führe, für Schut ber Raufleute auf berfelben Sorge trügen; sie wichen indeß einer bindenden Berpflichtung aus. Gin weiteres Bebenten bes Rurfürsten, wie sich König Wladislaw als Bruder des polnischen Königs zu einer so polenfeindlichen Magregel ftellen wurde, entkrafteten fie mit bem Sinweis, daß er ja den Bertrag von 1490 bestätigt habe. So versprach er benn nicht nur seine Mitwirkung zu bem Unternehmen, sonbern fagte auch zu, ben Raifer für eine Bestätigung beffelben gewinnen gu wollen. Um Nichts zu übereilen, wurde die Bestimmung getroffen, daß es den Breslauer wie den Frankfurter Kaufleuten gestattet sein follte, noch ein halbes Jahr die polnischen Riederlagen Krakau, Bofen, Ralisch und Gnesen zu besuchen, da wohl noch so viel Zeit zum Abschluß der Berhandlungen erforderlich sein würde. Als die Gesandten Breslaus hierauf noch eine Unterredung mit den furfürstlichen Rathen und vorzugsweise mit bem Bischof von Brandenburg Dr. Hieronymus Scultetus 2) hatten, wurden fie barauf aufmerksam gemacht, baß bie großen Handelsgesellschaften auf die Runde von den in Berlin getroffenen Bereinbarungen die größten Anstrengungen machen würden,

<sup>1)</sup> Diese sogenannte "untere ober niebere Straße" (im Gegensatz zu der "oberen Straße") berührte solgende Orte: Neumarkt, Parchwitz, Lüben, Bolkwitz, Freistadt, Trossen, Reppen, Franksurt, Müncheberg, Straußberg, Berlin, Spandau, Rathenow, Tangermünde, Ofterburg, Salzwedel. Bon hier aus ging sie durch die Herzogthümer Braunschweig und Lüneburg entweder über Bremen oder Osnabrück oder Münster nach den Niederlanden. Br. St. A. A. 1. c.

<sup>2)</sup> Ueber hieronymus Scultetus fiebe Scriptores rer. Siles. III. Bb. 387.

um den Raifer zur Ertheilung der Bestätigung des Riederlagsvergleichs zu bewegen. Sie erfuchten baber ben Rangler bes Rurfürften, Eitelwolf von Stein, der mit einem Gefolge von 60 Reisigen und 66 Fußknechten den in der Mitte October stattfindenden Reichstag zu Konstanz besuchen sollte, den Raiser für die Ertheilung jener Bestätigung zu gewinnen. Da die Entwürfe für das Anschreiben an ben Kaiser wie für die "Bestätigung der Niederlagen", deren Anfertigung bem Dr. Dittrich Distow und bem Sefretar Schraga übertragen worden war, den Breslauer Gesandten noch einmal zur Durchsicht übergeben werden follten, und darum ihre Abreife von Berlin fich verzögerte, so wurde bei einer neu stattfindenden Unterredung mit den furfürstlichen Rathen der Befchluß gefaßt, sofort einen reitenben Boten an den Raiser abzuschicken, um von ihm die Bestätigung des Riederlagsvergleichs so schnell als möglich zu erwirken. So schloß die erste Berhandlung ziemlich aussichtsreich.

Sollten nun aber die bisher getroffenen und noch weiter zu treffenden Bereinbarungen bindende Kraft erhalten, so war vor allem die Mitwirkung des Königs durch einen bevollmächtigten Bertreter nothwendig. Die Breslauer aber mochten wohl erkennen, daß, wenn Bladislaw einen seiner Rathe mit der Bollmacht nach Berlin sendete, die zur Bereinigung ber beiben Stäbte nothwendigen Artitel zu vereinbaren, dieser auf keinen Fall seine Bustimmung zu ber folgenschweren Neuerung geben würde, die Strafe nach ben Niederlanden durch die Mark zu verlegen, zumal Wladislaw hierbei noch die Berpflichtung übernehmen sollte, für die Sicherheit berfelben, soweit fie durch schlesisches Gebiet führte, ju forgen. Sie bemühten fich baber, den König dafür zu gewinnen, dem Ritter Raspar von Röckerit auf Friedland, dem Berwefer der Niederlaufit, unbedingte Bollmacht zum Abschluß mit dem Kurfürsten zu geben. Sie hielten gerade ihn barum für besonders geeignet, mit dem Kurfürsten zu unterhandeln, weil er mit ihm in gutem Einvernehmen ftand '). In der That erwirkten fie nach langen Bemühungen am 1. November 1507 die Ertheilung einer solchen Bollmacht2), und bamit war die Hauptschwierigkeit für

<sup>1)</sup> Br. St.-A. lib. der. Fol. 382 b.. 2) Br. St.-A. A. 23 g. Seitschrift b. Bereins f. Geschichte u. Alterthum Schlesiens. Bb. XXVII. 5

die Weiterführung der mit den Frankfurtern begonnenen Berhandlungen überwunden. Da schon vom 10. December ab neue Berhandlungen in Berlin stattfinden sollten, so übernahmen am Ansange dieses Monats auf einer Bersammlung zu Liegnitz die schlesischen Prälaten, Mannen und Städte die Berpflichtung, für die Ausführung der durch Kaspar von Köckeritz wie den Kursürsten zu fassenden Beschlüsse Sorge zu tragen. In Berlin erschienen außer Köckeritz die Brestauer Rathschern Hieronymus Meißner, Conrad Sauermann, Wenzeslaw Hornig und Ambrosius Jenswiß, sowie der Stadtschreiber Gregor Mornberg neben den Bertretern der Stadt Frankfurt wie des Kursürsten. Die Forderungen, welche von beiden Seiten auf dieser Bersammlung gestellt wurden. Iassen sich eintheilen in solche, welche die Durchführung des Niederlagsvergleichs an sich zum Zwecke haben und in solche, durch welche beide Parteien sich besondere Handelsvortheile zu sichern bemühen. Zu der ersten Gattung gehören folgende.

Beide Parteien bringen in Vorschlag, die beiden Niederlagen nicht bloß durch die Bestätigung von seiten der brandenburgischen Markgrafen und des Königs Wladislaw, sondern auch der höchsten weltlichen Autorität, des Kaisers Maximilian, zu schüßen. Um recht sicher zu gehen, stellten die Breslauer Bevollmächtigten noch die Forderung, daß auch die brandenburgischen Stände sich für die Aufrechterhaltung der Frankfurter Niederlage verpslichten sollten.

Ferner einigten sich beibe Theile bahin, Amtleute einzuseten, die mit fürstlicher Gewalt versehen die Aufgabe haben sollten, die Umgehung der Niederlagen zu verhindern. In Schlesien sollten dies übernehmen der Hofrichter zu Bunzlau, die Hauptleute zu Glogau, Freistadt, Troppau und überhaupt jeder schlesische Fürst, wozu später noch der Inhaber des Schlosses Klitschdorf und die Vögte der Ober- und Niederlausitz kamen; für die Mark wurden bestimmt der Heumark, der Hauptmann zu Küstrin und die Inhaber der Schlösser Vierraden

<sup>1)</sup> Ebenda X 8 f.: "ber Rathmannen der Stadt Berlin Transumpt des Schreibens ber Herzöge in Schlefien an den Kursurften zu Brandenburg die Niederlage betreffend"

<sup>2)</sup> Die folgenden Ausführungen stützen sich auf die Aftenstücke NNN. 11 u. 12 im Bress. St.-A.

und Luckewitz nebst ben Berwesern zu Krossen, Züllichau und Kottbus. Um ferner eine solche Umgehung durch fremde Kausseute mit Hilfe ber eigenen Mitbürger zu verhüten, fordern beide Theile, daß diejenigen Frankfurter oder Breslauer Kausseute, welche dies wagen würden, vor dem Rathe ihrer Heimathsstadt oder derzenigen, in der sie ergriffen würden, nach Gebühr bestraft werden sollen. Außerdem sordert der Kurfürst, daß keine der beiden Städte die andere bei der Ausübung ihrer Niederlage übervortheilen solle.

Mit besonderem Nachdruck verlangt Joachim die Schließung Glogaus. Ueberhaupt jeder gegen die Ausübung der Breslauer Riederlage sich erhebende Widerstand sollte von Wladislaw und den schlesischen Fürsten auf ihre eigenen Kosten niedergeschlagen werden. Ihrerseits verlangten die Breslauer mit gewisser Haft den sosortigen Druck und die möglichst umfangreiche Bekanntmachung des Niederlags-vergleichs, um so eine vollendete Thatsache zu schaffen.

Forberungen der anderen oben näher bezeichneten Art sind folgende: Der Kurfürst hält sein bereits früher an die Breslauer gestelltes Berlangen, daß diese künftig auf ihren Handelsreisen nach den Niederslanden den Weg durch die Mark einschlagen sollten, mit aller Entschiedenheit aufrecht, verspricht aber nicht blos, die Breslauer wie auch alle anderen die Frankfurter Niederlage besuchenden Kaufleute in seinem Gebiete genügend zu schützen und ihnen dei eintretenden Berlusten Schadenersatz zu leisten, sondern versichert auch, die Sewährsleistung dieser Zugeständnisse von den Herzögen von Braunschweig und Lünedurg zu erwirken. Zudem gewährt er den Breslauischen Kausseuten ein Jahr Frist zur Einrichtung auf den veränderten Weg.

Ein Antrag der Breslauer auf Schiffbarmachung der Oder — selbstverständlich bis herauf nach Breslau — sand bei den Frankfurtern keine Unterstützung, da diese vonseiten der am Strom gelegenen Städte eine unliebsame Konkurrenz befürchteten, und wurde dieser zunächst fallen gelassen.

Bu bemerken ift, daß bei ben vom 10. bis 13. December dauernden1)

<sup>1)</sup> Br. St. A., A. A. 1 c. "Instrument des Kaspar von Köderitz als königlicher Bevollmächtigter wegen der Beschließung der Niederlage zu Breslau und Franksurt an der Ober, batirt ans Köln an der Spree vom Mittwoch nach Luciä (15. Dezember) 1507." An Pergamentstreisen hängt das Sieges.

Bereinbarungen zum 'ersten Male ber bem ganzen Unternehmen p Grunde liegende Gedanke, daß sowohl die Raufleute aus Bolen, Auf land, Preußen, Littauen und Masowien, als auch die aus den deutschen Ländern nur bis Breslau und Frankfurt ihre Waaren schaffen und in biefen Städten zum Berkauf ausstellen sollten, zur deutlichen Aussprache kam, daß sich jedoch baneben auf beiben Seiten Geneigtheit zeigte, ben Raufleuten ber einen Stadt auch über die andere hinaus Waarenvertrieb zu gestatten, so daß also die Raufleute von Frankfurt und aus ber Mark bas Recht haben follen, über Breslau vorzugsweiß nach Polen, Littauen und anderen Ländern Handel zu treiben, ebens die Raufleute von Breslau und Schlefien über die Frankfurter Rieber lage hinaus, hauptsächlich nach Stralfund, Stettin, Lüneburg, Lübec, Brabant. Da nun in biesem "Beschluß ber Nieberlagen" Kaspar w Röckerit im Namen seines Königs noch die Verpflichtung hatte em gehen müffen, den die Breslauer Riederlage besuchenden Kaufleuter Schutz und Schabenersat in Wladislams Ländern zu gemähren, wor sich der Kurfürst für sein Gebiet ja ebenfalls verpflichtete, auch jem Verlegung der Strafe zum festen Beichluß erhoben worden war, war, wenn diese Bestimmungen genau zur Ausführung gelangten, die Grundlage für einen regen Handelsverkehr zwischen beiben Rieber lagen gegeben.

Trosbem erhob sich sofort ein entschiedener Widerstand gegen das ganze Project, und zwar von den an der sogenannten oberen Straßt gelegenen Städten. Um das zu verstehen, ist es nöthig, auf die Ge schichte dieses uralten, vom Rhein her über Eisenach, Ersurt, Leipsig und Großenhain durch die Lausit, von da über Baugen und Görlig nach Schlesien und Polen führenden Handelsweges näher einzugehen. Urfundlich wird er zuerst genannt in einem Vertrage Markgraf Heinricks mit dem Bischof Konrad von Meißen vom 22. Mai 12521). In einer Urkunde vom 25. August 1308 wird der "Durchzoll" zu Görlig sichon als ein seit langer Zeit bestehender<sup>2</sup>) erwähnt. Nun war es

<sup>1)</sup> Schönwälder, die hohe Landstraße im neuen Laufiger Magazin. 56 . St. 342.

<sup>2)</sup> Falte, zur Geschichte ber hoben Lanbstraße in Sachsen in von Beber's Archiv für sächstiche Geschichte, VII, 117.

m im 14. Jahrhundert in Gebrauch gekommen, von Zittau über Friedund, Seibenberg, Schönberg nach Schlesien zu fahren. König Johann r von Böhmen aber verbot auf die Klagen der Görliger, die durch diese in Straße eine ftarte Schäbigung in ihren Böllen erlitten, biefelbe bei # Begnahme ber Baaren und Leibesstrafe. Auch unter ber Regierung Rarls IV. brachen barüber Streitigkeiten zwischen Görlit und Bittau m aus, die ber König im Jahre 1378 burch ein Schiedsgericht beenbete, windem er bestimmte, daß man mit "Waid-, Gifen-, Bier- und anderer pahre", ebenso mit "Biehbetrieb" nicht über Friedland, Seibenberg, a Schönberg nach Bolen fahren solle, sonbern über Görlig'). Wichtiger m noch als biefe vereinzelten Beftimmungen find zwei Bertrage, bie u Markgraf Wilhelm mit Breslau im Jahre 1399 und mit Krakau 1404 abichloß, in welchen er ben Burgern biefer Stäbte gegen gemiffe, von ik jedem mit Waaren beladenen Wagen zu Großenhain, Ofchat und Grimma Eju entrichtende Bölle, sichere Fahrt burch sein Land versprach2). Die t balb barauf nach Schlesien erfolgten Hussiteneinfälle hatten, wie bereits oben turz erwähnt worden ift, eine "Abwendung" der Raufeleute von dem schlesischen Gebiete zur Folge. Gie mieden die unfichere 🗠 "hohe Landstraße" und nahmen durch das gesichertere Niederschlesien " ober bie Marken ihren Weg nach Bolen. Jeber suchte eben bie Wege auf, wo er burchzukommen hoffte. Herzog Johann von Sagan suchte baher bie Gunft ber Berhältnisse benugend, die untere Strafe über Sagan und Priebus wieder aufzurichten 3), mas natürlich ben heftigften Biberftand vonseiten ber Görliter hervorrief. Auf ihre Rlagen hin sprach auch Georg Pobiebrad nach Untersuchung der beiberseitigen Ansprüche bem Herzog die Berechtigung ab, die untere Strafe aufrecht zu erhalten, und bestimmte auf einer Tagfahrt zu Glogau am 20. Mai 1462, baß biejenigen Fuhrleute, "so ben Queis berührten", von Bolen und Schleffen auf Lauban, Görlit, Bauten, Ramenz, Königsbrud, Großen-

<sup>1)</sup> Schönwälber, a. a. D. S. 353. 2) Falte, a. a. D. VII. 117, 119, 121.
3) Daß bie Aufrechthaltung biefer Handelsstraße, welche über Sagan nach Torgau ober Wittenberg, Stäbte in bem Gebiete bes Kurfürsten Friedrich, führte, eine Unterstützung an letzterem und seinem Bruder Johann wird gefunden haben, ift wahrscheinlich, zumal die Breslauer behaupteten, sie migbilligten das Befahren des über Görlit nach Leipzig, der Hauptstadt des Landes des Herzogs Georg, gehenden Handelsweges.

hain, Oschaß, Grimma ober Eilenburg nach Meißen, Thüringen und Sachsen zu fahren hatten'). 'hierauf erließ ber Rurfürft Friedrich ber Sanftmuthige auf bas Drangen ber Lausiter Sechsstäbte: Görlit, Bittau, Baugen, Kamenz, Löbau und Lauban, für die eine unveränderte Innehaltung bes alten Handelsweges eine Lebensfrage geworben war, eine Strafen- und Zollordnung, in der er unter anderem bestimmte, baß ber "zwischen Bolen und Schlesien einerseits und Thüringen, Franken, Meißen und Sachsen" andrerseits stattfindende Waarenverfehr auf ber "hohen Landstraße" unbebingt erfolgen muffe 2). Tropbem suchte man zu Anfang bes 16. Jahrhunderts unter bem Borwande, als brauchten nach König Georgs Spruch von 1462 nur diejenigen Fuhrleute "fo den Queis rühren" die Strafe über Lauban, Görlit, Baugen, Ramenz, Königsbrud u. f. w. zu benüten, abermals ben Handelsweg von Breslau und Glogau über Liegnit, Sprottau, Sagan, Briebus, Mustau, Spremberg, Senftenberg, Liebenwerbe, Belgern, Torgan, Eilenburg u. f. w. aus Schlesien nach Sachsen u. s. w. zu Es erklärte baher König Bladislaw im Jahre 1503 befahren 3). auf Beranlassung ber Sechsstädte, daß alle Fuhr- und Handelsleute, welche aus Polen über Breslau und aus ben schlesischen Landorten Schweidnig, Jauer u. f. w. über Löwenberg "in die äußeren Lande Meißen, Thuringen und Sachsen" und von biesen Länbern nach Bolen zurückführen, den Queis unbedingt berühren müßten und ihren Weg von Breslau über Neumartt, Liegnig, Haynau, Bunglau, Naumburg (oder Lauban), Görlit, Bauten, Ramenz, Ronigsbrud, Großenhain, Merschwit (Fähre an ber Elbe), Dichat, Dahlen, Gilenburg ober Grimma nach Leipzig zu nehmen hätten. Auch theilt er in biefer Zeit bem Herzog Georg von Sachsen mit, daß eine Annehaltung ber Lanbstraße in dem Interesse seines Landes wie Meißens liegen muffe 4). Aus biefer Darlegung folgt, bag bie an ber oberen Strafe gelegenen Stäbte und unter ihnen vorzugsweise Görlig und Leipzig,

<sup>1)</sup> Hermann Heller, die Handelswege Inner-Deutschlands im 16., 17. und 18. Jahrhundert und ihre Beziehungen zu Leipzig im Neuen Archiv für sächsische Geschichte und Alterthumskunde V. Bb. Seite 11.

<sup>2)</sup> Falte, a. g. D. Seite 124. 3) Ebenda Seite 133 u. f. 4) Ebenda.

bie bebeutenbsten berselben, sowie Herzog Georg von Sachsen heftigen Wiberstand gegen die geplante Einrichtung einer Straße durch die Mark erheben würden. Es fragte sich nun, welche Stellung König Wladislaw in dem ausbrechenden Streite einnehmen würde. Hatte er sich auch durch die im Jahre 1503 getroffene Bestimmung für die Innehaltung der "hohen Landstraße" entschieden, so war dies noch nicht ein Ausschlag gebendes Moment, das ihn in dem ausbrechenden Konfliste gegen die Breslauer Partei zu nehmen bestimmen konnte. Für einen Fürsten von solcher Schwäche und Zersahrenheit wie Wladislaw kam es bei der Entscheidung eines Streites nicht darauf an, auf welcher Seite das größere Recht lag, sondern welche Seite ihn geschickter zu bearbeiten verstand.

Der Gebanke der neuen Straße durch die Mark war unstreitig von großer Tragweite.

Der Gewinn, den bisher die Städte der Laufit und Sachsens, soweit sie an der oberen Straße lagen, durch die Einnahmen von den Böllen gezogen, und alle anderen Bortheile eines regen Handelsverkehrs, die sie bisher gehabt hatten, fielen weg. Auch war zu befürchten, daß die Zahl der in der Lausit und in Sachsen reisenden Kaufleute sich mindern werbe, da die obere Straße bei dem verringerten Berkehr immer mehr in Berfall gerathen, und dadurch eine "Abwendung" ber Raufleute von berfelben als natürliche Folge eintreten würde. Böhmen selbst mußte baburch in seinem Handel geschäbigt werden, ba es mit biesen Städten burch Handelswege in Berbindung stand. ift baher natürlich, daß sich sofort, als die Berliner Bereinbarungen bekannt wurden, auf Anregung der Görliger ein Bund vorzugsweise zwischen Brag, Leipzig und Görlit zur Verhinderung ber Breslauer Bestrebungen bilbete. Die Thatsache, daß bie Görliger wie die Brager hierbei eine so nachhaltige, kräftige Unterstützung an den Ständen ihrer Länder, Böhmens wie der Lausigen fanden, ist, abgesehen von bem Schaben, den auch sie burch jene Berlegung der Straße erleiden mußten, in dem politischen Berhältniß biefer Länder zu Schlefien begründet.

Die Lausitz und Schlesien gehen meist politisch getrennte Wege, wie noch im Jahre 1490 in ber Hulbigungssache bes Königs Wladislam

zu ersehen ist1); ja die oberlausitischen Sechsstädte treiben zeitweise ihre Sonderpolitik gegen Schlesien. Dazu kam noch, daß das schon seit längerer Zeit zwischen diesen beiden Ländern bestehende, gespannte Berhältniß damals durch einzelne zwischen den Görlitzern und Breslauern schwebende Streitigkeiten an Schärfe zugenommen hatte. Zwischen dem czechischen Böhmen und dem deutschen Schlesien bestand ein Gegensaß, der sich durch die langjährigen Kämpse mit den Hussiten und dem darauffolgenden Kamps Breslaus mit Georg Podiebrad herausgebildet hatte und der noch immer fortwirkte2).

Zwischen Schlesien und Ungarn, das allerdings weder Bortheile noch Nachtheile von jener Berlegung der Straße haben konnte und hier nur als zur Herrschaft des Königs Bladislaw gehörig in Betracht kommt, war nun allerdings ein Gegensatz nicht vorhanden, man vermöchte aber auch nicht eine Interessengemeinschaft derselben nachzuweisen; jedes Land ging vielmehr seinen eigenen Entwickelungsgang, ohne daß sich beibe besonders gestört oder günstig beeinflust hätten; schon die räumliche Entsernung beider Länder, wie die verschiedene Nationalität ihrer Bewohner führten zu dieser gesonderten Entwickelung.

Für die Beurtheilung der Stellungnahme des Königs zu diesem Streite ist es von besonderer Wichtigkeit, daß Wladislaw in erster Linie König von Ungarn und Böhmen, dann erst Herzog von Schlesien und zuletzt erst "Herr von Breslau" war. Da sich nun derselbe bei einem unter seinen Unterthanen ausbrechenden Konslikte stets zu der mächtigeren Partei hielt, weil er wegen seiner geringen Macht und seiner persönlichen Schwäche nicht imstande war, der schwächeren zum Siege zu verhelsen, so war es in dem vorliegenden Falle vorauszusehen, daß er sich zu den Görligern und deren Parteigenossen halten würde.

Diese Stellung bes Königs mochte noch wesentlich bestimmt sein burch ben Einsluß seines Schwagers, bes Herzogs Georg von Sachsen<sup>3</sup>), mit bem er auch politisch in guter Beziehung stanb<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Grunhagen, Gefdichte Schlefiens, 1. Bb. G. 355, 357.

<sup>2)</sup> Wie grade burch bie langiahrigen Suffitentriege ein fo fchroffer Gegenfat zwischen Schlefien und Böhmen fich bilbete, fiehe bei C. Grunhagen, bie Huffitentriege in Schlefien. S. 285—289.

<sup>3)</sup> herzog Georg hatte Barbara, die jüngste Schwester Bladislams, zur Gemahlin. Siehe Caro a. a. D. V. I. Seite 265 in ben Anmerkungen.

<sup>4)</sup> Baladh, a. a. D., V., II., Seite 176, 177.

Roch sind einzelne Umstände in Betracht zu ziehen, welche einerseits die Zähigkeit erklären, mit welcher der vorzugsweise zwischen den Görlitzern und Breslauern ausbrechende Streit geführt wurde, andererseits eine Aufklärung darüber geben, daß die Breslauer es wagten, abgesehen von dem Drängen vonseiten des Kurfürsten, auf einen Plan von so bedeutender Tragweite, wie der von der Verlegung der Straße es war, einzugehen.

Die schlefischen Stände hatten 1505 unter bem Borfit ihres Lanbeshauptmanns, bes Herzogs Sigmund von Glogau, bes späteren Rönigs von Polen, auf einer Berfammlung zu Breslau eine neue Dingordnung beschlossen. Da aber die Görliger erklärt hatten, biefer Beschluß ber schlefischen Stände habe für fie keine Berbindlichkeit, und fie sich deshalb weigerten, diefelbe anzunehmen, so beschloffen bie ichlefischen Städte und Fürsten, um jene bagu zu zwingen, am Tage Jubilate 1506, ben Görligern weber Gewänder, Wolle und Getreibe zu verkaufen noch von ihnen zu kaufen. War auch dieser Beschluß trot ber verschärfenden Bestimmung, daß jeder, ber gegen benfelben handeln würde, mit Berluft ber Waare bestraft werden folle, nicht völlig zur Ausführung gekommen, indem Görliger Tücher burch bie Fürstenthümer Schweibnit, Jauer, Glogau und Neiffe nach wie vor jum Bertaufe geführt wurden 1), fo führte er boch eine bedeutende Schädigung ber Görliger herbei. Infolge beffen munichten biefe nicht nur sofort die Aufhebung jenes Beschluffes zu erwirken 2), sondern suchten sich auch, die gunstige Lage ihrer Stadt an der oberen, von ben Breslauern viel befahrenen Straße benützend, durch Aufhalten von Waarenzügen berfelben für die erfahrenen Verlufte schablos zu halten. So hatten fie ben Breslauern eine Berbe Ochsen bei Bunglau weggenommen; ebenso war es ihnen gelungen einige zwanzig mit Waaren beladene Wagen aufzuhalten 3).

Hierauf machten bie Breslauer, bewogen burch biefe Störung ihrer Handelszüge, sowie burch ben Befehl bes Königs Blabislaw,

<sup>1)</sup> Br. St.-A. lib. der. Folio 427.

<sup>2)</sup> Scriptores rer. Siles. III. Bb. Seite 166, 167 und Klofe, von Breslau, III. 2, 508, 509.

<sup>3)</sup> Br. St.-A. NNN. 23 b, und Klose a. a. D.

jenen Beschluß gegen die Görliger nicht weiter zur Ausführung zu bringen, mit Hilfe ihres Bischofs Johannes Turzo') Ende August 1507 Bermittelungsversuche 2). Als die Görliger trot dieser die Zurücklieferung ber aufgehaltenen Baaren noch weiter verweigerten, tauchte in Breslau ber Gebanke auf, mit Hilfe bes Kurfürsten Roachim Makregeln gegen die Börliger zu ergreifen. Diese sollten barin besteben. baß künftig bie "Heringfuhre" 3) nicht mehr über Görlit, sondern über Baupen, Zittau, Lauban, Liegnis nach Breslau gehen sollte, "wie sie vor alters" gegangen ift, auch follte man "fie und ihre Güter burch bas ganze römische Reich publiciren laffen". Ferner follte Foachim bazu bewogen werden, ben Kurfürsten von Sachsen und bessen Bruber, bie beibe bie Beibehaltung ber "bohen Lanbstraße" über Görlitz mißbilligten und dieselbe über Wittenberg und Torgau gelegt wiffen wollten, zu ersuchen, ben Görligern die weitere Bufuhr von Baib4) zu verweigern. Zwar unterblieb im September die weitere Berfolgung biefes Planes ber Breslauer Raufmannschaft auf bas Drängen bes Nathes und der Schöffen<sup>5</sup>), aber die Stadt nahm ihn bereits im November beffelben Jahres wieder auf, indem fie durch ihren Stadtschreiber Gregor Mornberg und Leonardus Bogel den Bischof, den Statthalter Schlefiens Herzog Karl von Münfterberg, sowie die Rathe bes Herzogs Friedrich von Liegnit für die Ausführung deffelben zu gewinnen trachtete. Auch die Herren der Krone Ungarn sollten durch

<sup>1)</sup> Ueber Johann Turzo siehe das Nähere Scriptores rerum Siles. III. Bb. S. 384 u. f.

<sup>2)</sup> Br. St.-A. lib. derel. Folio 427.

<sup>3)</sup> Seit Ansang bes 14. Jahrhunderts war man in der Mark gewöhnt, die Heringe einzusalzen, und trieb dann mit diesen einen starken Handel. Siehe Fischer a. a. D. I. Theil S. 407; auch mit geräucherten und getrockneten Fischen trieb man Handel. Die Aussuhr ersolgte vorzugsweise nach dem Harze, Meißen, Thüringen und Sachsen. Besorgten die Hanseschiffe den Transport der Heringe zur See, so die Sachsen zu Lande. Auch durch Schlesien muß der Hering viel geführt worden sein; Guben, Virna, Zittau hatten ja Niederlagen von Heringen Fischer, a. a. D. II. 272, 275.

Die Breslauer hatten insofern ein großes Interesse baran, ben Bermittelungshanbel mit den Heringen in ihre Hand zu bringen, als die Nachfrage nach diesen wegen der zahlreichen Fasttage im Mittelalter eine sehr bebeutende war.

<sup>4)</sup> Ueber Baib als Handelsartitel fiehe bas Nahere bei Marquard, De iure mercatorum tom. II. pag. 4 und bei Falte, Gefch. bes beutschen Handels II., 357.

<sup>5)</sup> Br. St.-A. NNN. 24 I. Theil.

eine Sesandtschaft ersucht werben, auf bem nächsten "Rackusch") einen Beschluß bahin zu fassen, baß in Zukunft die Einfuhr von Tuchen aus Görliß nach Ungarn<sup>2</sup>) so lange verboten sein sollte<sup>3</sup>), dis sich die Bewohner dieser Stadt den Forderungen der Breslauer fügen würden. Die Anwendung dieser letzteren Maßregel verstanden die Breslauer besonders damit zu empsehlen, daß der Nutzen Schlesiens gefördert werde, da dann die königlichen wie fürstlichen Städte Schlesiens, nämlich Lemberg, Bunzlau, Jauer, Striegau, Schweidnig, Breslau, Haynau, Liegnig, Neisse und andere einen um so größeren Absah ihres Tuches erreichen würden<sup>4</sup>). Auch waren die Breslauer bestrebt, den herzog Karl wie ihren Bischof zu bewegen, die Städte Bauzen, Zittau, Laudan, Lödau und Kamenz wie die Prälaten, die Ritterschaft und die Mannschaft in der Oberlausit dafür zu gewinnen, sobalb man mit Gewaltmitteln gegen die Görliger vorgehen würde, mitzuwirken.

<sup>1)</sup> Ratos ift unweit Best ein großes ebenes Feld, wo die ungarischen Reichstage abgehalten wurden.

<sup>2)</sup> Markgraf, Die Handelswege Breslaus im Mittelalter. Manuscript. "Im Jahre 1438 führte eine Breslauer Gesellschaft 1623 Tuche und 2960 Hermelinbalge im Werthe von 2794 Mark nach Ofen aus. Die Zehrkoften für zwei Kaussente betrugen 66 Mark. Sie verkaufen 86 Striegauer Tuche zu 4½ und 102 Görlitzer Tuche zu 4 Gulben weniger einen Ort und nahmen 143½ Ctr. Kupfer im Werthe von 777 Gulben. Für den Erlös von 452 Tuchen zu 4 Gulben nahmen sie 60 Ctr. Pfesser im Werthe von 1808 Gulben." Dursten nun die Görlitzer ihre Tuche nicht mehr nach Ungarn führen, so erlitt ihr Handel noch insofern eine Schäbigung, als sie des Gewinnes von dem Verkause der Rückfracht verlustig gingen. Die Tuche bildeten nämlich den hauptsächlichsen Handelsartikel der Görlitzer nach Ungarn.

<sup>5)</sup> Die Breslauer erblicken schon längst in den Görlitzern gefährliche Concurrenten, da diese ebenfalls bedeutenden Handel über schlesisches Gebiet hinaus trieden. So ertheilte König Sigismund im Jahre 1434 den Görlitzern auf einige Jahre völlige Jollsteiheit in Böhmen und den dazu gehörigen Ländern und besahl ausdrücklich den Breslauern, ihnen den Genuß diese Privilegiums nicht zu rauben. Br. St.-A. H. 30. Original, auswendig ist das kleinere Siegel von rothem Wachs aufgedrückt gewesen, welches aber beinahe abgefallen ist. Auch König Ladislaus richtete im August 1456 an die Görlitzer wie die übrigen Städte der Oberlausit den Befehl, daß ihre Kausleute nicht den Jahrmarkt St. Johannis in Posen, sondern den zu Breslau besuchen sollten. Br. St.-A. K. 6. Dieser Befehl des Königs kann wohl nur auf das Orängen der Breslauer hin erlassen worden sein.

<sup>4)</sup> Br. St.-A. lib. der. fol. 1 und folg. Artikel an den Herrn Bischof, Herzog Karl und die fürstlichen Räthe Herzogs Friedrichs zu tragen; beschlossen von dem ehrbaren Rathe, den Herren Scheppen und Aeltesten der Herren Kausseute und Zechen am Montag nach Elisabeth (22. Rovember) 1507.

Alles ohne Erfolg. Die Görliger gaben trop bes Befehles bes Königs Wladislam, den Breslauern die aufgehaltenen Waaren gegen die ihnen von diesen angebotene Pfandsumme zurückzuliesern, diese nicht heraus. Unter diesen Umständen mußte die Befürchtung der Breslauer, die Görliger könnten ihr disheriges Bersahren, ihnen die Waarenzüge auf der oberen Straße aufzuhalten, fortsetzen, ganz gerechtsertigt erscheinen und sie veranlassen, auf die Forderung des Kursürsten Joachim, die untere Straße nach den Niederlanden zu benützen, einzugehen, auch auf die Gefahr hin, Görliß noch mehr zu reizen.

Die Görliger begannen ihre Opposition damit, daß sie auf die Kunde von den Berliner Bereinbarungen die Städte Böhmens, ganz besonders aber Prag sowie den böhmischen Kanzler Abrecht von Kolowrat zum Widerstande gegen die Breslauer aufstachelten. Sie stellten jenen vor, daß durch die Berlegung der Straße eine Berminderung des Handelsverkehrs und der Gefälle auch in Böhmen eintreten würde 1). Diese Vorstellungen versehlten nicht ihre Wirkung.

Der oberste Kanzler Böhmens Albrecht von Kolowrat, der mächtige Beschützer<sup>2</sup>) der böhmischen Städte, erhob den heftigsten Widerspruch gegen die berliner Abmachungen. Bei der fast unbeschränkten Macht des Kanzlers in Böhmen und bei seinem großen Einstusse auf die Person des Königs selbst<sup>3</sup>) erhielt die Opposition der Städte ein besonderes Gewicht. Auf Veranlassung der böhmischen Stände und ganz besonders Albrechts von Kolowrat entzog der König bereits Mitte Januar 1508 dem Herrn von Köckeritz die gegebene Vollmacht und verbot ihm unter Androhung schwerer Strafe und seiner Ungnade,

<sup>1)</sup> Br. St.-A. NNN. 23 g., "ber Breslauer Rathmannen Schreiben an bie Prager wegen ber Nieberlage vom Freitag vor Invocavit" (10. Märg) 1508.

Ebenba, NNN. 23b., "ber Breslauer Rathmannen Schreiben an die Stände und Ritterschaft in Böhmen wegen ber Niederlage vom Freitag vor Invocavit 1508.

<sup>2)</sup> Ueber bie Beziehungen zwischen ben böhmischen Stäbten und bem Ranzler fiebe Baladh, a. a. D., 166, 167.

<sup>3)</sup> Ueber die außerordentliche Machtbefugniß des Albrecht von Kolowrat siehe Palach, Geschichte von Böhmen V. II. 135 und folg. Dieses Uebergewicht des Kanzlers begann seit dem Ansange des Jahres 1507 und dauerte bis gegen das Ende des Jahres 1508. Siehe Palach, a. a. D. 156, 158, 161.

Die Städte geriethen im Jahre 1510 burch vollständige Burtidbrangung bes oberften Kanglers in eine gebrucktere Lage, fiebe Palady, a. a. D. 197, 203, 204.

die Berhandlungen in betreff der Berlegung der Landstraße weiter zu führen, weil seine königlichen Lande und Fürstenthümer, sowie die Städte und Gebiete, die an der hohen Landstraße gelegen seien, burch die Verlegung berselben in ihren Sandelsinteressen ftark geschäbigt werden würden, und weil er sich durch Bertrage, die er mit ausländischen Fürsten geschloffen habe, für die Aufrechterhaltung der hohen Landstraße verpflichtet habe 1). Ferner schrieb Albrecht von Kolowrat, nicht zufrieden damit, den König für die Opposition gegen die Breslauer gewonnen zu haben, einen höchst beleidigenden Brief 2) an Kaspar von Röckerit, in welchem er ihn beschuldigte, die ihm vom Könige ertheilte Bollmacht unrechtmäßig erschlichen zu haben 3). Opposition schlossen sich auch fofort Leipzig, sowie ber Herzog Georg Besonders dieser suchte im Interesse feines Landes den König Bladislaw in dem Widerstande gegen die Breslauer zu bestärten. Bielten auch alle biefe Gegner nur barauf bin, bie Benützung ber sogenannten unteren nach den Riederlanden führenden Straße durch die Breslauer zu verhindern, so arbeiteten sie doch auch indirekt gegen den Abschluß bes Nieberlagsvergleichs, da jene von den Breslauern gegen den Rurfürsten eingegangene Verpflichtung eine fehr wesentliche Bestimmung dieses Bergleiches war.

Gelang es den Görligern, auch die anderen "an der oberen Straße" gelegenen schlesischen Städte, Neumarkt, Liegnitz, Haynau, Bunzlau und Naumburg zum Widerstande gegen die Breslauer sortzureißen, so hatten sie sich dadurch eine mächtige, ihr Interesse vertretende Partei auch in Schlesien geschaffen, die deswegen den Breslauern so gefährlich werden konnte, weil die Durchführung des Stapelrechts Breslaus nur durch die Mitwirkung der schlesischen Städte und Fürsten möglich war. Um zunächst Liegnitz von solchem Bunde fernzuhalten, sandten sie im März 1508, sobald Herzog Friedrich II. von seiner

<sup>1)</sup> Br. St.-A. EEE. 173 "Schreiben Königs Wladislam an Kaspar von Köderit batiert von Ofen vom Tage Mittwoch vor Burifilationis Maria (26. Januar) 1508, gleichzeitige Kopie.

<sup>\*)</sup> Br. St.-A. MMM. 67 gleichzeitige Kopie, "Schreiben Kaspars von Köderitz an Albrecht von Kolowrat am Tage Antonii (17. Januar) 1508."

<sup>3)</sup> Palach, a. a. O. Seite 210 erzählt, daß auch die Bestätigung des Bresslauer Riederlagsrechts durch Bestechung erlangt sei.

Reise aus bem heiligen Lanbe glücklich zurückgekehrt ') war, Konrad Sauermann und Nikolaus Uthmann mit ihrem Stadtschreiber Gregor Mornberg zu ihm.

Diefe Breslauer Gefandten wiefen zunächst barauf hin, bag burd ben Berfall ber Nieberlage zu Breslan ber Bohlstand von gang Schlesien ftark gelitten habe, indem die Raufmannschaft in Liegnit, Glogau, Brieg, Oppeln, Ratibor, Schweidnit und anderen schlefischen Städten, da sie mit Breslau keinen Handelsverkehr mehr habe unterhalten können, diesen ganz aufgeben und sich anderen Erwerbszweigen habe zuwenden muffen. Eine Bieberkehr ber Sandelsblüthe ber schlesischen Städte sei nur durch die Aufrichtung der Breslauer Niederlage zu erreichen, eine Sache, die vorzugsweise die Görlitzer eifrig Dabei sei klar, daß diese bei ihrer Opposition nur ihr eigenes Interesse verfolgten, während sie selbst durch die Berlegung ber Strafe bas von ganz Schlesien im Auge hatten, was schon baraus hervorgehe, daß die untere über Frankfurt führende Strafe 25 Meilen durch schlesisches Gebiet führe, die obere aber nur 15. Endlich machte bie Gesandtschaft noch barauf aufmerksam, bak eine weitere Störung ber hanbelszüge auf ber oberen Strafe, wie fie bie Görliger bisher verursacht hätten, die unausbleibliche Folge haben müßte, daß die auswärtigen Raufleute infolge ber Unficherheit in Schlefien biefes gang meiben und ben Weg auf ber Donau nach Wien und weiter nach Ungarn vorziehen würden, wodurch natürlich die materielle Lage Schlefiens und Böhmens noch weiter geschäbigt werden würde. Bergog Friedrich gab ben Breslauer Abgefandten keine bestimmte Antwort, sondern erklärte nur, ba ber beginnende Streit allem Anscheine nach eine große Bedeutung gewinnen würde, so werbe er erst mit seinen Räthen berathschlagen2). Diese Antwort des Herzogs scheint nur eine Ausflucht gewesen zu sein, denn er erwies sich schon in der nächsten Zeit als ein heftiger Gegner Breslaus3). Bald barauf machten

<sup>1)</sup> Rlose, a. a. D., Brief 146, Seite 530.

<sup>2)</sup> Br. St.-A. lib. der. fol. 377 und folg., "Legation an Herzog Friedrich der Görliber und der Niederlage halben vom 6. März 1508."

<sup>\*)</sup> Bereits im November beffelben Jahres, in welchem die Breslauer die eben erwähnte Gesandtschaft an Friedrich geschickt hatten, nämlich 1508, begann eine Mißstimmung zwischen ihm und den Breslauern Platz zu greifen, die im Jahre 1509

Die Breslauer noch einen anderen Versuch, den gegen sie entstandenen Bund zu sprengen, indem sie die Brager, sowie die bohmischen herren und Ritter burch eine Gefandtichaft zu bewegen suchten, ihren Biderftand gegen fie aufzugeben. Die Gefandten waren beauftragt, barauf hinzuweisen, daß ber in früherer Zeit außerst blübenbe Sanbel Schlesiens und Bohmens durch die friegerische Unsicherheit in diesen beiden Ländern auf andere Bahnen gewiesen worden fei, mahrend Städte wie Nürnberg, Leipzig und Posen seit 50 Jahren zu Wohlftand gelangt seien. Das einzige Mittel, um bem handel in Schlesien und Böhmen einen Aufschwung zu geben, sei die Aufrichtung ber Riederlage zu Breslau, wovon nicht bloß Schlefien Bortheile haben werde, sondern auch Böhmen und gang besonders Prag 1). Ferner seien die Breslauer durch die von Görlig veranlagten Sandelsstörungen auf der oberen Strafe gezwungen gewesen, auf die Forderung des Aurfürsten, in Zukunft die durch die Mark führende Straße auf ihren handelsreifen nach ben Rieberlanden zu benützen, einzugehen. Görliger hatten ebenso wie der Herzog Georg von Sachsen bei ihrer Opposition gegen die Durchführung des Rieberlagsvergleichs nur ihre Interessen zum Schaben Schlesiens und Böhmens im Auge, was ber König Wabislaw boch in keinem Falle unterstützen burfe.

zu einer gewaltigen, längere Zeit dauernden Fehde führte. Zur Führung derselben hatten die Breslauer sogar Söldner aus Bolen gemiethet. Siehe das Nähere über dieselbe Script. rer. Siles. III. Bd. Seite 12—32.

Rach Klose, a. a. O., Brief 146 Seite 530 schickte er schon im Ansang Mai ben Brestauern einen Absagebrief zu.

<sup>1)</sup> Br. St.-A. NNN. 23a, "Schreiben der Bressauer Rathmannen an die Prager vom Freitag vor Invocavit (10. März) 1508."

Ebenda NNN. 23 b, "Schreiben der Breklauer Rathmannen an die Stände und Ritterschaft in Böhmen wegen der Riederlage vom Freitag 1508."

Außerdem befindet sich auf dem Br. St.-A. noch folgendes undatirte, seinem Inhalte nach in das Jahr 1508 gehörende Schriftstück: "Unterrichtung an die nambaften, ehrsamen, weisen Herrn Bürgermeister und Rath der alten Stadt Prag von wegen eines ehrsamen Raths zu Breslau der Niederlagen halben daselben zu Breslau gemeinen kgl. Maj. Landen und Unterthänigen zu gutte wieder aufzurichten" mit der Signatur NNN. 106. Es enthält folgenden neuen Gedanken: Der Grund zu der Blithe und dem Wohlstande der Städte Breslau und Prag sei gelegt worden durch ihren lebhasten Handelsbetrieb, denn die prächtigen Gotteshäuser, Klöster und Bürgerwohnungen seien zum größten Theil erbaut worden von dem Gewinn, den der Handelsbetriehr gehoten, weit weniger von dem, welchen der Acker- und Weinbau, das Brauen des Bieres und der Betrieb des Handwerks brächten.

Die Gesandtschaft ersuchte also die Prager wie die Herrn und Ritter, in einem Schreiben an den König die Erklärung abzugeben, sie seien nun zu der Ueberzeugung gekommen, daß die Aufrichtung der Breslauer Niederlage auch für Böhmen große Vortheile haben würde.

Doch auch diese Gesandtschaft erreichte nicht ihr Ziel, denn die Böhmen setzen zunächst ihren Widerstand gegen den Niederlagsvergleich sort. Es blieb daher den Breslauern nichts übrig, als den Bersuch zu machen, die Ursache der gesammten Opposition zu beseitigen, nämlich den Kurfürsten zur Berzichtleistung auf seine Forderung, die Berlegung der Straße betreffend, zu bewegen. Zur Führung dieser schwierigen Berhandlungen i) sandten sie ihren geschicktesten Untershändler, den Stadtschreiber Gregor Mornberg, gaben ihm eine Anzahl Borschläge mit und versahen ihn mit unbedingter Bollmacht, mit dem Kurfürsten selbstständig einen endgiltigen Vertrag abzuschließen.

Mornberg trat diese Reise mit mehreren Begleitern am 21. Marz 1508 an2) und traf, von Frankfurt aus von dem Burgermeister Baldenberg und Albrecht Buchulz begleitet, am 28. März in Berlin ein. Am folgenden Tage wurde er nebst den Frankfurtern vom Kurfürsten Joachim in Gegenwart seiner Rathe, des Bischofs von Brandenburg, bes Dr. Distow, Dr. Zeter, bes Kanglers Dr. Stoblinger, bes Martgrafen Albrecht, des Marschalls und anderen Herren vom Abel Bor biefer Bersammlung trug ber Breslauer Stadtempfangen. schreiber zunächst vor, daß bie weitere Betreibung der Riederlagsans gelegenheit beim König durch die in Schlesien herrschende Best verzögert worden sei, weil derselbe keinen Schlesier vor sich gelassen habe, vorzugsweise aber burch ben Wiberstand ber Borliger und ihrer Parteigenoffen, weil ber Nieberlagsvergleich jenen Artikel von der Berlegung ber Strafe enthielte. Dann wies er zunächst barauf hin, daß diejenigen Breglauer Raufleute, welche nach Antwerpen, wie diejenigen, welche nach Leipzig Handel trieben, durch bie Aufrichtung

<sup>1)</sup> Die nächsten Mittheilungen stitzen sich auf Gregor Mornbergs "Bericht von seiner Werbung an den Kursursten Joachim zu Brandenburg in Berlin, ingleichen den Bertrag wegen der Niederlage". Es sind 4 Foliobogen, die von Mornbergs hand geschrieben sind. Br. St.-A. NNN. 24.

<sup>2)</sup> Mornberg giebt in biesem Schriftstud einen ausführlichen Reisebericht, der manches Interessante enthält.

der Niederlage in Frankfurt, da dies einen lebhafteren Handelsverkehr in diefer Stadt zur Folge haben mußte, von felbst ben Beg über biefelbe einschlagen würden. Er macht ferner geltend, daß bie Rahl der nach Antwerven handeltreibenden Breslauer Raufleute fehr gering der nach Leipzig Handelsreisen unternehmenden fehr bedeutend fei, da viele ihre Einkäufe an ausländischen Waaren in Frankfurt a. Mt. und in Leipzig besorgten. Es würden baber die Einnahmen an ben Röllen von der nach den Nieberlanden führenden Straße nach Abzug der auf ihre Anstandhaltung!) und Sicherung verwandten Kosten äußerst gering sein. Trot dieser Vorstellungen war der Kurfürst für ein Fallenlassen seiner Forderung nicht zu gewinnen, indem er burch Dr. Distom ausführen ließ, daß er auf Grund ber im December 1507 getroffenen festen Vereinbarung die Fürsten, burch beren Gebiet die Strafe nach den Niederlanden führe, dazu bewogen habe. idriftlich die Verpflichtung einzugehen, den dieselbe befahrenden Raufleuten Schutz und Schadenersat zu leisten, und daß er unter diesen Umftanden auf seine Forderung Bergicht zu leisten mit seiner Ehre nicht vereinbaren könne. Da nun ber Breslauer Stadtschreiber keine völlige Beseitigung bes in Rede stehenden Artikels zu erreichen permochte, so suchte er gemäß der ihm von dem Rathe mitgegebenen Instruction, den Borschlag zur Annahme zu bringen, daß diejenigen Kaufleute seiner Heimathsstadt, welche nach Leivzig, ebenso die, welche nach Antwerpen Handelsbetrieb unterhielten, nur in den nächsten zwei Jahren verpflichtet sein sollten, ihre Handelsreisen durch die Mark zu unternehmen und dabei das Recht haben sollten, sich die Strafen selbst zu mählen. Auch hierbei sollte der Kurfürst die Berpflichtung übernehmen, für die eben erwähnte Zeit den Raufleuten auf den in seinem Gebiete liegenden Handelswegen Schutz und Schadenersatz zu Mornberg bemühte sich, die Einwilligung Joachims in seine Forberung besonders badurch zu erwirken, daß er in Aussicht stellte, daß, wenn die Durchführung berfelben ihm nicht einen genügenden Nuben bringe, alle brabantischen Kaufleute, die in Breslau wohnhaft seien, die Straße durch die Mark einschlagen würden, wofern sie es

<sup>1)</sup> Das Rähere über bie Straßen jener Zeit fiehe bei Ernst Gasner, Zum beutichen Straßenwesen, Leipzig 1889, S. 75 u. f., S. 98 u. f. u. S. 108.
3etticheit b. Bereius f. Geschichte n. Alterthum Solesiens. Bb. XXVII.

vermöchten, auf derfelben fortzukommen, und daß sie allein die Aufrechthaltung berfelben burchseten konnten. Beachtet man biefen Bufat, erwägt man ferner, daß die Breslauer auf fremde, in ihrer Stadt nur vorübergebend wohnhafte Raufleute auf die Dauer feinen Zwang ausüben tonnten, so sieht man, auf wie unsicherer Grundlage bas von Mornberg gemachte Zugeständniß beruhte, und wie dieser es nur machte, um ben Kurfürften für die Annahme feines letten Borfclages geneigt zu machen. In der That erklärte sich auch Joachim zur Annahme besselben bereit. Wenn nun noch Mornberg in der weiteren Berhandlung burchzuseten mußte, daß biefer Bertrag in ben Niederlagsvergleich teine Aufnahme fand, und endlich noch kurz vor der enbgiltigen schriftlichen Fixirung beffelben nach langer, perfonlicher Berhandlung mit dem Aurfürsten allein diesen dabin brachte, auf die Bedingung, daß er das Recht haben follte, noch vor Ablauf des auf zwei Rahre abgeschloffenen Bretrages benfelben zu wiberrufen, Berzicht zu leiften, so ift biefer Erfolg lediglich seiner geschickten Unterhandlung zuzuschreiben.

Den König suchten sie zu gewinnen, indem sie ihm durch ihren Gesandten M. Sigismund Prüfer am Ende des Jahres 1508 in Borschlag brachten, das Stapelrecht von Prag wieder zur Geltung zu bringen, und ihn darauf hinwiesen, daß nicht bloß er durch den infolge der Ausübung der Prager Niederlage reger werdenden Handelsverfehr größere Einnahme von den Zöllen, sondern auch Böhmen durch dieselbe bedeutende Bortheile haben werde, daß jedoch das Stapelrecht von Prag nur zur Durchführung gebracht werden könne, wenn die Breslauer Riederlage in Ausübung seit. Da jedoch die bisherigen

<sup>1)</sup> Br. St.-A. lib. der. fol. 126 und folg. "Werbung an die tgl. Maj. zu Ungarn, Böhmen 2c. durch magistrum Sigismundum Prüfer am St. Johannis-Tage Evangelistä (27. Dezember) 1508." Die Absendung dieser Gesandschaft hatte sich wegen der damals in Schlesien herrschenden Pest verzögert (Br. St.-A. NNN. 24, berichtet, daß damals Schlesien von der Pest heimgesucht wurde), da der König aus Furcht vor Ansieckung keinen Schlesier vor sich ließ. Ueber die große Furcht des Königs vor dieser Pest siehe Palachy a. a. D. S. 161, 171 und Fester III. Bb. ed. Klein S. 286, 290.

Infolge jener anstedenden Krantheit waren im Brestauer Fürstenthum fowohl auf dem Lande als auch in der Stadt die Gerichtsfäle vom September 1507 bis auf den Freitag nach dem Feste der heil. Drei Könige 1508 geschloffen. Die Reitesten.

Gegner bes Nieberlagsvergleichs ihren Wiberstand keineswegs aufgaben, so weigerte sich Wladislaw auch dieses Mal ihn zu bestätigen. Hierauf brachten die Breslauer die Nieberlagsangelegenheit auf dem im Februar 1509 zu Leobschütz tagenden Fürstentage durch ihre Gesandten Ambrosius Jentwiz, Jacob Rote, sowie Sigismund Prüser zur Sprache'). Als gleichzeitig der König mit seinen Kindern nach Prag gekommen war, sandten sie auch zu ihm nochmals ihre Rathsherrn Jacob Rote, Nicolaus Uthmann, Andreas Becher und Leonard Bogel mit Mornberg.

Auch diese Gesandtschaft erhielt den Auftrag, den König für die Prager Niederlage zu gewinnen, was jedoch nur möglich wäre, wenn das Bresslauer Stapelrecht zur Durchführung gebracht sei. Rechne man zusammen, wie viel Geld die Kauf- und Fuhrleute schon in einem Jahre auf ihren Handelsreisen für ihren Lebensunterhalt ausgäben, so täme eine bedeutende Summe heraus; serner seien hierbei noch die Ausgaben für das Futter der Pferde in Anschlag zu bringen. Dies gereiche aber nicht bloß den Städten zum Bortheil, sondern auch den Bauern, indem diese durch die infolge des regen Handelsbetriebes eintretende erhöhte Nachfrage nach Getreide und Lebensmitteln höhere

bes Raths wie and, andere Rathsfreunde hatten deswegen Breslau auf einige Zeit verlassen. Alexius Banke hatte sich nach Liegnit, Hieronymus Uthmann nach Görlit und Jakob Rothe nach Billschau begeben. An diese schrieben die in Breslau zurückzebliebenen Rathmannen, daß sie, da das Sterben nachgelassen, wieder nach Breslau bis zum Feste der Beisen aus dem Morgenlande (6. Januar) zurücklehren sollten, wo daß sie Freitag nach demselben ihres Amtes walten könnten. Uebrigens wurde Breslau in dieser Zeit öfters von der Pest heimgesucht. Siehe das Nähere Script. rerum. Siles. III. Bb. S. 110 u. f.

<sup>1)</sup> Br. St.-A. lib. der. fol. 11 S. 2. Hier werden die Artikel mitgetheilt, "die auf dem Fürstentage zu Leobschütz beschlossen wurden, um sie an die Igk. Raj zu senden." Auf demselben waren versammest: det Bischaf Johann von Bressau, als Bertreter des Königs der oberste Hauptmann Schlestens Hurzog Kasimix von Teschen, serner die Herzöge Johannes von Oppeln, Karl und Bartholomäus von Minsterberg, Balentin von Natibor. Die Herzöge Friedrich und Georg von Liegnitz waren nicht erschienen, sie hatten den Propst von Liegnitz nach den Herrn Aban vom Nahendorf als Bertreter geschäft, auch Georg von Schellendorf war nicht erschienen, sondern hatte zwei aus seiner Mannschaft mit Entschuldigung gesandt. Ans Schweidnitz waren erschienen Hans Loge und Hans Seidlitz von der Biele, aus Lemberg der Stadtschreiber, aus dem Fürstentspunk Sagan war alemand gekommen. Von Brestau waren Ambrosius Jenkwis, Jacob Note und Sigsund Prüfer, der Schsenschultzunden.

Preise für dieselben erzielen würden; auch der adlige Grundbesitzer würde daraus seinen Rugen ziehen, indem der Bauer ihm dann besser den Zins zahlen könne. Würde man nun noch für genügende Sichersheit der Kausseute in Schlesien und Böhmen sorgen, so könnte man mit Bestimmtheit erwarten, daß der Handelsverkehr, der sich von England, Flandern und Bradant durch die Mark über Berlin und Franksurt an der Oder nach Breslau und Böhmen gezogen, seine frühere Bedeutung wieder erlangen würde, ja es sei anzunehmen, daß derselbe jetzt noch größeren Gewinn bringen werde als früher, da durch die neuen Entdeckungen des Königs von Portugal!) Bradant?) nun mehr Aussuhrartikel liefern werde als früher. Dadurch müßte naturgemäß der Handel zwischen Franksurt, Breslau und Prag ein sehr lebhaster werden, woraus jede dieser Städte einen angemessenen Gewinn ziehen würde.

Endlich wiesen diese Gesandten ebenfalls darauf hin, daß die Ausübung der Niederlage das wirksamste Mittel sei, um der weiteren Ausbreitung der großen Handelsgesellschaften entgegen zu wirken, sowie den dem Breslauer Handel feindlichen Bestrebungen der polnischen Städte eine Schranke zu setzen.

Eine besondere Beachtung verdient der bei diefer Gelegenheit

<sup>1)</sup> Durch die wirkliche unmittelbare Erreichung Indiens durch die Portugiesen wird fortan das atlantische Gestade Europas der Sitz des Berkehrs mit den se kostbaren Gewürzen. Beer, Geschichte des Welthandels Wien, 1860 II. Bd. 115 und folg, berichtet über den damaligen Ansschwung des portugiesischen Handels.

<sup>2)</sup> Die Portugiesen ersahen sich beim Beginn des 16. Jahrunderts (1503) Antwerpen zum Hauptbepot für den Bertrieb der oftindischen Erzengnisse. Seit dieser Zeit wurde es das erste Emporium sur ganz Europa, und blieb es ein Jahrhundert lang. Siehe das Nähere dei Beer a. a. D. II., 176—178. Bis dahin war Brügge in Flandern der Hauptstapelplatz gewesen. Dieses hatte mit Lissadon engere Berkehrsbeziehungen schon vor der Entdeckung des Seewegs nach Oftindien durch die Bortne giesen angelnüpft, als diese sich auf Madeira sestgest hatten und dort durch ihre zum Tode verurteilten Berbrecher Wein und Zucker dauen ließen, aus Guinea Essenhein, Gold, Gummi, Baumwolle, Gewürze, Jimmet, kostdore Hölzer, Orseille, und von den kanarischen Inseln Ziegenselle, Wachs und getrocknete Feigen bezogen (Rieselbach, Wilh., der Gang des Welthandels und die Entwicklung des europässchen Bölkerlebens im Mittelalter, Stuttgart 1860. S. 317).

<sup>3)</sup> Br. St.-A. lib. der. fol. 213 u. folg. "Artitel den Sendboten zu tgl. Majestät zu der Krönung des Königs Ludwig zugesertigt 1509, oratores dabei waren zunächst die consules Jacob Rote und Kisolaus Uthmann, von den scabini Andreas Becher und Leonardus Bogel und Gregor Mornberg".

von den Breslauern gemachte Borschlag, die alte über Frankfurt, Breslau und Prag führenbe, in früherer Zeit vorzugsweise von ben Sübbeutschen und Sanseaten benütte ') Sanbelsstraße wieberherzu-Wenn man bedenkt, daß die Durchführung des Rieberlagsftellen. rechts Frankfurts und Breslaus mit der Anbahnung eines lebhafteren Handelsverkehrs zwischen diesen beiden Städten verbunden sein follte. so war in der That auch für Prag eine Zunahme des Handels baburch wohl zu erwarten. Die Wiederherstellung der alten Handelsstraße konnte bie Folge haben, daß ber zur Beit über Leipzig zwischen Breslau und Nürnberg lebhaft unterhaltene Handelsverkehr 2) fich wieber über Brag zog. Da biesmal bie Borftellungen ber Breslauer auch vonfeiten des Aurfürften Joachim beim König unterstützt wurden, fo verstand er sich wenigstens bazu, bie Breslauer und Görliger auf ben 21. Mai gemeinsam vor sich zu laben. Der Tag verlief aber ergebnislos, wenn er überhaupt stattfand.

Auch die Zusage des Königs, selbst nach der Oberlausitz oder nach Schlesien zu kommen und den Kurfürsten zu einer Zusammenkunft borthin einzuladen, waren nur Ausreden, wie sie der unschlüssige Monarch liebte, um sich unbequeme Angelegenheiten vom Halse zu schaffen<sup>3</sup>). Die Breslauer machten daher im Januar 1510, also kurz vor der Abreise des Königs aus Böhmen<sup>4</sup>), durch ihre Gesandten Bitus von Wischig und Sigismund Prüser noch einmal Borstellungen

<sup>1)</sup> Reues Archiv für sächfische Geschichte, 5. Bb. Seite 14.

<sup>2)</sup> Dieser handelsweg wurde von den Breslauer Kausseuten schon im frithen Mittelaster benutzt (Markgraf, die Handelswege der Breslauer im Mittelaster, Ho.). Die Breslauer klagen beim Beginn des 16. Jahrhunderts, daß seit den in Böhmen entstandenen Unruhen, also seit dem Ansange des 15. Jahrhunderts der Handelsberkehr von Benedig sich immer mehr nach Nürnderg und von da nach Leipzig und Bosen gewendet habe. Auch der Pfeffer, der früher von den Niederlanden größtentheils nach Breslau geführt worden sei, wurde seit jener Zeit mehr über Leipzig nach Bien geschafft. Br. St.-A., lid. der. ad fol. 246. (Ein Zettel, der aller Bahrscheinslichkeit nach ein Concept für einen Gesandtschaftsbericht an den König Bladislaw enthält. Die Ansertigung desselben kann nur in der Zeit von 1507—1510 erfolgt sein.)

<sup>3)</sup> Br. St.-A. NNN. 38 "bes Dr. Distow Antragen in Botschaft ber Markgrafen bon Branbenburg batirt vom 29. September 1509 (Kopie)".

<sup>4)</sup> König Wladislaw verließ etwa im Februar 1510 Böhmen wieber und kehrte nach Ungarn gurud. Siebe Balach a. a. O. V. II., 196.

bahin, daß ein gesetzlicher Zwang zur Benützung der hohen Landstraß für die durch Schlesien ziehenden Raufleute bisher nie bestanden habe und baf er sich bei ber Unsicherheit auf biefer Strafe zur Zeit in feiner Beise aufrecht halten lasse. Höchstens könne gelten, wenn mat fich auf die Abmachungen von 1462 berufe, daß die Strecke von Großenhain bis Bunzlau auf keinem andern Wege umfahren werder bürfe. Ferner hatte bie Gesandtschaft den Auftrag, die Berren Beter von Rosenberg, Zbenek von Sternberg, Wilhelm von Pernstein, sowie bie Herren von Schwamberg und Hasenburg für das Intereffe be Preslauer zu gewinnen, wobei sie benfelben in Erinnerung bringer ivilten, daß Breslau in dem Kampfe gegen Georg Podiebrad auf der Seite ber Herren gestanden habe. Die Breslauer benütten alfo den in Böhmen immer noch bestehenden Streit zwischen dem Abel und den Stäbten, um ben ersteren auf ihre Seite ju ziehen. Der Zeitwuntt war insofern dafür glücklich gewählt, als der Ginfluft des oberften böhmischen Kanzlers, des mächtigen Beschützers der Städte, in dieser Beit fehr beschränkt worben mar, und herr von Rosenberg wie Wilhelm von Bernstein wegen ber bem Könige geborgten Gelder eine immer größere Macht in ber Regierung Böhmens erlangten1). Ginen Erfolg hatte biese Gesandtschaft 2) ebensowenig wie eine neue am Ende Februar. wo die Rathsherren Jacob Rote, Ambrosius Jenkwig und Johannes Prodendorf zum König gingen3). Der König ertheilte mahrscheinlich weder das erfte noch das zweite Mal überhaupt einen Befcheid. Tropbem hielt die Stadt mit Bahigkeit an ihrem Blan fest.

Als jener am Ende März 1508 von Mornberg mit dem Aurfürsten in Berlin geschlossene Bertrag, der den Breslauern auf zwei Jahre die Berpflichtung auferlegte, ihre Handelsreisen nach Leipzig und den Riederlanden durch die Mark zu unternehmen, nun nach Berlauf dieser Zeit seine Gültigkeit verloren hatte, und der Aurfürst wahrscheinlich seine weitere Mitwirkung zur Durchführung des Niederlagsvergleichs von der Verlängerung jenes Vertrages abhängig machte,

<sup>1)</sup> Neber bie Beschränfung ber Macht bes obersten Kanglers siehe Balady a. a. O., V, II, 156, 159, 197, 203, 204.

<sup>2)</sup> Br. St.-A. lib, der. fol. 184.

<sup>8)</sup> Br. St.-A. lib. der. fol. 192 "Artifel an bie tgl. Maj. zu tragen gen Olmütz".

Faßten die Breslauer Ende April 1510 "mit einigen ihres Anhangs" Den Entschluß, in Zukunft nur die Straße über Frankfurt an der Oder und Berlin bei ihren Handelsreisen nach den Niederlanden zu besahren. Dieses schroffe Vorgehen mußte natürlich auch den Bund ihrer Gegner reizen, und offendar auf ihr Drängen erließ der König Ende Mai 1510 den strengen Besehl an die Breslauer von der Ausführung ihres eben gefaßten Beschlusses abzustehen. Er brohte ihnen sogar, wenn sie die "hohe Landstraße" auf ihren Handelsreisen nach den Niederlanden in Zukunst nicht besühren, mit Hilse des Herzogs von Sachsen, seines Schwagers, der auch Fürst von Meißen wäre, gegen sie mit Gewalt vorzugehen.

Unterbeffen war es ben Bemühungen bes Rurfürsten Joachim gelungen, vom Raifer Maximilian bie Bestätigung auch bes Breslauer Mieberlagsrechts zu erwirken, nachbem bie "Konfirmation" bes Frantfurter Stapelrechts schon einige Zeit vorher erfolgt war. Diese von von Angeburg vom 23. April 1510 batirte Urfunde fpricht in allgemeiner Form die Bestätigung ber Breslauer und auch noch einmal ber Frankfurter Riederlage aus und verpflichtet alle zur Aufrechthaltung Jeber Zuwiderhandelnbe foll für die Umberselben mitzuwirken. gehung ber Nieberlagen eine Strafe von vierzig Mart lötigen Golbes gahlen, die zur einen Halfte in die Rammer bes Reichs, zur anderen ben beiben Stäbten Breslau und Frankfurt fließen follen '). Da nun biefe kaiferliche Bestätigung bes Breslauer Stapelrechts gang allgemein ertheilt war und auch feine Entscheidung in bem zwischen ben Breslauern und ihren Gegnern obwaltenben Streite traf, fo hatten bie Breslauer bamit noch nicht viel gewonnen. Sie bestrebten sich aber nun, die Fürften, Ritterschaften und Stabte Schlefiens zu einem fraftigen Eintreten bafür zu gewinnen.

Das Resultat war, daß am Ende Juli 1510 der oberste Hauptmann Schlesiens, Herzog Kasimir von Teschen, Bischof Johann von Breslau, Herzog Johann von Oppeln, die Herzöge Georg und Friedrich von Liegnit und Brieg, Herzog Balentin von Ratibor, sowie die Ritterschaften und Städte Schlesiens dem Herzog Karl von Münster-

<sup>1)</sup> Orig. Br. St. M. X. Ga. Ein Bibimus von 1512 ebendaf. BB. 2.

berg die Machtbefugniß übertrugen, mit den brandenburgischen Martarafen Roachim und Albrecht die Aufrichtung der Niederlagen von Breslau und Frankfurt in dem Sinne zu betreiben, wie fie f. B. vom König Matthias bewilligt und später von Kaspar von Köderit berebet worden sei; auch übernahmen fie die Berpflichtung, für die Durchführung des Niederlagsvergleichs Sorge zu tragen und erklärten sich bereit, dies durch Brief und Siegel zu erhärten'). Nur die Mannen und Stadte des Fürftenthums Groß-Glogan weigerten fich, dazu ihre Auftimmung zu geben. Da die nächsten Berathungen mit bem Rurfürsten in der Riederlagsangelegenheit auf der für den 5. September anberaumten Bersammlung der Vertreter der beiden Parteien in Berlin stattfinden sollten, suchten die Breslauer noch im August die Einwilligung der Glogauer zu erlangen, doch waren dieselben weber zur Ertheilung eines Machtbriefes noch zu einer mündlichen Berhandlung ihres Hauptmanns Jacob von Salza mit Herzog Raxl zu bewegen. Herzog Karl hatte sich mit seiner Begleitung einen Tag auf ber Reise befunden, als er von bem Breslauer Syndicus Dr. Wolfgang Rottwig Runde erhielt, daß der Ruxfürst an der Abhaltung des Tages verhindert sei. Er schlug bafür den 6. October vor, auf Breslaus Bunsch ward die Sache bis auf ben 22. October verschoben2). Da nun die Opposition der Glogauer doch fehr wirtsam und gefährlich werden konnte, wenn dieselbe von polnischer Seite unterstütt murbe, bewogen die Breslauer Bergog Rarl, in ber Zwischenzeit nach Bolen zu geben, um den König Sigmund zur Anerkennung des Niederlagsvergleichs zu bewegen. Die günftigeren Begiehungen, die sich seit dem Jahre 1507 zwischen Breslau und ben polnischen Städten ausgebildet hatten, ließen von diesem Schritte einigen Erfolg erwarten.

Wie oben erwähnt, hatten die Breslauer bei den Berhandlungen

<sup>1)</sup> Br. St.-A. S. 13 "der Fürsten und Stände in Schlesien Bollmacht auf Herzog Karl zu Oels mit dem Kursursten Joachim und Markgrafen Albrecht zu Brandenburg wegen der Niederlage zu schließen"; dieses Original ist datirt vom Freitag nach Jacobi (26. Juli) 1510 und ist mit 6 Siegeln verschen.

<sup>2)</sup> Br. St.-A. NNN. 63 "Schreiben ber schlesischen Fürsten und Stände an ben Kurfürsten Joachim in Angelegenheit der Niederlagssache", (Kopie), batiert vom Tage Montag nach Mariä Geburt (9. September) 1510.

im September 1507 in Berlin unter Zustimmung der Frankfurter den Beschluß gefaßt, die Niederlagen in Polen dis zur endgiltigen Aufrichtung der ihrigen zu besuchen und sich somit auch den auf ihnen geltenden Bestimmungen bei ihrem Besuche zu fügen. Das hatte in Polen um so mehr günftige Stimmung gemacht, als man den Bestrebungen die Oder zu sperren doch keinen Erfolg zutraute. Wir hören daher in der Zeit von 1507 dis 1511 nur einmal von einer Handelsstörung zwischen Bresslauern und Polen und zwar im Jahre 1509, die auf dem Wege der Berhandlung beizulegen 1), König Sigmund sosort sich beeilte.

Die Breslauer ließen burch Herzog Karl ben Ronig Sigmund bitten, die Ausübung der Breslauer Niederlage wenigstens auf zwei Jahre anzuerkennen und sein weiteres Berhalten berfelben gegenüber nach den während dieser Zeit gesammelten Erfahrungen über ihre Birkung zu bemessen. Sie wollten sich sogar verstehen, die Rechtmäßigkeit der polnischen Niederlagen anzuerkennen, obwohl diese boch weit junger seien als die ihrige. Ferner wiesen sie, wie sie den Gegnern des Riederlagsvergleichs gegenüber schon wiederholt gethan hatten, barauf hin, daß durch die Art des Handelbetriebes der großen Handelsgesellschaften große Schäben für Schlesien und Polen erwüchsen, und die Aufrichtung der Niederlagen das beste Mittel sei, um ihrer weiteren Ausbreitung einen Damm entgegen zu setzen. Auch Polen würde dadurch große materielle Bortheile haben. Die Bahl ber nach diesem Lande Handel treibenden Kaufleute würde bedeutend zunehmen, die Städte und Obrfer würden durch den Gewinn, den der Durchzug von vielen Kaufleuten bringe, wieder aufblühen, mährend der gegenwärtige von wenigen Gesellschaften monopolisirte Sanbelsverkehr bies nicht zu bieten vermöge. Enblich machten sie noch geltenb, wenn König Sigmund gebächte, Befehle an seine Unterthanen zu erlassen, nach Schlesien nicht zu handeln, fo hatte er babei wohl in Betracht in ziehen, daß bann auch fie von ihrem Konige ben Erlaß berartiger

<sup>1)</sup> Br. St.-A., M. 26a, "Schreiben bes Königs Sigmund von Polen an die Breslauer Rathmannen" batirt aus Piotrkow vom Ofterdienstag (10. April) 1509. Es ift Original, das mit rothem Wachs zugestegelt gewesen ist. Siehe auch scriptores rerum Siles. III. Bb. S. 143 über diese Handelsstörung.

Hanbelsverbote erwirken würden, burch die seinen Unterthanen nicht geringer Schaben würbe zugefügt werben 1). Rönig Sigmund konnte jeboch nicht bagu bewogen werben, auf bie Forberung ber Breslauer einzugehen. Da Herzog Karl bei biefen Berhandlungen am polnischen Hofe wider Erwarten lange hingehalten wurde, so konnten jene auf den 22. October nach Berlin anberaumten Berathungen noch nicht abgehalten werben 2). Diese fanden baher erst vom 10. bis 13. November statt und hatten einen für die Breslauer unerwartet günstigen Berlauf. Der Herzog Karl bewog nicht bloß den Kurfürsten, auf seine Forberung. die Breslauer Raufleute follten auf ihren Handelsreifen nach den Nieberlanden bie Straße durch bie Mark benützen, Berzicht zu leiften, sondern vermochte auch, die Beseitigung ber Bestimmung aus bem Nieberlagsvergleich burchzuseten, daß ber König Wladistaw verpflichtet sein solle, den sein Reich bereisenden Kaufleuten Schabenersatz ju leiften. Diese Errungenschaften ber Breslauer waren von ber größten Bebeutung. Entzog bie erstere ben Görlitern und ihren Barteigenoffen ben Grund ihrer Gegnerschaft, beseitigte fie also auch bamit ben Anlag jum Widerstande Bladislaws, so mußte auch die lettere wesentlich bazu beitragen, ben König bafür zu gewinnen, zu bem Abichluf bes Rieberlagsvergleichs feine Zustimmung zu ertheilen, ba eine für Wladislaw höchst lästige Verpflichtung, die bei dem von den Breslauern zwar befämpften, aber noch lange nicht unterbrückten Raubritterwesen in Schlesien für die Dauer für ihn von der größten Tragweite werben konnte, nun beseitigt murbe. Außerbem murbe bei ben in Rebe stehenden Berhandlungen noch die Berordnung getroffen, daß bie burch Glogau, wie burch andere Orte burchgeführten Baaren, wenn fie aufgegriffen wurden, zur einen Sälfte bem Ronig Bladislaw,

<sup>1)</sup> Br. St.-A. NNN. 65, "Borfchläge an ben König in Polen ber Niederlage wegen zu Breslau und Frankfurt an der Oder, welche Karl von Münsterberg-Oels zu sich genommen, um sie bei seiner Werbung an den König zu gebrauchen." Dieses Schriftstidt ist eine Kopie derselben, datirt vom Tage Dienstag nach Maria Geburt (10. September) 1510.

<sup>2)</sup> Br. St.-A. NNN. 68, "bes Kurfürsten Joachim Schreiben an ben Herzeg Karl zu Dels aus Grimnit in ber Mittelmark unweit ber Havel gelegen." Kopie batirt vom Sonntage Matthäi (21. September) 1510.

Ebenda, NNN. 62 "bes Herzogs Karl Entschuldigungsschreiben an ben Aursurften Joachim." (Kopie) batirt aus: Dels vom Sonnabend nach Lulas 1510.

zur anbern bem, ber sie aufgreifen würde, zufallen sollten. Auch biese Bestimmung mußte den König für die Einwilligung für das Zustandekommen des Rieberlagsvergleichs geneigt machen und nicht blos ihn, sondern auch die in demselben genannten fürstlichen Beamten in Hinsicht auf persönliche Bortheile anspornen, für eine genaue Durchführung des Stapelrechts Breslaus und Frankfurts Sorge zu tragen.

Wie großes Entgegenkommen aber auch ber Aurfürst in biesen Zugeständnissen ben Breslauern bewies, zu bem Vorschlage, in ihrem und seinem Namen eine Gesandtschaft an den König Sigmund zu schicken, um ihn wenigstens zur zeitweiligen Anerkennung des Mieberlagsrechts Breslaus und Frankfurts zu bewegen, gab er troßbem nicht seine Zustimmung<sup>1</sup>).

Nach Schluß ber Verhandlungen erfolgte am 13. November bie endgiltige Bestätigung des Niederlagsvergleichs durch die beiden Städte und am 14. durch den Kurfürsten Joachim<sup>2</sup>). Nach den eben angegebenen wesentlichen Veränderungen desselben vermochte auch König Bladislaw dem Drängen Breslaus nicht länger zu widerstehen und ertheilte ebenfalls schon einige Tage darauf, am 20. November, dem Bertrage seine Bestätigung<sup>3</sup>).

Gegen Ende Januar 1511 wurde eine Zusammenkunft der Bertreter der beiden Städte und des Kurfürsten wieder nach Berlin anberaumt. Die Breslauer waren auf derselben vertreten durch Ambrosius Jenkwig und ihren Syndikus Dr. Wolfgang Kottwick, ferner
waren erschienen der Kurfürst Joachim selbst, der Bischof von Bran-

<sup>1)</sup> a. Br. St. M. NNN. 40a. Ebenfo NNN. 40b (1 Foliobogen Konzept). b. Br. St. N. P 17.

<sup>2)</sup> Br. St.=A. Q. 6c. An schwarzseidener Schnur hängt bas Siegel bes Kursursterften Joachim in einer hölzernen Kapfel, es ift in der Mitte beschähigt.

Ebenda NNN. 64 eine Ropie von diefer Bestätigung.

Ebenda S 11, ein Transsumpt von derfelben Bestätigung von dem Abte zu unserer lieben Frau auf dem Sande, datirt vom Sonnabende vor Katharinä (23. Rovember) 1510.

<sup>3)</sup> Br. St.-A. Q. 6a, "des Königs Wladislaw Bestätigung des Bertrags der Ratmannen zu Breslau mit denen zu Frankfurt an der Oder ihre Riederlage betreffend, dathet aus Ungarisch-Brod vom Wittwoch nach Elisabeth (20. November) 1510. An rotz und gelbseidenen Schnisten hängt das mittlere Siegel des Königs Wladislaw, inwendig aus rothem Wachs bestehend.

benburg, ber Ranzler Gitelwolf von Stein, Dr. Balentin Sunthaufen, ber Bischof von Lebus und noch andere Rathe Joachims. Den exsten Gegenstand ber Berhandlung bildete ber Zeitpunkt, wann bie Bublikation ber Nieberlagen erfolgen follte. Schon bei ber Berathung biefer Frage zeigte fich eine auffallende Meinungsverschiedenheit awischen ben Bertretern bes Rurfürsten und ber Breslauer. Während die ersteren die Ansicht vertraten, daß die Publikation so bald wie möglich erfolgen sollte, waren die letteren der Meinung, dieselbe wenigstens so lange zu verschieben, bis bas zu berfelben Reit in Biotrtow stattfindende "Gespräch" beendet ware, weil fie meinten, vor Beendigung bieses wurde bie Beröffentlichung des Rieberlagsvergleichs die Folge haben, daß die Polen auf ihrer jest tagenden Bersammlung einen ber Ausführung ber Niederlagen nachtheiligen Beschluß fassen würden, was nach Auflösung berselben nicht so balb geschehen könnte. Die Bertreter bes Rurfürsten bagegen begrundeten ihre Ansicht folgenbermaßen. Würde man in Polen wirklich durch die Beröffentlichung des Niederlagsvergleichs zu einem ber Ausführung besselben hinderlichen Beschlusse veranlagt, so würden kaum schädliche Folgen entstehen, ba ber Bertrag nun durch die Bestätigung vonseiten des Raifers Maximilian, des Königs Wladislaw und des Aurfürsten genügend gesichert sei. Sei ferner die Befürchtung der Breslauer begründet, daß es bem König Sigmund gelingen könnte, seinen Bruber Bladislaw noch einmal gegen die Niederlage einzunehmen, so wäre nach ihrer Meinung boch bas beste Mittel, ben Nieberlagsvergleich so balb wie möglich veröffentlichen zu laffen, weil baburch bie Confirmation bes Königs Wladislaw erft "ihre Rraft erreiche", infolge beffen er fie bann unmöglich wieber rudgangig machen könne. Hierauf wurde ber Beschluß gefaßt, daß die Bestätigung ber Nieberlagen spätestens am 9. März publicirt und die Ausübung berselben am nächsten Georgii-Tage (23. April) beginnen sollte. Die Breslauer follten die Bublikation in Schlesien, Böhmen, Mähren, Polen, Rußland, Preußen, Littauen und ben anderen angrenzenden Ländern besorgen, die Frankfurter in Weißen, Sachsen, den Niederlanden, Franken, Bayern, Schwaben. Der Beginn ber praktischen Durchführung ber Nieberlage wurde späterhin noch auf ein Bierteljahr nach ber Bubli=

kation hinausgeschoben, damit die fremden Kausseute, die grade unterwegs seien, noch Zeit genug hätten, ihre Waaren nach dem Bestimmungsorte zu bringen, und so durch eine voreilige Schließung der außer den beiden Niederlagsorten in Schlesien und der Mark gelegenen, bei der "Durchfuhre" von Waaren fremder Kausseute benutzen Orten keine Nachtheile erführen.

Der bei diesen Berhandlungen von den Breslauern gemachte Borschlag, die Handelsreisen der fremden Kaufleute behufs Einkassirung von Schulden noch ein ganzes Jahr nach der Publikation der Niederslagen über diese hinaus zu gestatten, führte auf Beranlassung des Kurfürsten, der denselben für unbillig hielt, zu der Frage, ob das Niederlagsrecht sich blos auf die Waaren oder auch auf die Person der Kaussente beziehen solle. Sie wurde schließlich dahin entschieden, daß es sich nur auf die ersteren erstrecken dürse, die Kausseute also ohne Waaren ungehindert durch die Riederlagsorte reisen dürsten.

In der hieran sich anschließenden Berhandlung über die Frage, in wessen Namen die Bekanntmachung der Niederlagen ersolgen sollte, vertraten die Breslauer die Ansicht, daß sie im Namen der beiden Städte unter Berufung auf die kaiserliche, königliche und kurfürstliche Bestätigung geschehen sollte, während Joachim darauf drang, daß sie in seinem und des Königs Wladislaw Namen erlassen werden sollte, da es "um mehr Ansehens willen gut wäre". Obwohl die Breslauer den Kurfürsten darauf hinwiesen, wie schwer die Publikation in des Königs Namen zu erlangen sein werde, da noch immer einzelne gegen den Niederlagsvergleich beim Könige arbeiteten, so mußten sie sich doch verpflichten, sich bei Gelegenheit des bevorstehenden Besuchs 1) des Königs in Breslau um die Auswirkung der Publikation in seinem Namen zu bemühen, und konnten nur mit Mühe das von ihm erreichen, daß dieselbe auch im Namen Frankfurts und Breslaus erfolgen sollte. Am Schluß der Berhandlungen brachten die Bertreter Breslaus

<sup>1)</sup> Während dieser Berhandlungen, die am 27. Januar endigten, war König Bladislaw in Breslau eingetroffen. Er hielt am 26. Januar in Begleitung seines erst 5 jährigen Sohnes Ludwig, seiner 7 jährigen Tochter Anna, sowie eines stattlichen Gefolges von Prälaten und hohen Würdenträgern durch das Schweidnitzer Thor seinen seierlichen Einzug. Sein Aufenthalt in Breslau dauerte bis zum 15. April. Das Rähere über denselben siehe bei Klose a. a. D. Brief 148. Seite 546 und folg.

und Frankfurts die Rlage vor, daß die Schliegung "Freiwaldaus" (Freiwalde a. D.) in des Kurfürsten Verschreibung nicht angeordnet sei, und erlangten auch barin eine sie einigermaßen bernhigende Detlaration. Wenn die Raufleute Bommerns und vorzugsweise Stettins "Tonnen-Gut", wie Heringe, Honig u. s. w. durch Freiwaldau durchführten, so könne er die Durchführung dieser Baaren als "eigen Gut" nicht verbieten, abet ben Transport bes "Centner-Gutes", bas aus Polen, Preußen, Aufland u. f. w. durchgeführt würde, werde er mit aller Entschiedenheit verhindern und dafür forgen, daß es auf den Rieberlagen zu Breslau ober Frankfurt zum Berkauf niebergelegt werde. Er drohte sogar, mit Gewalt gegen die Widerstrebenden vorzugehen, wenn gutliche Berhandlungen nicht zum Ziele führen follten. Nachdem noch der Wortlaut der Bublikation sowohl in der Fassung, wie er in der beiden Städte Namen lauten, als auch in der, wie er im Ramen des Königs und des Kurfürsten erlassen werden sollte, in ber kurfürstlichen Kanglei nach gemeinsamer Berathung festgesett worben war, nahmen die Frankfurter und Breslauer am 27. Fanuar Abschied von Joachim und seinen Rathen und verließen am 28. Berlin. Auf der Reise durch Frankfurt hatten die Breslauer Gesandten mit ben Rathsherren biefer Stadt noch besondere Unterhandlungen. Jene verlangten zunächft bie Buftellung einer unterfiegelten Abschrift bes Niederlagsvergleichs, während diese die Rusendung einer anderen forberten, ba bie überfandte, mit ber bes Markgrafen verglichen, einige auffallende Mangel zeige, worauf die Brestauer bas an jene Berschreibung angehängte Siegel abschnitten, fie nach bem Wortlaute berjenigen bes Markgrafen verbefferten und die Zustellung einer anderen versprachen. Nachdem noch die Bahl ber zu druckenden, die Bublikation enthaltenden "Zettel" nach gemeinsamer Berathung auf 200 festgefest worden war, erflärten die Frankfurter, daß fie am Sonntag, ben 2. Februar ihre Riederlage "nach der Predigt, fo man das Rrenz tragen wolle", publiciren laffen würden. Auf die hierauf von ihnen an die Breslauer gestellte Forderung, daß es ihnen in Zukunft gestattet sein solle, in Breslau eben so viel Waaren auf Lager zu halten. wie die Kaufleute Breslaus bisher in Frankfurt niedergelegt hatten, erflärten die Gesandten, daß fie nicht die Bollmacht hatten, im Namen

ihrer Mitbürger irgendwelche Zugeständnisse zu machen, sie auch dieses Berlangen unbillig fänden, weil Breslau bedeuteud mehr Kosten durch die Erhaltung von Brücken<sup>1</sup>) und Steinwert<sup>2</sup>) als Frankfurt zu tragen habe<sup>3</sup>). Diese Erklärung scheint die Frankfurter bewogen zu haben, auf die Erfüllung ihrer Forderung zu verzichten, denn wir hören ferner nichts mehr von Verhandlungen darüber.

Da die Frankfurter bereits am 2. Februar ihre Niederlage publicirt hatten, und die Ausübung des Stapelrechts beider Städte zu berselben Zeit beginnen sollte, so beeilten sich die Breslauer, die Anwesenheit ihres Königs in ihrer Stadt benüßend, von diesem die Aublikation in seinem Namen zu erreichen. Es gelang ihnen dies auch bald, denn schon am 10. Februar ersolgte dieselbe im Namen des Königs und der brandenburgischen Markgrafen zu Breslau und bald darauf in den bereits oben bezeichneten Ländern<sup>4</sup>). Die Breslauer regelten nach diesen Erfolgen den Handelsverkehr auf ihrer Riederlage durch besondere Bestimmungen. Während sie noch einmal die aus dem Wesen des Niederlagsrechts ihrer Stadt wie Frankfurts sich ergebende Berordnung zur Kenntniß brachten, daß die Einwohner Schlesiens und der Mark alle Handelsgeschäste mit den außerhalb dieser eben genannten Länder angesessen Kausleuten nur auf den beiben Niederlagen Breslau oder Frankfurt abzuschließen hätten, bes

<sup>1)</sup> Auch heute noch hat Frankfurt an ber Ober nur eine größere Britice, während Breslau eine große Anzahl berselben aufweiß.

<sup>2)</sup> Ueber bas Auftommen bes Steinbelags in ben Städten fiehe bei Gasner a. D., G. 130 u. f.

<sup>3)</sup> Die Mittheilungen auf ben vorhergehenden 4 Seiten filiten fich auf folgende zwei Belege:

a. Br. St.-A., NNN. 42, "Werbung an ben Kurstürsten Joachim auf ben Tag Pauli Betehrung (25. Januar) 1511 zu Berlin einzukommen, nachdem berfelbe ben Tag der Sachen zu Endschaft gelegt hat, beschlossen am Freitag Antonii 1511." Darinnen ein Artikel den König in Polen zu besuchen; wäredem nachgegangen, es hätte der Stadt Breslau sehr geholsen. Es ist ein Konzept von zwei Foliobogen.

b. Br. St.-A., NNN. 43, "Artitel, darauf sich die geschickten der Stadt Breslau, Ambroslus Jenkwitz und der Syndicus Dr. Wolfgang Kotwick mit dem Kurssuchen Joachim und der Stadt Frankfurt an der Oder auf Pauli Bekehrung (25. Januar) 1511 vereinigt und beschlossen. Es ist eine Relation dieser Geskadten von drei Bogen in Folio."

<sup>4)</sup> Klose a. a. D. Brief 148, Seite 549, 550.

stimmten sie, daß es den Kausseuten, welche in den nördlich oder südlich von der Mark und Schlesien gelegenen Städten den beiden eben genannten Niederlagen zum Schaden ihre Waaren verkausen und andere einkausen würden, es nicht gestattet sein sollte, auf diesen letzteren ihre Ein- und Berkäuse zu besorgen'). Da sie allein sämmtliche Kosten für die Durchführung ihrer Niederlage zu tragen hätten, so beanspruchten sie den Detailverkauf mit Ausnahme der gewöhnlichen Jahrmärkte und trasen die Bestimmung, daß der auswärtige Kaussmann die meisten Waaren unter dem Ballen, Terlings 2), Farch 3), Pust-hell 4), Vaß 5), Lagell 6), Centner, Stein, Pfund oder Wark, wie dies näher in der unten solgenden Tabelle bestimmt ist, in ihrer Stadt nicht verkausen dürfte.

<sup>1)</sup> Um diese Absicht zur Durchstührung zu bringen, bestimmten sie, daß die Käuser einen Eid schwören sollten, der solgendermaßen lautete: "Ich schwöre Gott und seinen Heiligen, daß ich dies Gut oder Güter zu Posen 2c. von N. S. in einem rechten und redlichen christlichen Kauf gekauft und bezahlt habe oder bezahlen soll auf die 2c. Zeit ohne alle Arglist gegen die Niederlagen Breslau und Frankfurt und also niemanden außerhalb der Schlessen und Mark zu Brandenburg gesessen sien Unterschleif mennigliches handeln und wandeln will ohne alle Betrüglichseht als mir Gott helse und die Heiligen."

Ebenso follten auch die schwören, die in den deutschen Gebieten, 3. B. in Görlit Sandelsgeschäfte abgeschloffen hatten.

Br. St.=A. NNN. 73 "der neue Eid der Käufer in Polen, zu Pofen, ingl. zu Glogau und anderswo 2c."

<sup>2)</sup> Terlingt ein Pack von Tuch so groß wie ein Ballen. Im Niederdeutschen ist Jarl, Jarrel; Tarling, Teerling und Terling ein Bürfel. Abelung, Grammatischtritisch. Wörterbuch der hochdeutschen Mundart IV. 556.

<sup>3)</sup> Farch=Fardel, über diefes fiebe unten Scite 98 Anmerfung 7.

<sup>4)</sup> Böschel (Scheffel, engl. bushel).

<sup>6)</sup> Baβ=Faβ, quod continet 12 amas (Ohm), siehe Hanssisches Urkundenbuch III. B. S. 579.

<sup>6)</sup> halbes Faß, Fäßchen. In dem von Johann III., herzoge von Brabant, den hanseaten ertheilten Privilegium sindet sich ein Zolltaris, in dem es heißt: "von jedem Lägel oder von jeder Tonne Speck, Talg, Oel, Butter und honig 5 Pfennige." Fischer, Geschichte des teutschen handels. 2. Theil. Seite 201. Das Lägel ist ein rundes hölzernes Gesäß in Gestalt einer Tonne, nur, daß es weiter als hoch ist. Seine Größe ist verschieden. Man hat kleinere, welche am Boden etwa eine halbe Elle im Durchschnitt haben, man bediente sich derselben auf dem Lande zu Trinkgeschirren; es giebt aber auch größere, in welchen man allerlei nasse Waaren auf Mauleseln und Saumthieren fortschafft. — Im Desterreichischen hält ein Lägel Stahl 125 Pfund. Abelung, II. Theil, 1869.

Ferner verordneten sie, daß behufs Kontrolle jede zu verkaufende Baare auf der Stadtwaage') abgewogen werde. Der Tuchverkauf zunächst solle unter Beobachtung folgender Bestimmungen erfolgen:

"Trichterisch"2), geringe Echisch"3), Speyer, Bugbacher4), Freyberger, Nürnberger, Tzwickauer, Werber"), Schwabacher") und bergleichen anderes Saumgewand, bavon ber Saum?) unter 200 Gulben hungrisch gekauft wird, soll ber frembe Kaufmann nur im Ganzen verkaufen und nicht im Einzelnen. Bruckische 8), Lundische 9) ober Engelische 10), Schellen-Tücher 11), Burpianische 12), Bernische 13), Stamet 14), Mechelische 16) von fünf Siegeln und bergleichen schweres Gewand, von dem man ein Tuch unter 20 Gulben hungrisch nicht taufen kann, barf ber frembe Raufmann einem anderen Fremben 6 Tuch und barunter nicht verkaufen, aber bem Bürger barf er darunter im Einzelnen wohl verkaufen. Mechlisch von vier ober drei Siegeln, Loffenisch 16), Hambsterbamisch 17), Lyrisch 18), Bruflisch 19), Lephisch 20) und bergleichen barf der fremde Kaufmann einem anderen Fremben einen halben Saum ober Terlingt verkaufen." Inbetreff bes Berkaufs von Harrig 21) warb angeordnet: "Der frembe Raufmann folle nur das Recht haben, einem anderen Fremden von Duppel Harrif

<sup>1)</sup> Für Benützung der Waage mußten bestimmte "Waagegebühren" entrichtet werden. Das Gebäude der städtischen Waage besand sich an dem westlichen Ausgange des Tuchhauses (jetzt Elisabethstraße). Schles. Provinzialblätter N. F. 4. Bd. Seite 685, 689.

<sup>2)</sup> Mastricht. 3) Tuche aus Aachen von geringerem Werthe.

<sup>4)</sup> Butbach in Hessen. 5) Berbau in Sachsen. 6) Schwabach in Franken.

<sup>7)</sup> Saum-Laft=3 Centner, Hanfifch. Urfundenbuch, Bb. III. Seite 571.

Daß ber Begriff keineswegs feststand, geht schon baraus hervor, daß sich Herzog Rudolph von Oesterreich im Jahre 1364 verglich, wie viel Tuch von jeder Sorte auf einen Saum gerechnet werden sollte. Roth, Geschichte des Rürnbergischen handels I, 41.

<sup>8)</sup> Britage. 9) London. 10) England. 11) Schal.

<sup>12)</sup> Poperingen, Stadt in Westflandern.

<sup>18)</sup> Bernai im Departement der Eure nach Hanfisch. Urkundenbuch III. 492.

<sup>14)</sup> Samt (?). 15) Mecheln.

<sup>16)</sup> Löwen, Leuwen Stadt in Belgien in der Proving Brabant.

<sup>17)</sup> Amfterbam. 18) Lier, Stadt in Belgien bei Antwerpen.

<sup>19)</sup> Brüffel. 20) Lepben.

<sup>21):</sup> Leichtes Bollengewebe.

6 Stück, von gemein Harriß 12 Stück, von Settin') duppel und gemein 10 Stück verkaufen."

Der Verkauf von Pfeffer und anderen Specereien solle folgendermaßen gehandhabt werden: "Der Verkauf zwischen fremden Kaufleuten dürfe sich in Pfeffer nur dis auf zwei Säcke, in Komel<sup>2</sup>) auf 3 Säcke, Ingeber auf 1 Sack, in Negel<sup>3</sup>), Muskaten, Galgau<sup>4</sup>), Bittber<sup>5</sup>) auf 1 Sack, Behnemey<sup>6</sup>) auf ein Furdel<sup>7</sup>), in Muskatens Blumen auf 1 Legel, Weihrauch, Tymian auf 1 Säckel oder Legel, in langem Pfeffer<sup>8</sup>) auf 1 Säckel, in Reiß auf 1 Vaß oder 1 Sack nicht unter 20 Stein und in Zucker auf 12 Stein nach unten erstrecken."

Ferner solle das geringste Maß des Berkaufs für fremde Kaufleute betragen: "In Prefelig<sup>9</sup>) 1 Centner, in Kalmus 1 Sack, in Saffran 1 Stump <sup>10</sup>), in Feigen ein Legel, Sack oder Korb, in Rosinen oder Weinbeeren 1 Legel, 1 Sack oder 1 Korb, in Mandel 1 Sack, in Baumöl 1 Lagell, in Allaun ein Legel oder Baß, in Kupperwasser ein Legel oder Baß, in Galles <sup>11</sup>) ein Sack, in venedisch Glas vier Thron <sup>12</sup>)."

Der Berkauf von "Leymeth" solle in folgender Art erfolgen: "Der fremde Kaufmann solle die gemeine Galler<sup>13</sup>), die Eyspener<sup>14</sup>), die Kemptener<sup>15</sup>), die Luttfirchener<sup>16</sup>) und andere dergleichen gemenne

<sup>1)</sup> Satin. 2) Kummel. 3) Regelein, Gewürznelten.

<sup>4)</sup> Galgant, erhitzenbes Gewürz. 5) Zitwerblätter.

<sup>6)</sup> Cinamonum (Zimmet), Subner, Natur- u. Sanbelslegifon Seite 377.

<sup>7)</sup> In jenem oben erwähnten (Anm. 6 S. 96) Zolltarife in bem Privileg Johannes III. von Brabant für die Hanseaten heißt es: "Bon jedem Tuchumschlage, ber 10 Tücher enthält, Troßel oder Barbel genannt 12 Pfennige" Zoll zu zahlen.

Farbel, ein in Oberbeutschland, besonders in Ulm ibliches Tuchmaß, das zu 24 Ellen gerechnet ift. Bermuthlich aus dem ital. Fardello, ein Bündel, ein Packet. Abelung, Joh. Chrift., Grammatisch-tritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. Leipzig 1796 II. Theil, Seite 46.

<sup>8)</sup> Paprifa.

<sup>9)</sup> Lerer, Mittelhochdeutsches Sandwörterbuch 297. 298. Brafilienholg, Farbeholg.

<sup>10)</sup> Eine Art von Sad, Abelung IV. Theil S. 477. In einigen oberbeutschen Gegenden werden turze, dide, gefüllte Säde Stilmpfe genannt. Ein Stumpf Bolle ift ein mit Bolle gefüllter Sad. In England und Schweben Stump.

<sup>11)</sup> Gallapfel fiz. Pl. Hanf. Urfundenbuch S. 551.

<sup>12)</sup> Langer vierediger Raften. 13) St. Gallen. 14) Isny.

<sup>16)</sup> Rempten (in Schwaben). 16) Leutfirch (würtemberg. Oberschwaben).

Leymeth 1), die gefärbte wie die ungefärbte ein Bellichen 2) unter 70 Gulben hungrisch nicht verkaufen. Sute Galler Leinbandt 3) und andere4) niederländische nur bis 5) zu 12 Stück. Der Berkauf von Ulmer, Angsburger, Beurer's) und anderem Parchent folle bem fremben Raufmann nur bis zu einem Farbel gestattet sein, ber von Schwäbischen Zwillich?) bis zu 10 Stück, der von Buckeschnu's) bis au 1 Buschel 1), ber von allerlei Pappir bis au 3 Ballen. Außerdem sollte der Berkauf von Seidengewand, von Gulden-Säcken, in wek Wirden 10) die sind, von fremden Kaufleuten nicht unter 1 Kleide, der von Sammet, Karmefin ober gemeinem nicht unter 1 Stück ober 28 Ellen, ber von Atlaß und Damast nicht unter 42 Ellen, halbem Atlak und Borftat (1) nicht unter 60 Ellen gestattet sein." Ferner soll dem fremden Kaufmann nicht erlaubt sein: "Czenbeltorth unter einem Stud zu verkaufen, jedoch Stat-Czenbelt bis zu vier Stud, Post-Czenbelt 12) bis zu 10 Stück, Taffet bis zu 10 Stück, Ratecken 13) bis zu 60 Ellen, aber darunter nicht, Borth-, Räh- und Karmefinseide bis zu einem halben Stein, offene Seide oder Flitseide 14) bis zu einem Stein und darunter nicht, Ungen Gold und Silber bis zu 4 Pfundt,

<sup>1)</sup> Leinwand. 2) Ballen. 3) Band-Bündel, Hans. Urfundenbuch S. 539.

<sup>4)</sup> Außerbem.

<sup>6)</sup> Bis heißt in diesem wie in allen folgenden Fällen dieses Statuts wenigstens, so daß also in diesem Falle der fremde Kaufmann nicht unter 12 Stild verkausen durfte.

<sup>6)</sup> Raufbeuren, 7) Starte Leinwand. 8) Buckstim.

<sup>9)</sup> In Obersachsen, Oberbeutschland eine Bose, Busse ober ein Büssel, Buschel, im Franz. botte (es ist dies etwa eine Handvoll). Bei den Weißgerbern gehören, zu einem Buschel 12 Felle. Abelung I. Theil, Seite 1255, beim Flachs machen 20 Büschel eine Steige. Steige ober Stiege ist soviel als 20 Stück: 5 Steige machen ein "klein Hundert"; 6 Steige ein "groß Hundert", 50 Steige ein "klein Tausend" und 60 Steige ein "groß Tausend". Ludowici, Kausmannslexikon IV. Theil, 2162.

<sup>10)</sup> Bon welchem Werthe fie auch find.

<sup>11)</sup> Der Kantenftoff von halber Seibe, ein Reftitoff.

<sup>12)</sup> Binbel, eine Art Taffet, leichter bitnner Seibenftoff, Czenbelorth, ber beste Binbel, geringer ift Stat-Czenbelt, ber schlechtefte ift Bost-Czenbelt.

<sup>13)</sup> Kattequi, Kattequi, Cattequi und Catequi, eine Art blauen Cattuns, ber aus Offindien, sonberlich von Surate, gebracht wird und wovon insgemein ein Stlick 25 Ellen lang und 5 bis 6 breit liegt. Lubowici, III. 799.

<sup>14)</sup> Die Bort-, Näh- und Carmefinseibe ist darum theurer als die offene und Filtseibe, weil sie mehrere Fäben enthält, während die letztere Art nur aus einem Faben besteht.

allerlei Perlen nicht unter 50 Gulden hungrisch, Czihen 1) bis zu einem Bag von 10 Centnern, Rupper bis zu 20 Centnern, unverarbeitetes Meffing bis zu 4 Centnern, verarbeitetes bis zu 2, Deffing-Draht bis zu 6, Ensen und Stählen2) bis zu 10 Centnern, Ralben3) und Retten unter 10 Gulben hungrisch nicht, hutten und bergleichen wahr nicht unter 10 Gulben, Gebig4), Beitschen, Digligen 5), Schwerte nicht unter 10 Gulben hungrisch, Hüte, Harnisch, Meffer, Taschen, Ramme, Pirret'), Beutel, Borten, Spiegel und bergleichen Waren unter 30 Gulben hungrisch nicht, Wachs bis zu 200 Stein und barunter nicht, Leder bis zu 600 und barunter nicht, allerlei Fellwert bis zu 1000 und barunter nicht, Werct?) unter 5000 nicht, Czobel") unter 4 Czymer nicht, Marber unter 6 Czymer 9) nicht, Konigeln 10) unter 2000 nicht, Füchse unter 2000 nicht, Nerte unter 10 Capmer nicht, Altisse unter 20 Cammer nicht, Biber und Doter'1) unter 20 Gulben nicht, Marberschauben 12) unter 4 nicht, Honick unter 2 Laften 13) nicht, Inflet 14) und Schmer 15) unter 300 Stein nicht, Schirbis 16) unter 50 Stein nicht, Sensen unter 1000 nicht, Sicheln unter 3000 nicht, Klingen und andere geschmiebete eiserne Baare unter 300 Gulben hungrisch nicht. Endlich war noch die Berordnung getroffen, daß jeder

<sup>)</sup> Zinn. 2) Stahl.

<sup>2)</sup> Rabel, noch heut bezeichnet man in schlefischer Munbart Rabel mit Rulbe und zwar in ber Zobtener Gegend, wo sich ber schlefische vollsthumliche Dialett am reinsten erhalten hat.

<sup>4)</sup> Pferbegebiß; es wurden bieselben sogar von reinstem Golbe verfertigt. Janffen, Gesch. bes beutschen Bolles seit dem Ausgange bes Mittelalters, I. Bb. Seite 347.

<sup>•)</sup> Degenscheiden. 6) Borytt (Barett). 7) Pelzwerk, Rauchwerk.

<sup>8)</sup> Der Rleiberlugus in den Städten war beim Ausgange des Mittelalters sehr groß. Früher bedienten sich bloß die Fürsten- und Nitterfrauen des Hermelins und Zobeis, jett wollten auch die Bürgerinnen solcher Kostbarkeiten nicht entbehren. Janfscn, Geschichte des deutschen Bolkes seit dem Ausgange des Mittelalters I. Bb. S. 368, 369.

<sup>9)</sup> Zimmer frz. Timbre heißt bei bem Pelzhandel mit Zobeln, Hermelinen oder anderem kostbaren Rauchwerke ein Packet von 4 Decher oder 20 Paar, also von 40 Stilden, die paarweise bei dem Kopfe zusammengebunden sind und aus Rußland und Lappland gebracht werden. Ludovici, a. a. O. V. Theil 1053.

<sup>10)</sup> Kaninchen. 11) Fischotter.

<sup>12)</sup> Mit Marberpelz befette Oberkleiber.

<sup>18)</sup> Laft fiebe oben Seite 97 Anm. 7. 14) Infelt, Talg. 15) Fettwaare.

<sup>16)</sup> Schirbel heißt ein Stud angefrischtes, geschmiedetes Eisen, Sithner a. a. D. 1398.

Kaufmann, der Waaren von Breslau fortschaffen will, genau die Zahl der fortzuführenden Güter im Zollhause angeben und sich darüber einen Zettel aussertigen lassen solle, den er am Stadtthore dem Zöllner abgeben solle, denn die Zöllner hätten die strenge Weisung erhalten, nur mit solchen Zetteln versehene Kausleute aus der Stadt zu lassen').

## III. Sinderungen und Fall ber Riederlage.

Der Niederlagsvergleich hatte durch die Berzichtleistung des Rurfürsten auf die Forderung des Befahrens der niederen Strafe eine wesentliche Beränderung erfahren. Die nächste Folge bavon mar, daß ein Theil der bisherigen Gegner sich beruhigte; es waren dies die Görliger, die böhmischen Herren, Ritter und Städte und unter den letteren vorzugsweise Brag. Gegner blieben jeboch die Glogauer, Polen, Leipziger und die großen Sandelsgesellschaften, die entschieden eine Beeinträchtigung ihrer Sanbelsintereffen zu erwarten hatten. Mit ibnen mußte Breslau Berftanbigung suchen. Glogau gebachte es mit bem hinweis zu beruhigen, daß die Niederlage auch dem Fürstenthum Glogau Nugen bringen würde, indem sich burch basselbe ein regerer Berkehr mit Bosen entwickeln und baburch Stadt und Land größere Rolleinnahmen haben würden2). Die Glogauer erklärten, ihr Verhalten von einem Beschluffe ber Stände bes Fürstenthums abhängig zu machen. 3). Wenn ein folcher gefaßt wurde, fo kann er nur barin bestanden haben, einstweilen keinen offenen Widerstand gegen die Breslauer zu beginnen, da in ber nächsten Zeit von einem solchen nichts verlautet.

Sobalb die Glogauer indeß sahen, wie sich von mehreren Seiten

<sup>1)</sup> Für die Angaben auf den vorhergehenden Seiten ist solgender Beleg: Br. St.-A. NNN. 160, "Statuten, Unterweisung und Gebot, wie der Gast und Bürger sich auf den Niederlagen halten sollen, dadurch er ane Wandel bleibe" anno 1511.

<sup>2)</sup> Br. St.-A. NNN. 76, "Wie ber Artikel halben von wegen des Nichtburchlassens zu verstehen sei, den Geschickten von Glogau auf ihr Begehren gegeben." Diese Kopie ist datirt vom Sonnabend vor Apollonia (8. Februar) 1511.

<sup>3)</sup> Br. St.-A. MMM. 81, "Schreiben ber Rathmannen von Groß-Glogau an die Breslauer Rathmannen wegen ber Niederlage, ingleichen wegen Rürnbergischer Efter, die nahe bei Bunzlau weggenommen." Es ift dies datirt vom Freitag vor Vocem iucundidatis (23. Mai) 1511 und mit rothem Wachs zugesiegelt gewesen.

eine heftige Opposition gegen die Durchführung des Breslauer Stapelrechts erhob, gestatteten sie nicht nur die Durchführung von Waaren') fremder Kaussente durch ihre Stadt, sondern unterstützten sogar die dieselben, indem sie ihre Waarenzüge mit bewassneten Mannschaften begleiten ließen<sup>2</sup>). Auf einem Städtetage<sup>3</sup>) zu Neumarkt im September 1511 von den Breslauer Gesandten Ambrosius Jenkwiz, Konrad Sauermann und Jacob Rothe darüber verklagt, beriefen sie sich auf ihr angebliches eigenes Niederlagsrecht<sup>4</sup>), wurden aber von den Breslauern damit zurückgewiesen, daß sie von ihrer Niederlage

<sup>1)</sup> Daß Waaren burch Glogau burchgeführt werben, geht aus folgenden Schriftstüden hervor: Br. St.-A. MMM. 76, "Die Rathmannen zu Frankfurt bitten die Breslauer Rathmannen auf die Straßen acht zu geben, weil sie gehört, daß die Görliger Waaren und Güter durch Glogau und Steinau auf den Markt nach Gnesen gesahren worden sein." Dieses Schreiben ist datirt vom Montag nach Misericordias Domini (5. Mai) 1511 und war mit rothem Wachs zugesiegelt.

a. Ebenda MMM. 81, "Schreiben der Rathmannen von Groß-Glogau an die Breslauer Rathmannen wegen der Niederlage ingleichen wegen nürnbergischer Gitter, die nahe bei Bunzlau weggenommen"; es ift datirt vom Freitag vor Vocem iucundidatis (23. Mai) 1511 und war mit rothem Wachs zugesiegelt (bereits in anderer Beziehung angesührt in Anm. 3 S. 101).

b. Ferner aus den Befehlen, die König Wladislaw an die Glogauer, an den Hauptmann des Fürstenthums Glogau Dr. Jacob von Salza, an den Herzog Kastmir von Teschen, den obersten Hauptmann Schlestens sowie an Herrn Lydlaw von Auras sender. Siehe bei Klose a. a. D. Brief 149 S. 564, 568, 569, 571, Brief 150, S. 574, 575, 591, 592, 594 und folg., 607.

c. Enblich aus Br. St.-A. lib. der. fol. 250. Die Breslauer führen hier Ende Insi 1511 burch ihren Syndikus Sigismund Prüfer Klage bei ihrem Könige, das eine große Anzahl Görlitzer Tuche wieder durch Glogau durchgeführt worden seien; ferner aus Klose a. a. D. Brief 149, Seite 572 und folg.

<sup>2)</sup> Rloje a. a. D. Brief 150, S. 586.

<sup>3)</sup> Br. St.-A. lib. der. fol. 150 und folg. "Auf bem Stäbtetage zu Reumartt gehalten Mittwoch nach Aegibii" (4. September) 1511.

<sup>4)</sup> Die Glogauer behaupteten, König Wladislaw hätte ihnen erst vor kurzer Zeit ihr Stapelrecht bestätigt (Liber. derel. folio 250). Ob dieser Anspruch der Glogauer berechtigt war, ist mehr als zweiselhaft. Als auf dem zu Neustadt im September 1511 stattsindenden Städtetage eine Entscheidung in dem zwischen den Glogauern und Breslauern bestehenden Streite getrossen werden sollte, legten um die letzteren ihre Niederlagsprivilegien vor, die ersteren dagegen nicht, was sie doch sich im Interesse ihrer Sache hätten thun müssen. Thatsache ist auch, daß sie eine urkundliche Bestättigung ihres Stapelrechts bis gegen die Witte des Jahres 1512 nicht nachweisen (Klose a. a. D., Brief 150 S. 585). Ob sie es noch in der solgenden Zeit thaten, darüber geben die Duellen Leinen Ausschlasse.

nie Gebrauch gemacht hätten, und bag ihre Stadt nie eine Hanbelsstadt. frember, außerhalb Schlefiens wohnhafter Raufleute gewesen sei. Eine Entscheibung wurde auf bieser Versammlung nicht erzielt, sondern auf ben nächften, zu Schweidnit stattfinbenden Städtetag verschoben, wo auf ben Vorschlag ber Bertreter ber Stäbte Schweibnit und Nauer eine Prüfung ber von ben beiben streitenben Parteien vorzulegenden Privilegien stattfinden sollte. Diese Berhandlungen haben jedoch aller Bahrscheinlichkeit nach nicht stattgefunden. Breslau scheint bald barauf verzichtet zu haben, auf biesem Wege bie Sicherung seines Brivilegs zu suchen, es hoffte dieselbe jest durch die königliche Autorität zu erreichen. Aber gerade ber Herrscher trug burch sein schwankenbes, jebenfalls unentschiebenes Auftreten wesentlich zum Miklingen bes Unternehmens bei. Er erließ wiederholt in den Rahren 1511, 1512 und 1513 auf das Drängen der Breslauer hin strenge Befehle an den hauptmann bes Fürstenthums Glogau, Dr. Jacob von Salza, an Herrn Liblau auf Auras und enblich an den Oberhauptmann Schlesiens, Herzog Kasimir von Tefchen, feine Waaren burch Glogan durchführen zu lassen, und im Falle bies geschähe, von den Bewohnern biefer Stadt 50 Mark "löthigen Goldes" als Strafe zu erheben, ebenso an die Glogauer, keinen Transport von Waaren burch ihre Stadt zu gestatten, aber er traf weber selbst eine unzweidentige Entscheidung!) noch ließ er solche, wie er zugesagt, durch die ungarischen Herren treffen 2). Es ist klar, baß baburch Glogau in seiner Opposition3) gegen Breslau gestärkt werden mußte. Noch viel mehr fiel der von Polen ausgehende Wiberstand ins Gewicht.

Balb nach dem Abschluß des Niederlagsvergleichs erklärten sich

<sup>1)</sup> Klose a. a. D. Brief 150 Seite 578—587. Diese Seiten enthalten die Instructionen für die Breslauer Gesandten.

<sup>2)</sup> Br. St.-A. X. 8 g. König Wladislaws Urtheilsspruch in dem Streite zwischen Breslau und Glogan die Niederlage betreffend, datirt vom Freitag nach Himmelfahrt (21. Mai) 1512 mit untergedricktem Siegel des Königs Wladislaw.

<sup>3)</sup> Die Erbitterung der Glogauer scheint in dem Streite keine geringe gewesen zu sein: So bewarsen sie eine in Glogau angeschlagene königliche Berfügung, welche bie Schließung dieser Stadt für den Waarenverkehr anbesahl, "mit Kothe und Unstathe". Siehe Klose a. a. D. Brief 150 G. 583.

bie Räthe bes Königs Sigmund, wie die polnischen Großen'), von ber Ueberzeugung geleitet, daß die Durchführung desselben die größten Rachtheile für die materielle Lage Polens haben müsse'), entschieden dafür, daß Breslau zur Berzichtleistung auf die Ausübung seines Stapelrechts dadurch gezwungen werden müßte, daß sämmtlichen polnischen Kausseuten der Handelsverkehr mit Schlesien aufs strengste untersagt würde. Das wurde auf dem in Piotrtow') tagenden Keichstage zum Beschluß erhoben. Die polnischen Patrioten waren der Meinung, ihr Land habe Handelspläße genug, um die Nation selbst mit ihren Bedürsnissen zu versorgen').

Lag es in bem Plane Breslaus und Frankfurts, durch die Ausführung des Niederlagsvergleichs den Besuch ihrer Niederlagen seitens der polnischen Kausseute zu erzwingen, so erließ Sigmund jest den strengen Besehl an die Unterthanen seines Reiches, nur auf den polnischen Niederlagen Krakau, Posen und Kalisch ihre Ein- und Berkäuse zu besorgen. Obwohl sein Bruder Wladislaw mehrmals sich für das Interesse der Breslauer verwandte, auch wieder. der Borschlag ge-

<sup>1)</sup> In einem Briefe vom 26. Februar 1511 (Br. St.-A. MMM. 72) sagt Sigmund, daß das Handelsverbot auf den Rath der Großen seines Reiches (optimatum regni nostri) erlassen worden sei, Ende April 1511 schreibt er, daß es "consiliariis nostris matura deliberatione censentidus" ersolgt sei (Act. Tom. I. Bb. Nr. 214.).

<sup>2)</sup> Praesertim quod Vratislaviensis depositorium in sua civitate ad opprimendas negotiationes subditorum nostrorum instituerunt, sic consiliariis nostris omnibus censentibus decrevimus, ut nemo subditorum nostrorum . . . negotiandi causa Vratislaviam et in Slesiam . . . transeat, so scipribt Sigmund Ende April 1511 (Act. Tom. I. Bb. Nr. 213).

<sup>3)</sup> Daß ber Beschluß auf dem gemeinen Landtage zu Piotrkow gesaßt worden war, siehe bei Klose a. a. D. Brief 148 Seite 550. Offendar ist es derselbe Landtag ("Gespräch"), der auf Seite 92 dieser Abhandlung erwähnt wird. Derselbe wurde 1511 abgehalten.

<sup>4)</sup> Br. St.-A. MMM. 72, "Brief König Sigmunds von Polen an König Bladislaw datirt vom 26. Februar 1511 aus Krafau," er ist mit dem großen Siegel von rothem Wachs zugestegelt gewesen. Derselbe besindet sich auch in den Acta Tomiciana I. Bb. Nr. 180 datirt vom 19. Februar. Die Briese stimmen nicht ganz überein.

<sup>5)</sup> Act. Tom. I. Bb. Nr. 213 und Nr. 214.

<sup>6)</sup> Der Borschlag, die Austibung der Breslauer Riederlage wenigstens auf 2 Jahre zu gestatten, war dem König Sigmund schon im Jahre 1510 durch Herzog Karl von Münsterberg gemacht worden. Siehe das Rähere oben S. 89.

macht wurde, die Niederlage Breslaus wenigstens eine Zeit lang anzuerkennen!), ging er auf keine Verständigung ein und hielt mit der größten Strenge das Handelsverbot aufrecht<sup>2</sup>). Als er sich wegen Schuldforderungen, welche polnische Kaufleute an schlesische wie letztere an erstere hatten, genöthigt sah, Handelsreisen derselben behufs Einkassurung dieser Schulden zu gestatten, so bestimmte er, daß dieselben dis zum 10. Tage nach dem Feste St. Johannis des Täusers bezahlt sein sollten, auch daß keine Waaren sür Schulden in Kauf zu nehmen<sup>3</sup>) seien, ferner daß die aus Schlesien kommenden Kausseute sich bei den Böllnern und Wächtern an der schlesischen Grenze vorzustellen und einen Ausweis über ihre Person in Empfang zu nehmen hätten, den sie auf Verlangen den Obrigkeiten vorlegen sollten<sup>4</sup>).

Am Ende erwies sich das Handelsverbot aber für Krakau nachtheilig 5), und der König suchte ben dortigen Kausseuten wenigstens den

<sup>1)</sup> Br. St.-A. EEE. 193, "König Wladislaws Schreiben an König Sigmund in Polen, daß er wegen der Niederlagen zu Breslan nicht die Straße aus und in Volen seinen Unterthanen und Ausländern schließen solle."

Es ist eine verbeutschte gleichzeitige Kopie, die datirt ist vom Freitag Balentini (14. Februar) 1511; auch bei Klose a. a. D. Brief 148. Seite 550, 551. Auch bei den zwischen dem Sekretär des polnischen Königs, Beter Tomiczki, dem Archibiakonus zu Krakau und dem König Wladiskaw in Breskau gepstogenen Berhandlungen ließ Wladiskaw an seinen Bruder das Ersuchen stellen, den Breskauern bei der Aussübung ihrer Niederlage nicht hinderlich zu sein. Siehe Klose a. a. D. Brief 148. Seite 555.

<sup>2)</sup> Act. Tom. I. Bb. Rr. 213, 214, 216, 241, 275, 291. II. Bb. Nr. 7, 40, 146, 152, 153, 166. Aus letzterem Schreiben ift zu exsehen, daß die Breslauer Kaussente sogar den Bersna gemacht hatten, über Preußen nach Polen zu handeln. Sigmund verbietet auch dieses aus strengste und besiehlt, den Breslauer Kaussenten die Baaren wegzunehmen.

<sup>8)</sup> Acta Tomiciana I. Bb. Nr. 217, 282.

<sup>4)</sup> Ebenda Nr. 276, 277, 278, 282, 291.

b) Act. Tom. I. Bb. Nr. 282. Erhalten wir auch erst aus biesem vom Juli ans Brzescie datirten, vom Könige an den Krakauer Rath gerichteten Schreiben Rachricht, daß jenes Handelsverbot auf den Handel Krakaus einen Druck ausübe, so ist es doch klar, daß letzterer schon einige Zeit, wenn auch minder hart, wird bestanden haben. Das Schreiben des Künigs war offenbar doch erst veranlaßt durch Borstellungen von seiten des Rathes der Stadt Krakau. Sigmund wandte sich an Kasimir im April desselben Rahres. Acts Tomicians I. Bb. Nr. 215.

Weg nach Prag<sup>1</sup>) und Wien burch Oberschlessen zu vermitteln<sup>2</sup>). Der Wiberstand, ben diesmal Herzog Kasimir<sup>3</sup>), dessen Territorium zunächst in Betracht kam, im Interesse Breslaus dem entgegensetze, trieb dann Krakau selbst dazu, auf Wilberung des Handelsverbotes anzutragen. Mit kluger Berechnung erlaubte der König<sup>4</sup>) zunächst nur den Berkehr mit Glogau, der Nebenbuhlerin Breslaus, dann mit Brieg, Oppeln<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Daß zwischen den böhmischen Städten, vorzugsweise Prag einerseits und Posen andrerseits Handelsverkehr stattgesunden haben muß, geht aus einem auf dem Br. St.-A. mit der Sign. NNN. 106 (Titel "Unterrichtung an die namhasten ersamen weisen Bürgermeister und Rath der alten Stadt Prag von wegen eines ersamen Raths zu Breslau der Niederlagen halben daselben zu Breslau gemeinen Igl. Maj. Landen und Unterthänigen zu gutte wieder aufzurichten") versehenen Schriftstück hervor. Die Breslauer suchen hier nämlich die Zustimmung der Prager sur de Aufrichtung ihrer Riederlagen zu gewinnen und bemithen sich, jenen zu beweisen, daß sie ihre Einkäuse an Waaren in ihrer Stadt würden besser besorgen können als in Posen, Lublin, Krakau, "wie sie itzt thun müssen Die böhmischen Städte standen also in der in Rede stehenden Zeit mehr mit den polnischen Städten, weniger oder gar nicht mit Breslau in Handelsverbindung.

<sup>2)</sup> Act. Tom. I. Bb. Nr. 215.

<sup>8)</sup> Der Herzog Kafimir unterstützte noch lange Zeit die Breslauer in der Durchführung ihres Stapelrechts. Klose a. a. D. Brief 150, Seite 588, 589 auch Acta Tom. II. Bb. Nr. 146.

<sup>4)</sup> Sigmund sah sich zu bieser Aenderung in seiner Politik etwa zu Ende Puli 1511 gedrängt. Während er noch Ende April die Durchstührung der über ganz Schlesien verhängten Handelssperre sordert (Act. Tom. I. Bb. Nr. 213, 214, auch in 217, 218 ist noch von dem Handelsverbot für ganz Schlesien die Rede), schreibt er Ende Juli 1511 an die Krakauer, da die Sperre sür ihren Handel nachtheilig sei, daß sämmtlichen Schlestern mit Ausnahme der Breslauer der Handel nach Polen gestattet sein möge (Ceteris autem omnibus Slesitis undecunque in regnum nostrum ad loca dudum consueta pateat negotiandi causa ingressus). Act. Tom. I. Bb. Nr. 282.

<sup>6)</sup> Oppein hatte insofern eine große Bebentung als Durchgangsort für die von ben polnischen nach den deutschen Gebieten reisenden Kaussente, als es einen bequemen Uebergang über die Oder bot, während sonst dieser Fluß in dieser Gegend wegen der vorhandenen Moräste, die erst später durch Kanäle trocken gelegt worden sind, schwer passirbar war. Auch der Lauf der Oder unterhalb Oppeln war versumpst. Zwischen diesen Morästen der oberen und mittleren Oder gab es nur zwei "trockene Durchgänge". Die alten Schlesier nannten, aus Rücksicht auf die Zugänglichteit der Ufer ("Brzeg") an diesen Stellen, die hier erbauten Anstedelungen "Brzeg" (jett Brieg). Brzeg an der oberen Oder haben die Deutschen später in Brieg umgewandelt, Brzeg an der mittleren Oder aber, wo der Strom unterhalb Breslaus eine Biegung macht, wurde von den späteren Besitzern mit ihrem Familiennamen "Ophernsurth" benannt. Sadowsti, die Handelsstraßen der Griechen und Römer, Zena 1877 S. 9.

und Neisse 1), die ebenfalls auf die Breslauer Niederlage neidisch waren 2).

Um ficher zu fein, bag nicht tropbem einzelne Raufleute beimlich mit Breslau wieber in Verbindung träten, befahl er, daß die polnischen Kaufleute vor dem Antritt ihrer Handelsreisen nach Schlesien, Mähren, Böhmen, Ungarn, bas Innere Deutschlands und Italien vor bem Rathe ihres Wohnortes bie Stadt nennen follten, in welche fie ihre Baaren zu führen beabsichtigten, und zugleich vor bemfelben einen Eid schwören sollten, daß sie nur mit benjenigen Raufleuten Handels. geschäfte abschließen wurden, die nicht Brestauer Burger feien, ebenso nicht mit benjenigen, welche biefe in ber Ausübung ihrer Nieberlage Mur zum Zwede ber Schulbeneinfassirung wurde auch unterstütten. diesmal noch der freie Verkehr gestattet 3). Wie verlockend indeß auch die Aussichten sein mochten, welche der König von Polen den ebengenannten schlefischen Stäbten zusicherte, fo ging boch nur Glogau auf Sigmunds Absichten ein, mahrend Bergog Rasimir 1) und Bischof Johann ) als Besitzer ber Fürstenthümer Teschen, Troppau und Reisse aufs strengste jebe Durchführung von Waaren burch ihr Gebiet verhinderten.

<sup>1)</sup> Ueber die Bebeutung der Lage von Neisse siehe unten Anmerk. 5 Seite 107, 108.
2) Br. St.-A. NNN. 58, "des Königs von Polen Gebot und Anschlagen wider die Stadt Bressau und ihre Niederlage"; auch acta Tom. I. Bb. Rr. 283, II. Bb. Rr. 7.

<sup>3)</sup> Bon einem Eibe ist allerdings nur in dem auf dem Breslauer St.-A. befindlichen mit NNN. 58 signirten Schriftstücke die Rede, während in den Act. Tom. I. Bb. Nr. 283 erwähnt wird, daß die Zuwiderhandelnde mit pena capitis et donorum omnium suorum bestraft werden wird. Ebenda Nr. 217 sinden wir die Rotiz, daß auch König Sigmund von den Kausseuten Kralaus den Eid fordert, daß sie nicht nach Breslau handeln werden. Daß auch die Breslauer diesen von den Kausseuten sorderten, um ihr Niederlagsrecht zur Durchführung zu bringen, siehe oben Anm. 1 Seite 96.

<sup>4)</sup> Act. Tom. II. Bb. Dr. 146. Riofe a. a. D. Brief 150, S. 588, 589.

<sup>6)</sup> Klose a. a. O. Brief 150 S. 588, 589. König Sigmund fordert hier in einem Schreiben an die auf dem Fürstentage in Oppeln versammelten Fürsten besonders Kasimir von Teschen und den Bischof Johann, dem Neisse gehörte, dringend aus, die Brestaner in Zukunft in der Durchstührung ihres Stapelrechts nicht mehr zu unterstützen. Bie wichtig es für die Kaussente war, welche aus Polen über Teschen und Troppau nach den beutschen Gebieten ihren Weg nahmen, daß sie ungehindert durch Neisse reisen dursten, erhellt, wenn man bedenkt, daß das Fürsthal der Glatzer Reisse in der in Rede kehenden Zeit vollständig versumpst war und nur jene Stadt

Im Laufe ber Darstellung ist schon barauf hingewiesen worden, baß außer Bolen auch Bommern und Sachfen burch die Ausführung bes Nieberlagsvergleichs eine wesentliche Schäbigung ihrer Hanbelsintereffen zu befürchten hatten; beshalb tann es nicht Bunber nehmen, baß auch fie mit Polen Fühlung suchten, um ben gemeinsamen Gegner mit gemeinsamen Baffen zu bekämpfen. Schon im Anfange bes Jahres 1512 war ein Gesandter bes Herzogs Bogislaw, mit Namen Johannes Refrit, ebenso ein Gesandter bes Berzogs Georg an ben Hof des Königs Sigmund gekommen. Es wurde zunächst eine gemeinfame Berathung 1) auf Oftern in Frauftabt ausgeschrieben. Der Rönig fandte bagu ben Böllner von Grofpolen Johannes Boturginsti und Nicolaus Lanezforonsti und befahl ben Stäbten Krakau, Bofen und Danzig, tüchtige und in Hanbelsverhältniffen erfahrene Männer dazu abzuordnen. Selbst ber Gedanke, böhmische und mährische Bertreter bazu einzulaben, wurde in seinem Rathe erwogen2). lich waren boch nur Bertreter Sachsens, Bommerns und Bolens in Fraustabt zugegen, und es wurde ber Beschluß gefaßt, daß die Kaufleute biefer brei Länder bei ihrem gegenseitigen Sandelsbetriebe keine burch die Mark führende Strafe und in Schlesien nicht ben über

einen bequemen Uebergang über ben eben genannten Fluß bot. Das vollständige Fehlen von Ansiedelungen in der Nähe des Flußes wenigstens unterhalb Neisse ist ein Beweis für jene Behauptung. Bergl. darüber auch die Karte bei Sadowsti, die Handelsstraßen der Griechen und Römer. Auch die Einsicht in die Meßtischblätter des Neisser Flußthales

für Reiffe Rr. 3248, 3249,

giebt einen weiteren Beleg für bie eben aufgestellte Behauptung.

Ein künstlicher Uebergang ist erst in neuerer Zeit bei Löwen geschaffen worden. Die Ueberbrüdung der Reisse für die Eisenbahn war hier mit großen Schwierigkeiten verbunden; man mußte, um sich gegen die bisweilen zweimal im Jahre eintretenden Ueberschwemmungen zu schützen, zwei auf Rost gelegte Borstuthbrücken von 7 resp. 9 gemauerten Pfeilern bauen (siehe Büttner, das Flußgebiet der unteren Glatzer Reisse Seite 21), und der Eisenbahndamm erreicht hier stellenweise eine Höhe von 6 Metern, siehe Büttner a. a. D. S. 47.

Bösborf Nr. 3194,

<sup>-</sup> Grottlau Nr. 3139,

<sup>·</sup> Fallenberg Nr. 3140,

<sup>•</sup> Löwen Nr. 3081,

<sup>.</sup> Schurgaft Nr. 3082.

<sup>1)</sup> Act. Tom. II. Bb. Rr. 33. 2) Act. Tom. II. Bb. Rr. 39.

Breslau, sondern den von Posen über Kosten'), Fraustadt²), Groß-Glogau, Sagan, Görlig und Leipzig gehenden Handelsweg benützen sollten 3). Leicht erklärlich ist es, daß diese Bestimmung der Polen und Sachsen von allen deutschen Kausteuten, die disher Handelsbeziehungen nach Polen unterhalten hatten, insbesondere durch die reichen Nürnberger 1) Unterstützung fand. Eine weitere Förderung erhielt sie serner noch dadurch, daß ein noch in demselben Jahre zwischen den Glogauern und den Breslauern in Osen vor dem Könige Wladislaw statzsindendes Berhör") ohne Entscheidung endete, und dadurch den ersteren das Recht, die Durchsührung von Waaren polnischer und beutscher Kausteute durch ihre Stadt zu gestatten, von dem Könige Wladislaw nicht abgesprochen wurde. In der That nahm der schon dis zur Zeit jenes Osener Berhörs nicht unbedeutende Transport von Waaren

L

<sup>1)</sup> Jm 15. Jahrundert hatte Kosten einen schwunghaften Betrieb der Tuchmacherei. Das Kostener Tuch galt für das beste in Polen. Wutte, Städtebuch bes Landes Posen Seite 339.

<sup>2)</sup> In der zweiten Hässte des 15. Jahrunderts bestand viel Berkehr zwischen Fraustadt und Kosten; es wurde daher 1487 sestgesetzt, daß die Fraustädter in Kosten keinen Zoll zu erlegen hätten, und 1488 erhielten die Kostener dieselbe Bergünstigung in Fraustadt. Daß nun König Sigmund 1513 dieser Stadt erlaubte, von der Weizenaussinhr einen Brückenzoll zu erheben, auch ihr die Anlage eines Marktes für Eßwaaren gestattet, wobei darauf zu achten sei, daß kein underzolltes Fleisch aus dem Lande geschafft werde, endlich im Jahre 1514 die Anlegung eines Rathskellers genehmigt, in welchem Wein und Schweidnitzer Bier ausgeschänkt wurde, (Wuttke, Städtebuch des Landes Posen Seite 297), ist wohl ein Zeugniß für das Bestreben des Königs, die Handelsbedeutung Fraustadts in der Absicht zu steigern, um den Berkehr auf der durch die ebengenannte Stadt sührenden Straße reger zu gestalten.

<sup>\*)</sup> Act. Tom. III., Nr. 268. Die genaue Angabe ber Straße finbet fich im neuen Archiv für sächfische Geschichte V. Bb. S. 14.

<sup>4)</sup> Daß burch Glogau Baaren Nürnberger Raufleute nach ber Bieberaufrichtung ber Breslauer Rieberlage geführt worben waren, fiehe bei Klose, Brief 150, S. 584.

<sup>5)</sup> Wie große Bedeutung König Sigmund ber Entscheidung des Königs in dem 3wischen den Glogauern und Breslauern bestehenden Streite beimaß, siehe Act. Tom. 11. Bb. Rr. 89.

Als ihm nämlich Herzog Georg von Sachsen rieth, an den Kursürsten Joachim von Brandenburg zu schicken, um diesen zu bewegen, von der Durchsührung des mit den Bressauern geschlossenen Niederlagsvergleichs abzustehen, schrieb der Künig dem Herzoge: "nodis id accelerandum non videtur eo, quod expectamus, quonam modo negotium Ser. regis Hungari cum Glogoviensidus transigatur et tum communi consilio temeritatem Vratislaviensium uti cepimus insectadimur. Credimus enim, quod tunc facilius succumbent et temeritatis sue propediem eos poenitedit. Da dieser Brief im Juni 1512 versäßt ist und das vor dem

burch Glogau') in der nächsten Zeit eine bedeutende Ausbehnung an, da fast der gesammte zwischen Sachsen und Polen unterhaltene Handelsverkehr durch diese Stadt ging'). Dieser Umstand mußte natürlich auch den Bischof von Breslau wie den Herzog Kasimir von Teschen veranlassen, einem Unternehmen ihre Unterstützung zu entziehen, dessen Ausführung unter den obwaltenden Umständen unmöglich geworden war, zumal König Sigmund an diese Fürsten die dringende Ausschwerung richtete, die Ausübung der Niederlage Breslaus nicht ferner zu unterstützen, da sie doch eine Art Monopol sei 3), aus dem die Bewohner nur dieser Stadt zum Schaden der übrigen schlessischen Orte Bortheile zögen. Diese Folirung Breslaus bringt die stolzen Niederlagspläne zunächst zu einem unrühmlichen Berlausen im Sande<sup>4</sup>) und später zu gänzlichem Fall.

## IV. Die Auseinandersegung mit Bolen und Branbenburg.

Da die dauernde Aufrechthaltung der über die schlesische Hauptstadt verhängten Handelssperre die Handelsbedeutung derselben vollständig zu vernichten drohte, so mußte dieselbe die größten Anstrengungen machen, die Aushebung derselben zu bewirken.

König Wladislaw suchte schon 1513 sowohl birect bei seinem Bruder b) wie burch den Bischof Lubranski von Posen zu Gunften ber

Könige Wladislaw stattsindende Verhör der Breslauer und Glogauer im Mai desseben Jahres stattsand, so können sich die eben angeführten Worte des Schreibens nur auf die vom Könige in Aussicht gestellte Entscheidung durch die Herren der Krone Ungarn beziehen.

<sup>1)</sup> Wie groß der Transport von Waaren durch Glogau gewesen sein muß, fiehe oben Anm. 1a, b, c, S. 102.

Die Bressauer schätzten den Schaden, der ihnen durch die Durchftihrung von Waaren durch Glogau zugefügt worden war, schon im Mai 1512 auf 20000 Gulden. Klose a. a. O. Brief 150, Seite 583.

<sup>2)</sup> Act. Tom. III. Bb. 268. Die in biefem Schreiben erwähnte Rage bes Herzogs Georg von Sachsen zeigt nur, daß man vonseiten der Polen dem in Fraustadt 1512 gesaßten Beschlusse (s. S. 108) nicht völlig nachkam (quod non satisfiat ex nostra parte ei contractui facto), indem Kausseute aus Großpolen den näheren Weg siber Meserit nach Sachsen einschlugen.

<sup>3)</sup> Diese Ansicht hatte schon langst ihren eifrigen Bertreter an dem Hauptmann von Freistadt und Wartenberg, Hans von Rechenberg. Br. St. A. NNN. 157.

<sup>4)</sup> Riofe 588, 652 659.

<sup>5)</sup> Rlofe, von Breslau, Brief 151, Seite 607.

Stadt einzuwirken 1). Bon neuem ließ er auf bem Landtag zu Biotrtow 1514 burch seinen Rangler die Aufhebung des Sandelsverbots forbern. Da ferner ber polnische Unterkanzler Christoph Saublowiecti2) im Nahre 1514 in Ofen mit Bladislaw im Auftrage seines Abnigs unterhandelte, schickten die Breslauer zu berfelben Zeit Sigismund Brufer zu ihrem Ronige. Er erlangte nicht nur von Szyddowiecki, sondern auch von dem einflufreichen Dr. Biso, der eben in besonderem Auftrage nach Bolen ging, Busagen, Die Bunsche seiner Stadt bei Sigmund fraftig zu vertreten 3). Desgleichen erboten sich Herzog Bartholomans von Minsterberg, als auch er in besonderer Mission ben König in Littauen aufsuchte 1), und Herzog Rafimir von Tefchen burch "seine Freundin"5), die Königin, sich ihrer anzunehmen6). Jede Botschaft, die von Breslau an den Hof Wladislams, und die von biesem an seinen Bruber Sigmund abging, empfing auch in bieser Sache Auftrage 7). Gelb wurde nicht gespart. Dem Bischof 8) von Brzemysl wurden 100 "), dem Untertanzler Szydłowiecti 300 Goldgulben verheißen '"), felbst Labislaw von Sternberg, ber inzwischen

<sup>1)</sup> Mosbach, Przyczynki do Dziejów Polskieh. Poznán 1860, Sette 126.

<sup>3)</sup> Christoph Szydlowiecki stammt aus einer reichen und angesehenen Familie und gelangte mit der Zeit zu den höchsten Ehrenstellen. Schon 1512 muß sein Kinfluß auf die Leitung der Geschäfte sehr groß gewesen sein. Er hatte viel zu dem Abschluß der Heirath Sigmunds mit der Barbara Zapolha beigetragen. Forschungen zur dentschen Geschichte VII. Bb. Seite 472, 473.

<sup>3)</sup> Rloje Brief 153, Seite 646, 647, 648.

<sup>4)</sup> Rlose ebenda, Brief 153, Seite 649.

<sup>5)</sup> Die Gemahlin Sigmunds war Barbara, die Tochter des Grafen von Zips Stephan Zápolya und der Prinzessin hedwig von Teschen. Herzog Kasimir hatte viel zum Zustandekommen der Hetrath beigetragen. Er war im Ansange Dezember 1511 mit dem Probste von Osen Michael Hamell in Krakau gewesen und hatte hier mit Sigmund die Heirath sestgesett. Act. Tom. I. Bd. Nr. 228. Es ist darum wahrscheinlich, daß er am polnischen Hose einen gewissen Einsluß besaß.

<sup>5)</sup> Klose ebenda, Brief 153, Seite 652.

<sup>7)</sup> Klose a. a. O. Brief 153, S. 659; Brief 154, S. 667; Brief 154, S. 673; Brief 154, S. 665; Brief 155, S. 688; Brief 155, S. 689.

<sup>6)</sup> Bar auch Drzewich ber Durchführung des Breslauer Stapelrechts durchaus entgegen, so hat er doch für die Stadt Breslau ein gewisses Wohlwollen: Siehe den unf dem Br. St.-A. mit der Signatur MMM. 23 befindlichen Brief des Bischofs an die Breslauer Rathmannen. Er ist undatirt, stammt aber offenbar nach seinem Inhalt aus dem Jahre 1511.

<sup>9)</sup> Mosbach a. a. D. Seite 128. 10) Mosbach a. a. D. Seite 129.

Obersttanzler in Böhmen geworden war, ließ sich durch Geld gewinnen<sup>1</sup>). Seine kräftige Fürsprache brachte König Sigmund im Frühjahr 15.15 zu dem Bersprechen, bei seiner demnächstigen Zusammenkunft mit Wladislaw auch diese Angelegenheit zu erwägen<sup>2</sup>). Seine Gegenforderung, Breslau solle nicht nur thatsächlich, sondern auch grundsätlich und für alle Zukunft auf den Niederlagsanspruch verzichten, giebt Zeugniß von der sieghaften Stimmung in dem Breslau seindlichen Lager<sup>3</sup>). Nicht nur die polnischen Handelsplätze, vornehmlich Krakau und Posen, die schon das Erbe Breslaus anzutreten gebachten, sührten darin das große Wort<sup>4</sup>), sondern auch allerlei heimsliche Neider und Feinde aus Schlesien selber halsen hetzen und schleren se die großen Handelsgesellschaften sich gern ein Stück Geld kosten, an der Demüthigung Breslaus mithelsen zu können<sup>6</sup>).

Unter solchen Umständen blieb der von allen Seiten verlassenen Stadt nichts übrig, als mit Wissen und Willen ihres Königs auf ihr Riederlagsrecht für immer und ewig zu verzichten, so daß also auch ihre Nachkommen nie wieder von demselben Gebrauch machen und niemals wieder die Handelsreisen polnischer Kausseute durch schlessisches Gebiet verhindern würden, worauf König Sigmund die Handelssperre für aufgehoben erklärte. Diese am Ende März 1515 in Preßburg zwischen Sigmund, Wladislaw und den Bertretern Breslaus, Jacob Rote, Achatius Haunolt und dem Syndicus Heinrich Ribisch getroffenen Bereindarungen?) fanden bald darauf ihre rechtsgiltige Bestätigung durch die beiden Könige und die Breslauer.

<sup>1)</sup> Rlofe a. a. D. Brief 155 Seite 693 in den Anmertungen.

<sup>2)</sup> Klose a. a. D. Brief 155, Seite 690, 691, 692.

<sup>3)</sup> Act. Tom. II. Bb. Nr. 288. 4) Klose a. a. D. Brief 153, Seite 649.

<sup>5)</sup> Rlose a. a. D. Brief 155, Seite 691.

<sup>6)</sup> Rlose a. a. D. Brief 155, Seite 692, 693.

<sup>7)</sup> Ebenda, Brief 156, Seite 708 und folg. auch Acta Tom. III. Bb. S. 492.

<sup>8)</sup> P. 21 b. (Br. St.-A.) König Sigmund gestattete ben Schlesiern wieder ben Handel nach Polen, weil die Breslauer für immer auf die Ausübung ihrer Riederlage Berzicht geseistet haben. Posen die Dominica Conductus Paschae (15. April 1515). An Pergamentstreisen hängt des Königs Sigmund großes Siegel, das sich in einer hölzernen Kapsel besindet.

Raczynsti, cod. diplom. maj. Pol. Pofen 1840 Nr. 144 Seite 210 und folg.; ebenda Nr. 143 Seite 208 und folg.

Die Bitterkeit der Niederlage wurde noch verschärft durch eine von Kurfürst Joachim erhobene Klage auf Schadenersas.

Der Kurfürst hatte nicht nur Sorge getragen, daß innerhalb seines Landes keine Durchführung von Waaren zum Schaden der Franksurter Niederlage stattsand, sondern auch die Breslauer wiederholt aufgesordert, den Transport von Waaren durch Glogau nach Polen und von dort nach Deutschland zu verhindern<sup>1</sup>). Auch einem Bersuche der großen Gesellschaften gegenüber, ihn zu einer milderen Durchsührung des Niederlagsvergleichs zu bewegen, zeigte er sich entschieden ablehnend, indem er dem Hieronymus Walter, einem Faktor der Welser, ein bahingehendes Gesuch rundweg abschlug<sup>2</sup>).

Auch ein gleiches Ersuchen bes Herzogs Bogislaw von Pommern wies er zurück. Seit geraumer Zeit bilbete nämlich Landsberg an der Wartha<sup>3</sup>) einen bedeutenden Mittelpunkt für den Handel. Nicht nur viele Städte in Polen, Littauen, Rußland und Preußen, sondern auch Breslau, Liegniß, Kamenz, Görliß, Sorau, Sagan, Freistadt, Bunzlau, Baußen, Kottbus, Grünberg, Sommerfeld, Krossen, Guben und andere Orte trieben Handel über diese Stadt. Die Artikel dieses Handelsbetriebes waren außer Getreibe, Holz und Wolle noch Weiu, Gisen, Kupfer, Bier, Leinwand, Laken<sup>4</sup>), Mühlsteine, Harz, Wachs,

<sup>1)</sup> Br. St.-A. MMM. 76, "Brief der Frankfurter Rathmannen an die Bresslauer vom Wontag nach Miserikordia" (5. Mai) 1511. Er war mit rothem Bachs zugesiegelt. Br. St.-A. MMM. 85, "Brief vom Dienstag nach Laurentii" (12. August) 1511. Mit dem Ringsiegel von rothem Bachs zugesiegelt.

Sebenda MMM. 82a., "Brief vom Dienstag nach Exaltat. Crucis. (16. Sep-tember) 1511." Mit bem Ringsiegel von rothem Wachs zugesiegelt.

Ebenda MMM. 102 c, Brief vom Freitag nach Galli (17. October) 1511. Mit bem Ringfiegel von rothem Wachs zugesiegelt.

Ebenda MMM. 97, Brief vom 24. Oktober 1511. Mit bem kleinen Siegel von rothem Bachs zugefiegelt:

<sup>2)</sup> Br. St.-A. MMM. 89, "Brief der Rathmannen zu Frankfurt an die zu Bressan vom Tage Wittwoch nach Quasimodogeniti" (30. April) 1511. Er ist mit dem kleinen Stadtsiegel gesiegelt. Die Datirung auf dem Regest (23. April) ist falls.

<sup>3)</sup> Die Warthe-Schiffahrt tam durch die polnischen Bemithungen im Lause des 15 Jahrhunderts immer mehr in Gang. Durch seinen ansehnlichen Getreide-, Holzenth Bollmarkt wurde Landsberg der Stadt Frankfurt immer gefährlicher (Zeitschrift für preußische Geschichte und Landeskunde 19. Bd. 1882, Schmoller, die Handelspetre zwischen Brandenburg und Pommern im Jahre 1562, Seite 218).

<sup>4)</sup> Ueber die "polenschen Laken" siehe Caro a. a. D. II. Bb. 550.
Beitschrift d. Bereins f. Geschichte u. Alterthum Schlessens. Bb. XXVII. 8

Honig, Leber, Talg und Federn '). Dieser Handelsverkehr war nun seit der Schiffbarmachung der Warthe 2) zum großen Theil diesen Fluß und die Oder hinab dis nach Stettin erfolgt. Seit der Aufrichtung der Frankfurter Niederlage aber mußten alle von der Warthe in die Oder einfahrenden Schiffe einige Meilen stromauswärts nach Frankfurt kommen, wo die in ihnen verladenen Waaren einige Zeit zum Verkauf ausgestellt werden mußten, und danu erst die nicht verkauften weiter geführt werden durften 3).

Dadurch erhielt natürlich Frankfurt den größten Antheil an dem bisher über Landsberg nach Stettin betriebenen Handel und zog nun Die Bortheile aus bemfelben, die bisher vorzugsweise den Stettinern zugefloffen waren. Diefe hatten baber sofort nach ber Aufrichtung der Frankfurter Rieberlage den lebhaftesten Widerspruch gegen die Ausübung berselben erhoben. Als eine Berwendung ihres Herzogs Bogislaw bei Joachim erfolglos geblieben war 1), suchten sie die Frankfurter dadurch zur Nachgiebigkeit zu bringen, daß sie die besonders in letter Zeit auf der Ober über ihre Stadt hinaus') von biesen wieder ftart betriebene Schifffahrt hinderten. Inden auch Diese Magregel vermochte ben Kurfürsten nicht zu bewegen, die Strenge bes Frankfurter Stapels zu milbern. Nur mit ber Hausa schloß er im October 1513 einen Bertrag auf 6 Jahre, ber ben Kaufleuten derfelben gestattete, über Frankfurt hinaus nach ben polnischen Gebieten zu fahren, wenn fie in turfürstlichem Lande bie gewöhnlichen Bolle und in Frankfurt für jeben mit "Centner-Gut" belabenen Bagen einen Gulben als "Niederlage" zahlten, ferner für das turfürftliche Beleit bes einzelnen Wagens einen halben Gulben und bem Beleits-

<sup>1)</sup> Br. St.-A., Beilage von MMM. 89, supplicatio Stettinorum der nedderlage halben the Frankforth, eine Ropie.

<sup>2)</sup> Da auf der Warthe stromabwärts vorzugsweise Getreide und Holz die Aussuhrartikel bildeten (siehe Anm. 3, Seite 113), und "bei dem kümmerlich entwickelten Wegebau die Wasserstraßen einen ungleich erhöhten Werth hatten" (Caro a. a. O. V. II. 674), so ist jener rege Schissahrtsverkehr sehr erklärlich.

<sup>3)</sup> Rloben, Beitrage zur Geschichte bes Oberhandels III. Stud, 51, 54.

<sup>4)</sup> Br. St.-A. MMM. 89.

<sup>5)</sup> Daraus geht hervor, daß jene im Jahre 1467 von Herzog Wartislaw den Stettinern ertheilte Erweiterung ihres Stapelrechts, gemäß welcher Franksurter Schiffe nicht über Stettin hinaussahren durften, in der in Rede stehenden Zeit nicht mehr Geltung hatte.

mann für jedes Pferd, welches er zum Geleiten stellte, acht Groschen entrichteten. Die von diesen Maßregeln sowohl für Frankfurt wie für die kursürftlichen Kassen erhofften Bortheile wurden nun aber sofort illusorisch, wenn Breslau seine Riederlage fallen ließ und allen Kaufleuten der Weg von Osten nach Westen und umgekehrt durch Schlesien freigegeben wurde. Wenn die Frankfurter Niederlage so bequem umgangen werden konnte, war sie ebenso wenig zu halten, wie die der Breslauer. So gerieth der Kurfürst in großen Zorn gegen die ungläckliche Stadt, die mit ihrem Fiasco auch seine Hossnungen zusschanden machte.

Er stellte daher schon im Juli 1514 2) an die Breslauer die Forderung auf Schabenersatz und suchte derselben zunächst durch den Hauptmann Schlesiens, Herzog Karl von Münsterberg, Geltung zu verschaffen 3).

Mit wie großem Recht auch die Breslauer darauf hinwiesen, daß sie teine Geldopfer und teine Mühe gescheut, um den Niederlagsvergleich durchzuseten, daß sie selbst durch das Mißlingen desselben große materielle Berluste erlitten hätten und "niemandem unmögliche Bürde aufgelegt werden solle ')," so bestand doch der Aurfürst mit Festigkeit auf der Ersüllung seines Berlangens und rief die schlesischen Stände und Fürsten dafür auf. Waren diese auch nicht gewillt, auf die Forderung Joachims einzugehen, so waren sie noch weniger geneigt, der Stadt einen wirtsamen Schutz zu gewähren '). Als nun der Aurfürst mit dem Reichskammergericht drohte, beauftragte Breslau seinen Gesandten auf dem Wiener Kongresse heauftragte Breslau seinen Gesandten auf dem Wiener Kongresse '), Dr. Heinrich Ribisch, bei dem Kaiser Maximilian Berufung auf die "Karrolina" einzulegen, auf Grund deren ein Unterthan der Krone Böhmen vor kein auswärtiges Gericht geladen werden dürse. Sie ließen ferner erklären, daß sie

<sup>1)</sup> Zimmermann, Märk. Städtverfassung II., S. 298, 299.

<sup>2)</sup> Diese Forderung wurde also schon nach jener im Jahre 1513 erfolgten Berzichtleistung ber Brestauer auf die vorläufige Ausübung ihrer Niederlage gestellt.

<sup>3)</sup> Rlose a. a. D. Brief 153 Seite 660.

<sup>4)</sup> Klose a. a. D. Brief 153 Seite 660.

<sup>5)</sup> Rlose a. a. D. Brief 156 Seite 711, 712.

<sup>6)</sup> Derfelbe fand im Juli 1515 statt. Es wohnten demselben bei Kaiser Maximilian, König Wladislaw von Böhmen und Ungarn und König Sigmund von Polen. Die auf demselben geschlossenen Berträge siehe in den Forschungen zur deutschen Geschichte VII. Bb. Seite 490.

gern bereit seien, wenn Joachim seine Ansprüche weiter verfolgte, von ben schlesischen Ständen und Fürsten "als ihren geordneten Richtern" die Berteidigung ihrer Sache zu führen. Da der Ausgang des Streites unbekannt ist, dürfte der Kurfürst seinen doch sehr zweiselhaften Auspruch fallen gelassen haben.

Das war das traurige Ende der Breslauer Niederlagsbeftrebungen. Sie waren nicht nur für die Gegenwart gescheitert, sondern auch für die Zufunft unmöglich gemacht. Das Borrecht, auf bem sich ber Handel ber Stadt einst entwickelt hatte, burch bas er geftütt und gesichert worden war, war unwiderruflich verloren. Nicht daß die Beit monopolistischer Privilegien allgemein überwunden gewesen ware, und daß die Breslauer Raufmannschaft etwas ganz Unzeitgemäßes erftrebt hätte, der fehlerhafte Anfat in ihrer Berechnung lag in der falschen Beurtheilung ber polnischen Verhältnisse, in ber Unterschätzung bes in den polnischen Handelsplätzen schon seit längerer Zeit wach gewordenen Dranges nach commercieller Selbständigkeit. Im Grunde war die ganze Niederlagspolitik des vergangenen Jahrzehntes der lette Bersuch, ben polnischen Selbständigkeitsbestrebungen die Spite zu bieten. Aber die polnischen Städte hatten hinter sich einen thatfräftigen, Breslau einen äußerst schwachen Herrscher; nicht einmal die Stände des Heimathlandes traten mit Nachbruck für die Hauptfladt ein; in der Fremde mußte sie Silfe suchen und diese mit Bewilligungen erkaufen, die ihr von vornherein neue Gegner schufen. Auf dieser Seite, mit bem Rurfürsten von Brandenburg, mit ben Görligern und benen, die mit diesen gleiche Interessen hatten, war eine Berftanbigung möglich und ward ein Ausgleich gefunden, aber Volen gegenüber war die Frage auf Sieg ober Nieberlage gestellt. Der Sieg war Breslau nicht beschieben.

Zum Schlusse fühlt sich der Verfasser verpflichtet, Herrn Universitätsprofessor Dr. Caro für die gütige Anregung und Leitung der vorliegenden Arbeit sowie dem Stadtarchivar Herrn Prof. Dr. Marksgraf für seine ausopfernde und hilfsbereite Unterstützung bei Fertigstellung und Drucklegung des Manuscriptes seinen ganz ergebensten Dank auszusprechen.

## Die Beziehungen Schlestens zur Fruchtbringenden Gesellschaft.

Bon &. Friebensburg.

Auf einer Berliner Münzauction tauchte jüngst die unten beschriebene Medaille auf die Aufnahme des Herzogs Sylvius Friedrich von Bürttemberg-Oels in die Fruchtbringende Gesellschaft 1) auf. Diese Medaille ist zwar bereits von Sinapius (Olsnographia I. S. 373) und danach von Dewerdeck (Silesia numismatica S. 459) erwähnt, indessen seither in Berschollenheit gerathen und hat daher nicht einmal in dem sleißigen Sammelwerke des Freiherrn von Saurma Aufnahme gefunden. Sie wurde für das städtische Münzcabinet in Breslau erworden und gab mir Beranlassung, mich mit den Beziehungen, welche die Fruchtbringende Gesellschaft zu Schlesien gehabt hat, näher zu beschäftigen. Hierbei stellte sich heraus, daß die beiden hauptsächlich

<sup>1)</sup> Die Fruchtbringende Gesellschaft wurde bekanntlich am 24. August 1617 auf der hornburg zu Weimar hauptsächlich zu dem Zwecke gegründet: "die hochdeutsche Sprache in ihrem rechten Wesen und Stande, ohne Einmischung fremder Wörter, aus möglichste und thunlichste zu erhalten und sich sowohl der besten Aussprache im Reden als auch der reinsten Art im Schreiben und Reimedichten zu besseisigen." Ihr Abzeichen war der "indianische Palmenbaum", die Tocospalme, ihr Wahlspruch: Alles zu Nutzen. Jedes Mitglied erhielt in der Gesellschaft einen aus einem Eigenschaftswort bestehenden Namen, der mit einem "Worte" zusammen zu dem dem Pkanzenreiche entnommenen "Gemälde" des betressenden Gesellschafter in Beziehung sieht. Das erste Oberhaupt der Gesellschaft war Kaspar von Tentleben, Hosmarschall zu Weimar (der Wehlreiche), ihm solgte 1628 Fürst Ludwig von Anhalt (der Rährende), diesem 1651 herzog Wilhelm von Weimar (der Schmackhafte), endlich als letzter 1667 herzog August von Sachsen, Administrator von Magdeburg (der Bohlgerathene).

in Betracht kommenden Werke von Barthold!) und Krause<sup>2</sup>) nur bürftige Nachrichten<sup>3</sup>) hierüber enthalten, indem ein großer Theil der Gesellschafter, von denen eben nichts Besonderes zu berichten war, dort nicht einmal erwähnt ist. Ich habe mir deshalb das Material, das ich nachstehend veröffentliche, selbst zusammengetragen, bemerke aber ausdrücklich, daß ich Bollständigkeit nicht einmal habe erstreben können, da es mir gegenwärtig an der zu eingehenden samilien= und litteraturgeschichtlichen Nachsorschungen ersorderlichen Muße sehlt. Immerhin hoffe ich, daß meine Arbeit einen nicht ganz uninteressanten Beitrag zur Geschichte der geistigen Bestrebungen Schlesiens im 17. Jahrhundert abgiebt.

Es folgt also zunächst eine Uebersicht über die mir als Schlesier bekannt gewordenen Mitglieder der Fruchtbringenden Gesellschaft mit ihren Gesellschaftsnamen, "Gemälden" (Abzeichen) und "Borten" unter Boranstellung des Jahres ihrer Aufnahme und ihrer Rummer im Mitgliederverzeichniß. Ich solge hierbei dem bekannten, auch weiter noch als Quelle benützen Werke des "Sprossenden" (Georg Neumark, Fürstl. Weimarischer Sekretarius), welches unter dem Titel: "Der Neu-Sprossende Teutsche Palmbaum" 1668 zu Nürnberg erschienen ist, während die nach 1668 eingetretenen Mitglieder nach Herdegen, Historische Nachricht vom Hirten- und Blumenorden an der Pegnits (Nürnberg 1744) gegeben werden "). Den Reigen eröffnen, und zwar nach der Zeitfolge ihrer Aufnahme, acht Fürstlichkeiten, während die übrigen 24 Mitglieder in der alphabetischen Reihe der Ramen erscheinen"). Bei jedem Gesellschafter, namentlich den weniger bekannten,

<sup>1)</sup> Geschichte ber Fruchtbringenden Gesellschaft. Berlin 1848.

<sup>2)</sup> Der Fruchtbringenben Gefellichaft altefter Ertichrein. Leipzig 1855.

<sup>3)</sup> In unsers Kahlert Schrift "Schlestens Antheil an deutscher Poesie" (Breslau 1835) sinden sich nur sehr wenige einschlägige Rotizen. Gar nichts bei Al. Reisserscheid, Quellen zur Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland während des 17. Jahrhunderts. Heilbronn 1889.

<sup>4)</sup> Wegen ber Gemälbe und Reimgesetze ber 400 ersten Gesellschafter wird hier ein für allemal auf bas bekannte schöne Werk: "Der Fruchtbringenden Gesellschaft Nahmen, Borhaben, Gemählbe und Wörter u. s. w.", Frankfurt 1646, mit schönen Merianschen Stichen, verwiesen.

<sup>5)</sup> Am Schlusse bes ganzen Auffates folgt noch ein alphabetisches Register ber Gesellschaftsnamen, welches bie Auffindung der nur mit diesem sich bezeichnenden Personen ermöglichen soll.

sind Berweisungen auf die vorhandenen Quellen, sowie biographische und litterarische Notizen gegeben, die meist den Sammlungen der Stadtbibliothet zu Breslau oder der Königlichen Bibliothet zu Berlin entsnommen sind. Mit "Sinapius" ohne weiteren Zusatz werden die "Curiositäten des schlesischen Abels" dieses Verfassers citirt, nähere Angaben über den mehrsach als einziger Gewährsmann auftretenden Onirin Kuhlmann solgen unten.

- 1632. 58. Georg Rubolf von Liegnig-Brieg. Der Bunderbare. In seiner Blüthe. Das Krant Christwurz im Schnee. Barthold S. 58. Krebs in der Allg. deutschen Biographie Bb. 8 S. 693.
- 1648. 505. Christian von Liegnig-Brieg. Der Beliebige. Bon Schöne und Tugenb. Abonis ober Feuerröslein. Sein Sinnspruch: "An Gottes Segen ist Alles gelegen"

bei Krause S. 489.

1648. 508. Lubwig von Liegnit-Brieg. Der Heilsame. Innerlichen Wunden. Röthe mit ihrer Wurzel.

Bei Krause S. 59 ein Befehl bes Nährenben (Ludwig von Anhalt) an den Weichenben (Chr. Ernst Knoche) wegen Aufnahme bes Herzogs "nebst zween seiner fürnehmen Leute", Hochberg und Logau (s. u.).

1648. 520. Georg von Liegnis-Brieg. Der Unfehlbare. Töbtet bie Schlangen. Die rothe Ochsenzunge. Sein Reimgeset bei Keause S. 463.

1677. 872. Sylvius Friedrich von Bürttemberg-Dels. Der Schützende. Tugend und Tapferfeit. Der große Lorbeerbaum.

Das Sonett, womit der Pflanzende (Wende, s. u.) seine Aufnahme seierte, bei Dewerdeck S. 459. S. a. Sinapius Olsnographia Bb. I. S. 373.

1679. 887. Julius Sigismund von Bürttemberg = Dels. Der Unverwelcte. Bleibt immerbar. Großer windischer Bach- holber.

Auch ihm widmete Wende "von wegen bet fämmtlichen

Mitglieber in Schlesien" aus Anlaß seiner Aufnahme ein Gebicht. In den bei seiner Beisetzung gehaltenen Leichenreden wird nicht erwähnt, daß er der FG. angehört, nur in der bei dieser Gelegenheit von dem Landesältesten Sigmund von Köckritzgehaltenen Danksagung wird darauf Bezug genommen.

1659. 737. Georg von Bergen. Der Gutherzige. Beweiset seine Kraft. Sinngrün.

Bon Quirin Kuhlmann und in Wendes Schulbrama (f. u.) erwähnt.

1632. 211. Kaspar Colonna Herr von Fels. Der Zertreibenbe. Die Galle. Erbrauch ober Taubenförbel.

Parteigänger bes Winterkönigs, später in schwedischen Diensten, kauft sich nach dem Frieden im Oppler Fürstenthum an. Lucae S. 1722; Grünhagen Gesch. Schlesiens II. S. 264; Barthold S. 200. Kuhlmann seiert ihn als einen Kriegshelben, "von dem ein kluges Buch in gleichem Werth geschätzt", doch hat sich ein Buch, das ihn zum Versasser hätte, nicht ermitteln lassen.

1619. 20. Christoph Burggraf zu Dohna. Der Heilende. Bon Ratur und Kräften. Der Diktam mit seinen Blumen.

> Rammerherr und Geheimer Rath bes Winterkönigs, nachmals Berwefer ber Grafschaft Oranien. \* 1583 Januar 17, † 1637. Lucae S. 1617; Sinapius II. S. 68; Barthold S. 117.

1645. 428. Georg Frangke. Der Gleichenbe. Dem Beirauche. Der Sevenbaum.

\* 1594 April 15 zu Leobschütz, studirt zu Frankfurt a. Ober von 1612 ab, JUD. und Kaiserlicher Pfalzgras, nachmals Kanzler Herzog Ernsts des Frommen zu Gotha. Berfasser mehrerer lateinischer juristischer Schriften und zweier Bände lateinischer Gedichte, † 1659 Januar 15. Cunradi Silesia togata S. 78; Lucae S. 597; Muther in der Allg. deutschen Biographie Bd. 7 S. 274; Bd. 26 S. 329 d. Zeitschr.

į

1662. 788. Andreas Gryphius. Der Unsterbliche. Wegen verborgener Kraft. Orant.

\* 1616 October 2 zu Glogau, † 1664 Juli 16. Cunradi Silesia togata S. 101; Barthold S. 290; Palm in in der Allg. deutschen Biographie Bb. 10 S. 73; auch Bb. 3 S. 84 d. Zeitschr.

- 1648. 509. Kaspar von Hochberg. Der Abnehmende. Das Augenwehe. Mauseöhrlein mit gelber Blüthe.
  - \* 1605, † 1669, des Fürstenthums Liegnitz Hauptsmannschaftsverwalter. Sinapius I. S. 50.
- 1680. 889. Daniel Kottulinsty. Der Nüchterne. Ist lobenswerth. Englischer Rohl.

Freiherr von der Jeltsch, Edler Herr zu Edersdorf, des Namslauischen Beichbildes Königlicher Mann und Landesältester. Sinapius II. S. 135. Burde am selben Tage (15. April) mit Nimptsch aufgenommen, wobei ihm Wende ein Sonett widmete, das folgendermaßen beginnt:

Ber in Gesellschaft kommt, bleibt selten unbetrunken . .

Bei ihm, Hoch-Ebler Herr, muß biefer Migbrauch weichen.

1648. 518. Cyprian Jonas von Lilgenau. Der Reichenbe. Hilfe zur Reinigung. Ragennept ober Ragenmunge.

Auf Eulendorf (bei Ohlau) gesessen, Rath und Hofmarschall Herzog Christians von Liegnig-Brieg. Lucae S. 1816; Sinapius II. S. 369.

- 1648. 510. Friedrich von Logau. Der Berkleinernde. Die gesichwollene Mils. Das Milstraut Stolopenbrium.
  - \* 1605, † 1655 Juli 24. Gab unter bem Namen Salomon von Golaw 1638 zweihundert, 1654 dreitausend teutsche Sinngedichte heraus, die durch Lessing (s. dessen 36. und 43. Litteraturbrief) wieder von Neuem bekannt wurden. Sein Reimgeset bei Krause S. 461. Cunradi Sil. togata S. 176; Barthold S. 254; Eitner in der Allg. deutschen Biographie Bd. 19 S. 110.
- 1652. 575. Christoph von Log. Der Verschaffende. Biel Milch. Beerwurgel.

Von Quirin Kuhlmann und in Benbes Schulactus unter ben Schlesiern erwähnt; Benbe bezeichnet ihn als "reg. judic. Glogov. Assessor".

1678. 877. Karl Heinrich Freiherr von Morawitty und Rubnit. Der Treuherzige. Blößt seine Güte. Nackenbe Gerfte.

Herr auf Wanowis, Hundorf und Rosen im Troppani-\* 1645 November 12, besucht in Breslau bas Magbalenen-Symnafium, bezieht 1662 im April in Bealeitung bes Schwabacher J. U. C. Johann Jacob Moeschel bie Universität Strafburg, bei welcher Belegenheit ihm ablige Freunde "carmina propemptica", Breslauer und Schweidniger Beiftliche und Lehrer "sacra vialia" (faft Mes lateinisch) widmen. Am 28. März 1663 hält er in St. eine acabemische Uebung über bas Thema: Sacrum romanum imperium, bie er seinem gleichnamigen Bater und bem Grafen Wenzel von Oppersborf widmet. Später fürstlich liechtensteinischer Rath und Landrechtsbeisiger, auch zu verschiedenen Malen Vice-Landrichter und Vice-Landeshauptmann. Heirathet 1665 Sufanna Catharina von Bludowsky, bei welcher Gelegenheit ihm und ber Braut "professores, confessionarius, hospes, amici", 3. Th. aus Strafburg, lateinische, frangofische und ein deutsches Bebicht verehren. Bei seiner Aufnahme in die FG. widmet Wende ihm das übliche Sonett.

1680. 890. Friedrich von Rimptsch. Der Berbectte. Bürft besto ebler. Kleine weiße Seeblnme.

Auf Habenborf und Lauterbach, Erbhofrichter des Reichenbacher Weichbildes (Sinapius II. S. 156). Das lette bekannte und wohl überhaupt das lette Mitglied, da Herzog August von Sachsen, das lette Oberhaupt der Gesellschaft, in diesem Jahre stirbt. Bei seiner Aufnahme widmete ihm Wende ein Gedicht, das solgendermaßen anfängt:

Berbeckt ist biß hieher, mein Herr, sein meister Wanbel, Ob er gleich Sternen gleicht, boch kommt er nicht ans Licht. Er liebt ein gutes Buch, versteht bes Landes Handel, Und doch gönnt Jama Ihm kein holdes Angesicht.

1629. 200. Martin Opig. Der Gefronte. Mit biefen. Gin Lorbeerbaum mit breiten Blättern.

\* 1597 December 23 zu Bunzlau, + 1639 August 20 zu Danzig. S. Muncker in der Allg. deutschen Biographie Bb. 24 S. 370. Ueber sein Berhältniß zur Fruchtbringenden Gesellschaft Barthold S. 147 fg. und 193 fg., sein Briefwechsel mit dem Nährenden (Fürst Ludwig von Anhalt) bei Krause S. 123 fg. Cunradi Sil. togata S. 205.

1624. 94. Sigmund von Peterswald. Der Scharfsprüßende. Wann er gerühret. Wilbe Cucummern ober Eselskürbis. Steht bei Lucae S. 593, auf den sich Sinapius I. S. 700 beruft, als "Landgrafens Mauritii zu Hessen-Kassel Gesheimer und Regierungsrath An. 1620" unter den Schlesiern, die "außerhalb des Baterlands... ruhmwürdigste Dienste geleistet haben". Der genannte Landgraf war seit 1623

1662. 783. heinrich von Poser und Groß-Rablig. Der Geprufte. In mancher Tugend. Fingernageltraut.

Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft.

Königlicher Mann und Obersteuereinnehmer in ben Fürstenthümern Schweidnitz und Jauer. Sein gleichenmiger Bater, \* 1599 August 19 zu Eisdorf, † 1661 September 13 zu Breslau, reiste von 1620 bis 1625 im Orient, insbesondere in Persien und Indien. Dessen Lebense und Reisebeschreibung gab der Schweidnitzer Pastor M. Gerlach 1675, anscheinend im Auftrage des Sohnes, heraus. † 1680 September 11. Cunradi Sil. togata S. 220; Lucae S. 1768 und 1831; Sinapius I. S. 227, II. S. 874; Razel in der Allg. beutschen Biographie Bb. 26 S. 456.

1655. 641. Ernft Dietrich von Räber. Der Diensthafte. Allen Schwermuthigen. Thymseiben.

Bon Quirin Kuhlmann und in Benbes Schulbrama erwähnt.

1662. 787. Friedrich von Rotter und Roftenthal. Der Qualende. Auszuforschen. Blutwurzel.

Sinapius II. S. 746: "Diese eble Familie ist sonderlich in den Fürstenthümern Oppeln und Troppau zu suchen." Rostenthal liegt im Halt Ujest. Friedrich selbst ist bei Sinapius nicht erwähnt. S. a. Bb. 3 S. 103 d. Zeitschr., wonach man vielleicht vermuthen kann, daß er zu Gryphius in Beziehungen stand.

1619. 21. Friedrich von Schilling. Der Langsame. In rechter Zeit. Ein ausschlagender Maulbeerbaum.

Auf Hartlieb, \* 1586, † 1637. Anhaltischer Geheimer Rath. Durchwanderte in 12 Jahren Europa, die Türkei, Arabien und Aegypten. Sinapius I. S. 819; Barthold S. 118. Nicht zu verwechseln mit dem Orientreisenden Albrecht von Schilling, Lucae S. 1768 und 1842.

1669. 817. Georg Schöbel. Der Himmlisch Gesinnte. Berachtet bas Frbische. Sonnenwende.

Aus alter Breslauer Familie, f. Cunradi Sil. togata S. 269, \* 1640 Juli 15 zu Breslau, besnchte bas Elisabethan, bann bas Magbalenaeum, bezog 1657 bie Universität Leipzia, wo er Philosophie und Jurisprudenz studirte. Nach verschiebenen Reisen, die ihn bis Island führten, und einigem Aufenthalt in Breslau ging er wieder nach Leipzia, wo er 1665 die Flores ex C. Cornelii Taciti horto herausaab. Im selben Jahre zog er nach Italien, hielt sich bort zunächst längere Zeit in Babua auf, wo er "Consiliarius provincialis" sowie Bibliothetar ber juriftischen Facultät der deutschen Nation wurde und ein lateinisches Gebicht: Hermathena peregrinantium erscheinen ließ, und ging bann nach Rom. Im Juli 1666 ift er wieber in Breslau, um hier mit geringen Unterbrechungen bis 1672 zu bleiben. Er murbe Inspector ber ftabtischen Bibliotheten und gab 1667 fein bekanntes Buch Germanus Vratislaviae

decor, existens in Palatinis et palatiis utrobique magnificis, stylo Phidiaco et filo Pythico καδδύναμιν adumbratus heraus, welches die Bildniffe ber Breslauer Rathsherrn mit Unterschriften in lateinischen Berametern, sowie lateinische Afrobisticha auf verschiebene öffentliche Gebäube Breslaus enthält. Im Sahre nach feiner Aufnahme in die FG. wurde er vom Raiser unter bem Ramen von Sch. und Rosenfelb geabelt, 1671 erhielt er ben Titel eines Raiserlichen Rathes und eine goldene Rette mit anhängendem faiserlichen Bilbniß als Gnabengeschenk für sein in biesem Jahre erschienenes Buch: "Sinnreiche Reben und merkwürdige Thaten der fünfzehn römischen Kaiser", enthaltend geschichtliche Nachrichten und Anechoten ber habsburgischen Raiser von Rudolf I. bis Leopold in deutscher Sprache: "benn in folder Mundart können teutsche Belben am füglichsten zu Folge ber Nachwelt abgebilbet und bem Ewig-"himmlische Gebanden, Fruchtthum beschieden werden." bringende erwogen" widmete er im folgenden Rahre der Kaiserin Eleonore: es sind theils poetische, theils prosaische Betrachtungen über geiftliche Themata, die prosaischen burchgebends Uebersetzungen aus alten Rirchenschriftstellern. Noch 1672 erlangte er ein Canonicat bei dem Collegiat= itift zu St. Sebastian in Magbeburg, wurde 1673 Schatmeister baselbst und 1674 Canonicus zu St. Peter und Baul. Im Jahre 1674 heirathete er Maria Dorothea, Tochter des fürstlich anhaltischen Amtsraths Arnold Johann Sigismund Rephun, und ftarb 1680 November 17. Seine zahlreichen, namentlich Breslauer und Leipziger Freunde haben teine Gelegenheit vorübergeben laffen, ihn zu feiern: seine Schriften, seine Reise nach Stalien, sein Abgang von Padua, seine Aufnahme in die FG., die ihm widerfahrenen Auszeichnungen, Ramens- und Neujahrstage und nicht am wenigsten seine Hochzeit und sein Tod haben eine mahre Fluth von lateinischen, (hier lautet sein Gesellschaftsname Uranophron), italienischen, griechischen und beutschen Gebichten hervorgerusen; Quirinus Kuhlmann, damals phil. et J. U. studiosus zu Jena, hat 1671 seine Hermathena verdeutscht, Elias Geißler von Reußendorf, Student der Theologie, ihm eine am 26. Oktober 1672 zu Leipzig vertheidigte lateinische Dissertation de societate fructisera gewidmet. Unter seinen schlesischen Freunden seien hier genannt: Ephraim Naso von Löwensels, Georg Wende, Quirin Kuhlmann, Johannes Fechner, Heinrich Mühlpfort, Christian Hosmann von Hosmannswaldau. S. Barthold S. 294.

1637. 313. Georg Hermann von Schweinit. Der Bringenbe. Luft zu Effen. Rothe Ruben.

Sein Sinnspruch: "Christus ist meine höheste Hoffnung" bei Krause S. 481. Nach Sinapius I. S. 855 \* 1602 Februar 24, Kais. Maj. wie auch kurf. Durchl. zu Sachsen gewesener Obrister zu Fuß, Kriegsrath und Kammerherr, wie auch von An. 1663 der Stadt Breslau Commandant und vormaliger Amtshauptmann der kurf. sächsischen Aemter Stolpen, Radeberg und Hohenstein, vertheidigte Freiberg vom 27. December 1642 bis 17. Februar 1643 tapfer gegen die Schweden; † zu Breslau 1667 April 27. Der wackere Mann scheint auch einen guten Trunk geliebt zu haben, wenn man sein Reimgesetz so auslegen darf, das mit den Worten beginnt:

Wan Rohte Rüben eingemacht, sie bringen lust Zum Essen, wornach dan die Leute gerne ringen, Die einen trunck zu thun begehren.

1648. 519. Hans von Sebottenborf. Der Heftenbe. Frische Wunden. Steingunsel.

Aus Sinapius und Lucae nicht nachzuweisen, steht im Mitglieberverzeichniß neben Georg von Brieg und ist vielleicht ber von Schönwälber Chronik ber Piasten zum Briege III.

S. 145 erwähnte. Sein Sinnspruch bei Krause S. 489:

Ich traue Gott und warte die zeit, Aus armen gesellen werden auch leut. Quirin Kuhlmann weiß von ihm nur, daß er "auf der Tugend Au dem großen Better (d. folg.) gleich des Nachruhms Blum erlesen". Auch in Wendes Schuldrama steht er unter den Schlesiern.

- 1622. 57. Peter von Sebottenborf. Der Wohlgemuthe. Zertreibt das Böse. Das Kraut Wohlgemuth oder Dosten.

  Erzieher Christian II. von Anhalt, nachher fürstlich liegnis-briegischer Rath und Hosmeister der Prinzen Georg und Ludwig. Geseiert als Fürstenerzieher, Gelehrter und Gönner der Brieger Symnasialbibliothes. † 1632. Henel Sikesiogr. renovata II. S. 732; Sinapius I. S. 869; Krause S. 69.
- 1651. 548. Andreas von Sommerfelb. Der Gewappnete. Töbtet bie Bölfe. Gifenhütlein.

"Obrister". Bon Quiriu Kuhlmann erwähnt, ber ihn bem Phocion vergleicht. Bei Wende steht er unter ben Schlesiern mit der Bezeichnung: "Colonellus et Electoris Maguntini supremus rei armamentariae Magister."

1648. 506. Johann Spaner. Der Gleichmäßige. Den Blauen. Braune Märzviolen.

Fürstl. liegnitz-briegischer Rath. \* 1599 December 26, † 1656 Januar 7. Bei seiner Hochzeit mit Barbara Alose widmen ihm D. Gottsried Baudis und Bernhard Wilhelm Rüßler lateinische Distichen (v. D. v. J.). Ein kupferner Rechenpfennig mit seinem Ramen und dem Wahlspruch Prudenter et sincere bei Neumann, Beschreibung der bekanntesten Kupfermünzen Nr. 31534. Sinapius II. S. 1020; Cunradi Silesia togata S. 292.

1670. 818, Georg Wende. Der Pflanzende. Im Herzen viel Gutes. Berg-Benebitten.

L.

\* 1635 April 18 zu Breslau. Studirte zu Jena, gab 1655 "zehen Mal zehen Poetische Gedankten" heraus, die er den Breslauer Großkaufleuten J. von Kittel, Andreas Burghardt und Abraham Klose widmete und zu welchen ihn am Schluß verschiedene Freunde, darunter Johann und

Martin Sanke, beglückwüuschen: 1658 wurde er Conrector in Dels und ließ dort im halben Jahre in zwei Heftchen wiederum "Boetische Gedankten" (3. Th. Die früheren), jest mehreren herzoglichen Beamten gewibmet, sowie eine poetische "Rebe von ber Unbeständigkeit" erscheinen. 1669 Professor am Magdalenaeum zu Breslau, behandelt er die FG. ("societas carpophororum") in einem am 13. Februar 1670 aufgeführten Schuldrama, in welchem nach bekannter Sitte bie hervorragenden Mitglieder, namentlich bie Schlefier, rebend auftreten und beren Epilog Ruhlmanns Belbenge-Bei seiner Aufnahme in die FS. bicht (f. u.) bildet. widmet ihm M. Raspar Nieblig, Pfarrer in Großburg, ein langes Gebicht, ebenso 1672 bas Mitglieb (Nr. 805) Gottfried Zahmel zu Elbing eine "Dand-Rond-Dbe" für Uebersenbung seiner und Schöbels Schriften. 1682 wird er Schuldirector in Dels, wobei ihm eine ganze Reihe Freunde (seine Tischgesellschaft), am Schluß sein eigener Sohn Georg Friedrich, mit turzen "Reim-Zeilen freudigst bebienten". 1687 Rector in Lauban, 1695 zu Thorn, wo er + 1705 Juli 7. Nach Rahlert hat er auch ein hand-Schriftliches Drama "Die zerftorte Irmenfäule" hinterlaffen. Thomas Handbuch ber Litteraturgeschichte von Schlesien **S.** 338.

1662. 789. Paul Winkler. Der Geübte. In der Haushaltung. Lein.

Neffe des Andreas Gryphius, \* 1630 Januar 13 zu
Glogau, studirt seit 1649 in Frankfurt a. Oder, reist von
1653 an durch Nord- und Süddeutschland, wird 1654 Hofmeister bei dem gelehrten Freiherrn von Studenberg auf
Schallaburg (zwischen Wien und Welk). Während der
Pest des Jahres 1655 hält er sich auf der Donauinsel
Schütt dei Presdurg auf, wo er mit anderen Cavalieren
und deren Damen eine Schäfergesellschaft gründet, die ihn
zu eifriger lyrischer Thätigkeit anregt. Durch Vermittelung
Studenbergs (773 der Begütigende) wird er deshalb nach
mals, und zwar mit Gryphius, Kotter von Kostenthal und

einigen anderen Personen zusammen, in die FG. ausgenommen. 1657 ist er in Holstein, wo er Ariegsbienste thut, und kehrt 1658 nach Schlesien zurück. Er wird hier erst Rath und Amtssecretär des Freiherrn von Schönaich und Carolath, dann Abvocat in Breslau und 1671 Brandenburgischer Agent daselbst. † 1686 März 1. Berfasser des "Schlesischen Robinson", der Satire "Der Edelmann" und "Guter Gedancken drei Tausend". Kahlert in Rob. Prug's Deutschem Museum 1859 II. und Bd. 3 S. 82 fg. d. Zeitschr., wo auch Bs. Selbstbiographie abgedruckt ist.

Aus unserer Zusammenstellung ergiebt sich zunächst, daß bie Beziehungen Schlesiens zur &G. sich nicht einheitlich, einem einmal gegebenen Anlaß folgend, entwickelt haben, vielmehr find es fehr verschiedenartige Ursachen gewesen, welche die einzelnen Versönlichkeiten in den Balmenorden geführt haben. Bei den liegniter Bergogen. von deren litterarischen oder künstlerischen Neigungen sonst nichts berichtet wird, haben gewiß in erster Linie verwandtschaftliche Beziehungen mitgewirkt, benn Johann Chriftian und Georg Rubolf hatten eine Anhaltinerin zur Mutter, Georg Rubolf eine Prinzessin aus biefem Hause auch zur ersten Gemahlin, doch ist er erst in deren Todesjahr in die AG. eingetreten. Gleichzeitig mit ihm der früher anhaltische Hofmeister Beter von Sebottendorf, damals Erzieher der Söhne Johann Christians, der seinerseits der Gesellschaft fern blieb. Jahr 1648, in welchem sich sowohl Ludwig als auch Christian mit Töchtern von Mitgliedern der FG. — (158) Johann Albrecht II. von Mecklenburg-Güstrow und (10) Johann Kasimir von Anhalt — verlobten, führte bem Orben neben ben brei fürstlichen Brüdern eine ganze Anzahl ihrer vornehmen Hofherrn und hohen Beamten zu; als solchen, nicht wegen seiner bichterischen Leistungen, auch Friedrich von Logau. Wir haben es hier offenbar mit einem, vielleicht burch biese Berlobungen veranlagten Aft biplomatischer Höflichkeit zu thun, ber, wie er der inneren Bedeutung für das Land und seine Regierer ent= behrte, später nicht einmal werth befunden wurde, auch nur in den Beitfdrift b. Bereins f. Geichichte u. Alterthum Schlefiens. Bb. XXVII.

Leichenpredigten der Fürsten erwähnt zu werden, und so gut wie ganz in Vergessenheit gerathen ist; selbst in der nächsten Folgezeit hat das hier gegebene Beispiel keine Nachahmung gefunden. Was aber Logan anlangt, so darf angenommen werden, daß sein Gesellschaftsgemälde und Reimgesetz in Verfolg einer alten Vorstellung, wonach die Milz der Sitz seelischer Verstimmungen ist, auf seine satirischen Epigramme anspielen, indem das Reimgesetz mit den Worten beginnt:

Die aufgeschwollene Milt bas Miltstraut kleiner macht, Berkleinernb hab' ich brum ben Namen auch empfangen,

Das man bemütig fen, bas ift fehr wohl bebacht, um mit einem Lob der Demuth zu schließen. Die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen ben Biaften und ben Anhaltinern sind auch nicht ftark genug gewesen, die Gegnerschaft, welche anfänglich in der FG. gegen ben Günftling ber Brieger Fürsten, ben gefeierten Opip, beftand '), zu überwinden: Opit ift erft lange nach feinen großen Erfolgen aufgenommen worden. Seine gefränfte Eitelkeit vermochte bann weder der hochtonende Name und das befonders ehrenvolle Gemälde, die man ihm verlieh, noch das auszeichnende Reimgefet des Nährenden zu versöhnen: er hat sich um die FG. später fast gar nicht mehr gefümmert und insbesondere gegen ben Gebrauch in seinen Schriften feiner Mitgliedschaft taum je Erwähnung gethan, obwohl man annehmen barf, daß Alles versucht wurde, um ihn zu versöhnen. Noch bei seinem Tobe hat ihm der Bielgekörnte (31 Dietrich von dem Werber) einen Nachruf2) gewibmet, ber, wenn auch unserm Geschmad viel zu überladen und geschraubt, doch die hohe Bewunderung der Berbienfte bes Gefeierten verräth.

Was die Württemberg-Delser Fürsten in die FG. geführt hat, ist zur Zeit noch unklar. Dynastische Beziehungen haben dazu wohl kaum, wenigstens nicht maßgebend, mitgewirkt. Allerdings ist der

<sup>1)</sup> Borinsti (Boetit ber Renaissance, Berlin 1886, S. 118) vermuthet, daß Opitiens Aufnahme seiner bürgerlichen Abkunst wegen Widerstand gefunden habe. Wenn ich auch die Bedeutung dieses Umstandes (s. u.) nicht verkenne, so möchte ich doch hierin nicht den entscheidenden Grund sehen, da bereits 1619 ein Bürgerlicher (25 Tobias Hühner) in die FG. ausgenommen worden war.

<sup>2)</sup> Bartholb G. 233.

Schwiegervater Julius Sigismunds, Herzog Abolf Friedrich von Medlenburg-Schwerin, seit 1629 Mitglied gewesen (175 ber Herrliche). aber er stirbt bereits 1658, also lange vor der Aufnahme des Württem-Dazu kommt, daß sich ber britte Bruber, Christian Ulrich. von der FG. ferngehalten hat, obwohl drei der vier Schwiegerväter, bie er nacheinander gehabt hat, Herzöge von Anhalt, Sachsen und Medlenburg (51, 722, 511), berfelben angehört hatten. Man ift versucht anzunehmen, daß hier nur eine Aeußerung der Herrschereitelkeit biefer, wenigstens nach ihren numismatischen Denkmälern!) zu urtheilen. äußerst prunkliebenden Duobezfürsten vorliegt, die auf diesem bequemen Bege auch ben nach bamaligen Begriffen zum Bilbe eines volltommenen Herrschers nach dem Muster des "Sonnenkönigs" gehörenden Ruhm erlangen wollten, Freunde und Förderer der schönen Wissenschaften zu sein. Bielleicht aber ist hier auch ber Einfluß Wendes wirksam gewesen, benn obgleich bieser bamals in Breslau weilte, hat er boch zweifellos die Beziehungen zu seiner früheren Beimath Dels weitergepflegt, die ja dann auch später seine erneute Berufung dorthin zur Folge hatten. Leiber geben bie nichtssagenben Sonette, die Wende selbst bei Aufnahme ber beiben Herzöge erscheinen ließ, hierüber keine Austunft.

Unser Wende hat in den Beziehungen Schlesiens zur Fruchtbringenden Gesellschaft offenbar eine zeitlang eine gewisse Rolle gespielt als eine Art Herold des Palmenordens, indem er durch sein Schauspiel für ihn warb (heutzutage würde man vielleicht sagen: Reklame machte) und jedes neue Mitglied in einem Begrüßungsgedicht

<sup>1)</sup> Wir kennen von diesen Fürsten bis zu dem im Jahre 1705 ersolgten Tode Christian Ulrichs nicht weniger als 50 Schau- und Denkmünzen, von denen auf Splvius Friedrich 18, auf Christian Ulrich allein 27 kommen. Aus manchem Jahre bestigen wir 3, 4 und mehr Stücke, zum Theil in beiden Metallen ausgeprägt und in Silber dis 1/4 Pfund, in Gold dis zu 50 Dukaten wiegend. Sie beziehen sich nur auf wichtigere Familienereignisse, sondern auch auf allerlei Borgänge von untergeordneterer Bedeutung für die Weltgeschichte, z. B. die "zugestoßene Unpäslichteit der verwittibten Frau Mutter", auf ein bei einem "Geburths-Festin" der Herzogin abgebranntes Fenerwert u. a. m. Eine gleich prächtige Reihe von officiellen, nicht, wie viele auf das Kaiserhaus und einzelne große Fürstengeschlechter bezügliche, aus Brivatspeculation hervorgegangenen Medaillen dürfte sich kaum zum zweiten Male nachweisen lassen.

feierte. Es scheint, als ob auch Quirin Kuhlmann'), der sich aus drücklich auf die "Anleitung" seines damaligen vielwerthen Lehrers und Sönners beruft, es einmal zu gleicher Würde und zu gleichen Ehren zn bringen gedachte: sein "Heldengedicht", für uns als Quelle nicht ohne Werth, enthält aufdringliche Lobpreisungen, insbesondere Schöbels, und am Schluß wird Herzog August aufgefordert:

Du aber, Groffer Fürst, wirff gnädig das Gesicht, Wie beine art sonst ist, auff Erd' und dis Gedicht, Das meine Jugend hat vom Palmenbaum gesungen, Als in Europen gleich durch dich sein Ruhm erklungen.

Um aber auf unsern Wende zurückzukommen, so mag er ein guter Lehrer gewesen sein und auf diese Eigenschaft zielen auch wohl Name und Wort, die er in der FG. führte, aber von seinen Dichtungen schweigen wir billig: sie sind von einer selbst sür die damalige Gelehrtenpoesie kläglichen Reizlosigkeit. Auch in Schöbel können wir keinen deutschen Dichterheros seiern. Berse, wie die Einleitung seiner Himmlischen Gedanken:

Wer hir die Benus sucht mit ihrem kleinen Sohne, Wer Alexandern wil sehn auff dem Königs-Throne, Wer alten Fabel-Tand von Heyden-Gögen liebt, Der weiche von dem Blat, es wird hir nicht geübt

<sup>1)</sup> Dieser merkwürdige Mann war 1651 Februar 25 zu Breslau geboren, studirte 1670—73 in Jena geheime Wissenschaften, ging dann nach Holland, wo er sich zum Theosophen und Mossiler herausbildete, wurde als Schwärmer vertrieben, wanderte nach Lübeck, durchirrte England, Frankreich, die Türkei, Preußen, Liesland, Rußland, wo er 1689 October 3 wegen anstößiger Weissagungen und versuchten Aufruhrs verbrannt wurde (Goedeke Grundriß Bd. 3 S. 198 fg.). Er widmete in Jena 1671 dem Schöbel "Lehrreiche Weisheit-Lehr-Hof-Tugend-Sonnenblumen" und 1673 dem Breslauer Rath eine Art Sammlung moralischer Novellen "Lehrreicher Geschicht-Herold von der fehr schwülstigen Einleitung sagt er von Breslau: "Ich bin in diser Prachtstadt gebohren, meine erste Kindheit hat di äblen Breßlauerlüsste genoßen, di Jugend darinnen aller Wissenschaften Mandelträncke geschmektet, ja meine Lippen in sich di Verlensäfte der anmuthreichen Schlesiersprache gesogen, welche, wis in unter den Hochteutschen Mundarten keiner den Königszepter lässet, auch hinsühre noch schwerlicher lassen soll in. . . .

<sup>3</sup>war Rom tan mit Latein vor allen Bölfern prablen, 3boch Breglauer Teutsch mag jenes Glant entstrablen.

erscheinen uns ebensowenig himmlisch ober gebankenreich, wie wir etwa folgende Beilen zu bewundern vermöchten:

Ein harter Diamant Bleibt in ber Schoß ber Mutter liegen, Er wird empor nicht fliegen, So wenig als ber Sand, Mit dem das Fichten-Pferd beschwert, Benn es im Meere führt.

Aber beffenungeachtet und wenn wir uns auch nicht von Ruhlmanns Dithyramben, in benen er fein Entzücken über Schöbel außert:

Welch Schall durchreift die Luft? Was klingt mir in den Ohren? Wer blendet mein Gesicht? Welch unbegränzter Schein?

Er trutt ber Sonne Gold, bes Mondens Belffenbein hinreißen laffen, muffen wir boch in Schöbel eine hervorragende Perfönlichkeit vermuthen. Er war burch seine Studien auf auswärtigen Universitäten mit verschiebenen Mitgliebern ber Fruchtbringenben Gesellschaft bekannt geworben; ber Sproffende (605 Georg Neumark) rühmt sich, seine Aufnahme beantragt zu haben, zu der er ihn in Bemeinschaft mit bem Abtrochnenden (814 Bolkmar Sappe, schwarzburgischer Regierungsrath), bem Erwachsenen (681 Sigmund von Birken) und bem Spahten (813 Raspar Stieler, fürstl. sächsischer Kammer- und Lehn-Secretarius) in deutschen Bersen begrüßt. Durch Schöbel ist bann, worauf auch Zahmels oben erwähnte Dankrondobe hindeutet, Bende der FG. zugeführt worden. Litterarisch bedeutender als biese beiden war Winkler, ber aber von seinen Zeitgenossen wenig beachtet worden zu sein scheint und bessen Werth erft Kahlerts verdienstliche Arbeiten in das rechte Licht gerückt haben. So wenig wahrscheinlich es zunächst auch bünkt, man wird in Anbetracht aller Umstände boch Rahlerts Bermuthung zustimmen müssen, daß der berühmte Grophins erst durch und um seines heut kaum gekannten Neffen willen in die F. gekommen ist. Mit Gruphius ist es ähnlich gegangen wie mit Dpit: auch er ist spät, wie wenn man ihn vergessen hätte, aufgenommen worden, mas man bann burch die gleichen Aeußerlichkeiten in Bezug auf Namen und Gemälde hat gut machen wollen. Auffallend ift, daß feiner von den Männern der zweiten schlesischen Dichterschule, deren

Hauptvertreter, Hoffmannswalbau und Lobenstein, Breslauer Batrigierhäusern entstammten, ber FG. näher getreten ift, obwohl bas boch ganz andere Talente waren, wie der Magister Bende zusammt Schöbel Und wenngleich bamals Breslau, wie überhaupt und Winkler. Schlesien, wohl nicht mehr auf ber hoben Stufe geiftiger Blüthe ftanb, die es ein Jahrhundert vorher eingenommen hatte, so fehlte es boch auch jett wahrlich weber im Lande noch in der Hauptstadt felbst an gelehrten und berühmten Männern, bei benen man Theilnahme für bas Werk ber Gesellschaft hätte voraussetzen dürfen. Gleichwohl sind es nicht burchweg gerade die erleuchtetsten Beifter gewesen, Die ber Palmenorben in Schlesien sich zu Mitgliebern warb, und wir sehen, daß litterarische Leistungen überhaupt, zu schweigen von solchen in beutscher Sprache, feineswegs die unerläßliche Borbedingung gur Aufnahme in die IB. ausmachten. Dies trifft insbesondere auf die verhältnißmäßig zahlreichen Abligen zu, die unser Berzeichniß aufweist: fie mögen sich im Dienst ihrer Heimath, ihrer Fürsten bewährt haben, von ihren Berbiensten um die deutsche Sprache und Litteratur wiffen wir recht wenig zu berichten. Wer ben in jener Zeit auch in Schlesien besonders beliebten und gesuchten Ruhm eines "peregrinirten Cavaliers" sich erworben hatte, ber war auf seinen Reisen auch wohl mit dem Oberhaupt ober irgend einem einflugreichen Mitgliede bes Palmenorbens zusammengetroffen und es war ihm bann gewiß nicht schwer geworben, der Ehre der Aufnahme theilhaftig zu werben. bie Gesellschaft in ihrer letten Zeit, wie Barthold treffend bemerkt, immer mehr zu einer Art von vornehmen Ritterorden 1) geworden und, wer nicht zu den "berühmt und mit sonderbaren Gemuthsgaben gezierten Bersonen" gehörte, "welche sich in Ausarbeitung Unferer Eblen Teutschen Muttersprache bemühen", mochte immer noch unter die in bes Freiherrn von Stubenberg Urfunde ihnen gleichgestellten gerechnet werben, die "zu solcher Kunftmäßiger Außübung Beforberung thun",

<sup>1)</sup> Bgl. Neumarks (S. 77 fg.) lange Ausstührungen, womit er ber Meinung entgegentritt, daß "große Herren und hohe Fruchtbringende Gesculschafter sich mit den Riedrigern in verächtliche und allzugemeine Aundschaft einlaßen, oder die Riedrigern, weil sie auch Ordensgenossen, benen vornehmen Standespersonen, wie Etliche aus unbescheidener Kühnheit und thörichter Einbildung sich unterstanden, alzu nahe treten".

und fraft bieser recht vielbeutigen Gigenschaft, etwa in Gesellschaft mit noch andren Abelsgenossen Aufnahme finden.

So können wir benn nicht fagen, bag ber "Teutsche Balmbaum" in Schlesien, ber Beimath so vieler gelehrter und berühmter Männer, starke Burzeln zu schlagen vermocht hätte. Das barf vielleicht noch aus einem zweiten Grunde Bunder nehmen. Man hat es gewiß mit Recht der Fruchtbringenden Gesellschaft zum Ruhme gerechnet, daß fie in jenen jammervollen Zeiten, wo Deutschland ber Bankapfel, bas Schlachtfelb und bie Beute ber Fremben mar, wenigstens um bie Rettung ber beutschen Sprache fich bemüht hat. Aber mit nicht weniger Recht wird man auch fagen burfen, bag es, wenn nicht er= sprieglicher, so boch männlicher gewesen wäre, die Zeit und Mühe, welche so viele Fürsten, so viele Manner in bevorzugten Lebensftellungen auf die Feinheiten ber Grammatit, Metrit und Profodie verwendeten, ware bem Dienst bes Baterlandes, ber Erweckung einer großen patriotischen Gesinnung gewidmet worden. Zene Sentimentalität, welche angesichts elender außerer Buftande sich in die stillen Gefilbe ber Wiffenschaft flüchtet, bie wirkliche Welt preisgiebt, um bie Bebankenwelt zu pflegen, man hat fie vielfach auch im Charakter ber Schlefier finden wollen und gerade unsere Geschichte zeigt nur zu oft, welch' traurige Folgen Energielosigkeit und Unfähigkeit zu großen Entschlüssen über die Bölker heraufführen. Es besteht also auch eine psychologische Berwandtschaft zwischen bem gekennzeichneten Zuge in ben Bestrebungen ber Fruchtbringenden Gesellschaft und dieser Charaktereigenschaft der Schlesier. Und boch hat bas Wert bes Palmenorbens in ber Beimath ber zwei Dichterschulen so wenig werkthätige Theilnahme gefunden! War bas etwa auch ein Zeichen ber Sonberbundelei, welche bie Schlefier in fo vielen, noch ungleich wichtigeren Dingen von jeher getrieben haben? -

Zum Schluß haben wir uns noch ben auf uns gekommenen numismatischen Denkmälern ber Beziehungen Schlesiens zur Fruchtbringenden Gesellschaft zuzuwenden.

In ben Satzungen ber Gesellschaft findet fich folgende Bestimmung: Bum Dritten sollen auch alle Gesellschafter zu gebührenber Dankbezeugung der erwiesenen Ehre sich belieben lassen, ein in Solb geschmeltes Gemählbe, Worauf einseitig ber Palmbaum und bas Wort ber Fruchtbringenden Gesellschaft geordnet, anderseitig aber des Gesellschafters selbst eigenes Gemähl mit dem Namen und Worte an einem sittich-grünen Seidenen Bande zu tragen; Damit Sie sich unter einander bey begebenden Zusammenkunsten besto leichter erkennen und dadurch dehro hochrühmliches Borhaben kundig gemacht werden möchte.

Es scheint jedoch, als ob diese Vorschrift wenig besolgt worden ist, denn Neumark schreibt (S. 54 fg.): "Wie aber dieser dritten Satung die Meisten nachkommen, ist kundbar, und weiß nicht, ob aus Nachlässigkeit und Verachtung oder gar zu genauer Sparsamkeit solches von vielen außer acht gesetzt worden. Dergleichen schön geschmelzte Gesellschafts-kleinode habe ich hiebevor auf meiner Reise und sonst, nemlich bei dem Rüstigen, Vielbemüheten, dem Tauernden, dem Versechtenden, dem Errsthaften und dem Unsterdlichen im mit sonderbarer Ergetzung gesehen." Er knüpft hieran "auf gnädigsten Vefehl", zweisellos des damaligen Oberhauptes der Gesellschaft, Herzog Wilhelms von Weimar, eine "wolmeinende Erinnerung", die jedoch umsoweniger gefruchtet haben wird, als das Gestirn der Gesellschaft dormals bereits im Erbleichen war.

Solche Gesellschaftskleinobien sind offenbar also nur in sehr geringer Zahl angesertigt worden, in noch weit geringerer auf uns gekommen. Bei Neumark sindet sich nach S. 64 ein Kupfer mit dem Aleinod des Unverdrossenen (302 Karl Gustav von Hille), auch trägt sein eigenes Bildniß gegenüber dem Titelblatt seines Buches das Kleinod an einem zur Schleise geschlungenen Bande im Knopstoch (?) und Barthold giedt nach Beckmanns Historie des Fürstenthums Anhalt 2) die Abbildung eines in Gold und den natürlichen Schmelzsfarben ("Email") ausgesührten Kleinods des Sieghaften (46 Fürst August zu Anhalt). Wenn wir Schlesser nun auch füglich bedauern dürsen, daß sich das Kleinod unseres berühmten Landsmannes Grupphins nicht erhalten zu haben scheint, so können wir dafür zwei andere

<sup>1)</sup> Nr. 367 Johann Rift, 543 Abam Olearius, 507 Eberhard Grafe, 164 Johann von Drachenfels, 749 Johannes Beter Geifel, 788 Andreas Gryphius.

<sup>2)</sup> Bei Bedmann findet fich nur bies eine Rleinod abgebilbet.

Stücke vorlegen: jene Eingangs erwähnte Mebaille des Sylvius Friedrich und eine auf Schöbel von Rosenseld bezügliche, welche aus der Kleinen Münzsammlung der Bernhardina ebenfalls in das städtische Kabinet gekommen ist.

Die Gesellschaftssatzung betreffs der Rleinodien ließ dem Ermessen der Mitglieder beziehungsweise der von ihnen beauftragten Künstler in Bezug auf die Darstellung der Hauptseite einige Freiheit, da es eine sozusagen officielle Form des Gesellschaftsadzeichens, des Palmbaumes, nicht gab. So wechseln denn auf den bekannt gewordenen Rleinodien drei Bäume mit einem, auch herrscht in den Einzelheiten und Juthaten eine gewisse Mannigsaltigkeit. Der Herzog Sylvius Friedrich, bezw. sein Delser Stempelschneider Johann Neibhardt aus Nürnberg, dessen Namensbuchstaden die Medaille ausweist, hat sich ziemlich streng an die Borlage gehalten, welche ihm die Darstellungen des Gesellschaftssymbols im Stammbuch von 1646 und bei Neumark boten. Diese werden am besten durch das im Stammbuch gegenüber dem Gesellschaftsgemälde abgedruckte "Alinggedichte" erläutert, wo es von dem Palmbaum heißt:

Fast alles, was bedarf der Mensch in seinem leben, Bringt vor der baum, draus man Nehnadeln machen kan, Garn, Seile, Stricke, Schiff', auch Mast und Segel dran, Wein, Essig, Brantewein, öhl seine Früchte geben, Brot, Zucker, Butter, Milch, Keeß': aus der Kinde wird Ein Becher, Leffel, Topss: Ein blat von ihm formirt

Dachschinbeln, Matten auch von ihm geflochten werden ')... Dementsprechend sieht man auf der Medaille des Herzogs wie auf den erwähnten beiden Aupfern eine ganze Palmenlandschaft, von einem Fluß durchzogen, auf dem ein Schiff mit Mast und Segel fährt, während an den Ufern Hitten stehen und Matten zwischen den Stämmen schweben. Im Bordergrunde ein großer Palmbaum zwischen zweitleineren, darunter allerlei Geräthe und Gegenstände, wie sie das Alinggedicht aufzählt. Oben auf einem Bande der Spruch, im Abschnitt der Name der Gesellschaft und auf der das Münzbild nach unten

<sup>1)</sup> Ganz ähnlich ein Gebicht bes Nährenden (Fürst Ludwig zu Anhalt) bei Reumark S. 55.

abschließenben Kante bie Worte: EINGENOMMEN DEN 9 HEU-MONATSTAG. Die Rückseite zeigt in einem reichverzierten Gefäß einen Lorbeerbaum, barüber ben Spruch, im Abschnitt in einem ornamentirten Rahmen ben Gesellschaftsnamen bes Herzogs und die Jahreszahl. Also bemerkenswerther Weise nichts, was Namen und Lebensstellung des Mitgliedes verriethe. Das ovale Stück mißt 37:45 Millimeter, wiegt 32,4 Gramm und ist, wie hervorgehoben zu werden verdient, nicht zum Tragen eingerichtet, wie es auch keine Spur ehemaliger Emaillirung zeigt.

Die fast freisrunde Medaille Schöbels, beren Berfertiger nicht genannt ist, auch sich nicht mit Sicherheit vermuthen läßt, hält 35 Millimeter im Durchmeffer und wiegt 12,7 Gramm. Ihre Hauptseite zeigt nur die drei Valmbäume in gedrungener Form sowie ebenfalls Namen und Spruch ber Gesellschaft, auf ber Rückseite außer bem Gefellschaftsnamen und ber Devise Schöbels eine Sonnenrose, welche ihre Blume einer figurirten Sonne zukehrt, und zur Seite einen Strauch, an welchem sein breifelbiges Wappen aufgehängt ist. Dieselbe Darftellung, nur mit bem Unterschieb, bag an bem mittelften Balmbaum bas umschriftlich bezeichnete Bruftbild bes Wohlgerathenen hängt. zeigt ber etwas größere Gesellschaftspfennig, welchen W. E. Tenpel in seiner Saxonia numismatica Lin. Alb. (Dresben 1705) auf Tafel 82 unter II abbildet und Seite 532 unrichtig erklärt: man wird nicht zweifeln durfen, daß dies ein zweites Rleinod Schöbels ift, bazu beftimmt, seiner Anhänglichkeit an bas Gesellschaftshaupt, Herzog August, noch besonders Ausdruck zu verleihen, da nicht wohl angenommen werben kann, ber Herzog werbe auf seinen Pfennig Bappen, Rame und Gemalbe eines Mitglieds haben sepen laffen 1). Christian Runge hat die erstere dieser beiden Schöbelschen Medaillen in einem Schulprogramm von 1738 besprochen und in Rupfer stechen laffen und berichtet vom Hörensagen, sie sei in bem oben in ber Biographie Wendes erwähnten Aftus vom 13. Februar 1670 als Brämie vertheilt worden. Ich halte biese Rachricht nicht für zutreffend, ba bie sonst bekannten

<sup>1)</sup> Auf seinem von Christian Ranstet gestochenen Bildniß, das im hintergrunde die Sonnenrose sehen läßt, trägt Schöbel am Bandelier eine ungenau ausgesührte, nur einen Palmbaum ausweisende Medaille.

Breslauer Schulprämien aus biefer Zeit in ihren Geprägen regelmäßig eine Bezeichnung ihrer Heimath und ihres Zweckes enthalten (s. Dewerdeck Taf. 37 und 38), die hier gänzlich fehlen und burch eine, zum Schulwesen boch nur in gang indireften Beziehungen ftebende Darstellung ersetzt sein würde. Immerhin ist bemerkenswerth, daß von biefem Stüd ein zweites Eremplar fich im Königlichen Münzfabinet zu Berlin befindet, bas ebensowenig wie bas Breslauer zum Tragen eingerichtet ober emaillirt ist. Ganz kürzlich habe ich selbst noch ein brittes Eremplar erworben, das einen roh angefügten Hentel hat und Spuren eines ehemaligen Farbenüberzuges trägt. Ich wage jeboch nicht zu behaupten, daß dies ber von Schöbel selbst getragene Gefellschaftspfennig ift. Es ware in höchstem Mage bankenswerth, wenn mich die Leser bei dem Aufsuchen noch weiterer solcher Rleinobe unterftützen wollten: in ber numismatischen Litteratur und ben Katalogen findet sich nichts, boch zweisle ich nicht, daß da und bort noch bas eine ober andere Stud verborgen ruht.

### Alphabetisches Regifter der Gefellschaftsnamen.

Der Abnehmende: v. Hochberg. Der Beliebige: Herzog Christian. Der Bringende: v. Schweinitz. Der Diensthafte: v. Räber. Der Gefrönte: Opitz. Der Geprüfte: v. Poser. Der Gelibte: Winkler.

Der Gewappnete: v. Sommerfelb.

Der Gleichende: Franzke. Der Gleichmäßige: Spaner. Der Gutherzige: v. Bergen. Der Heisende: Graf Dohna. Der Helfende: H. v. Sebottendorf.

Der Heilsame: Herzog Ludwig. Der Himmlischgesinnte: Schöbel. Der Langlame: p. Schilling

Der Langsame: v. Schilling. Der Nüchterne: v. Kottulinsky. Der Pflegenbe: Wenbe. Der Quälenbe: v. Rotter. Der Reichenbe: v. Lilgenau.

Der Scharffprilitende: v. Beterswald. Der Schlitzende: Herzog Splvius Friedrich.

Der Treuherzige: v. Morawigth. Der Unfehlbare: Herzog Georg. Der Unsterbliche: Grpphius.

Der Unverwelfte: Herzog Julius Sigismunb.

Der Berbeckte: v. Nimptsch. Der Berkleinernde: v. Logau. Der Berschaffende: v. Lofi.

Der Wohlgemuthe: P. v. Sebottenborf. Der Wunderbare: Herzog Georg Audolf.

Der Bertreibenbe: Colonna.

# Breslaner Dominifanermonche Die ersten evangelischen Brediger Siebenburgens.

Bon B. Ronrad.

Auf einige Schlesier möchte dieser kleine Aufsatz das Interesse hinlenken, die fast vergessen worden sind, die aber gleichwohl unsere Ausmerksamkeit verdienen.

Wenn die siebendürgischen Sachsen mit unerschütterlicher Treue inmitten der fremden Bölkerschaften ihr deutsches Wesen seitzgehalten haben, so hat sicher ihr evangelisches Glaubensbekenntniß nicht wenig bazu beigetragen. Dadurch wurden sie genöthigt, mit den Stammesbrüdern im Westen in steter Verbindung zu bleiben. Auf den deutschen Universitäten holten sich die evangelischen Geistlichen dieses Volksstammes ihre Vildung und blieben so empfänglich für deutsche Sitte und deutsche Sigenart. Die ersten Prediger des Protestantismus in Siebendürgen aber sind Schlesier gewesen, Ambrosius, Georgius und Gryseus, wie die Geschichtsquellen Siebendürgens bezeugen ').

Um bas Jahr 1520 ober 1521 brachten Hermannstäbter Raufleute von ber Leipziger Meffe Luthers Schriften von ber Freiheit eines Chriftenmenschen, von ber Buße, von ber babylonischen Gefangenschaft

<sup>1)</sup> Eine Sichtung des Quellenmaterials zur Reformationsgeschichte von hermannstadt in Siebenbürgen sindet sich in der Abhandlung von Seivert: "Beyträge zur Religionsgesch von hermannstadt u. s. w." Ungrisches Magazin Bb. IV. Presburg 1787 S. 154 ff. Die neueste Bearbeitung der Reformationsgeschichte hermannstadts bietet die Festschrift von heinrich herbert: Die Reformation in hermannstadt und dem hermannstädter Capitel. hermannstadt 1883. Dort ift auch die ältere Literatur angegeben.

ber Kirche u. a. in ihre Heimath. Daburch wurden die Sachsen Siebenburgens zuerft mit ber in Deutschland entstandenen religiösen Bewegung ber Beifter bekannt. Nicht lange banach famen zwei Beiftliche an, die in Luthers Schriften wohl Bescheid wußten und dieselben erklärten. Der Name des einen, des Ambrosius Silesita, ift urkundlich bezeugt, der Name des anderen, Konrad Weich, wird nur von einem einzigen späteren Geschichtschreiber in Berbindung mit einer nicht besonders glaubwürdigen genealogischen Notiz genannt, ist mir darum nicht ficher'). Die Bürgerschaft zeigte sich ber neuen Lehre geneigt und nahm die Brediger freundlich auf. Auch ber Sachsengraf und Königsrichter Markus Bempflinger studierte fleißig Luthers Schriften und ließ sich von den beiden Auslegern diefelben erklaren. Die Geiftlichkeit protestirte zwar, mußte aber ber Sache ihren Lauf laffen. Auf eine Beschwerde beim Hofe erließ ber junge König Ludwig ein scharfes Ebift, welches bie Anhänger Luthers in Siebenburgen mit bem Feuertobe bebrohte. Doch scheint man in Hermannstadt sich bavor nicht besonders gefürchtet zu haben. Die Hermannstädter Bürger hielten die beiden Prediger verborgen und erklärten, sie würden dieselben nur auf besonderen Befehl des Rönigs ausliefern. Auf die Beschwerbe bes Erzbischofs unterzeichnete nun auch ber König im Frühighr 1524 ein besonderes Mandat an die Hermannsburger, in welchem er unbedingten Gehorsam gegenüber ben Forberungen bes Primas von Ungarn verlangte.2). Run gaben zwar bie Bürger Hermannstadts die beiden Prediger preis, jedoch wußte es Markus Bempflinger beim König burchzuseten, daß ihnen fein Leid geschah. Bei einer Abwesenheit des Erzbischofs wurde ihnen vielmehr Gelegen= heit zur Flucht gegeben.

Damit hatte die papftliche Partei in Siebenburgen ihr erstes Ziel erreicht. Noch aber waren die Schriften Luthers im Besitz der Bürger. Daher wandte sich die Geistlichkeit von neuem an den König und

<sup>1)</sup> Bgl. Seivert S. 167; Haner (Historia ecclesiarum Transsylvanicarum 1694) kennt ben Ramen bes zweiten Predigers nicht trop sleißigen Sammelns.

<sup>2)</sup> Hermannstädter Capitulararchiv 3. 81: Budae feria IV. post Dominic. Laetare anno 1524, abgebruckt bei Haner a. a. D. p. 150—158, jedoch mit der unrichtigen Jahreszahl 1522. Die Mittheilungen aus dem Capitulararchiv verdanke ich der Gute des Hern Superintendenten D. G. D. Teutsch in Hermannstadt.

forberte einen Auslieferungsbefehl. Dieser wurde gleichfalls im Jahre 1524 ertheilt'). Ein Scheiterhaufen wurde errichtet und die ausge-lieferten Schriften wurden öffentlich verbrannt. Ferner verfügte der Erzbischof von Gran unterm 15. August 1524, daß in jedem Gottesbienst der Bann über die Lutheraner verfündigt werden sollte. Doch alles dies war nur ein Schlag ins Wasser und nicht geeignet, die Gessinnung der Bürger zu ändern.

Ambrofius felbst fehrte zwar nach Siebenburgen nicht zurück. An seine Stelle aber trat ein anberer, wahrscheinlich ein Freund von ihm, der seine Thätigkeit wieder aufnahm. Hierüber giebt uns die Beschwerbeschrift des Domkapitels vom Jahre 15262) Aufschluß. Hermannstadt", so heißt es bort, "wo die Lutherische Reperei ihr Fundament hat, ist in dem Hause des Magisters Johannes Czukas burch einen Lehrer eine Schule eingerichtet worden, wo man bas Nicanische Glaubensbekenntnig und andere Gefänge, die sich auf die Messe und ben sonstigen Gottesbienst beziehen, in deutscher Sprache fingt, Weib und Gefinde, Knaben und die ganze Familie singen und bemühen fich, beutsche Deffe zu halten. Im gleichen Sause wird ein Abtrünniger beherbergt, welcher bem Predigerorben angehörte, namens Georg, ber fich von Orbenskleid und Gelübbe für entbunden erklärt, ohne die angeblich erlangte Entlassung vorzuzeigen. Derfelbe predigt, ohne den Pfarrer zu fragen, in Filialfirchen, indem er das Volk zum Ungehorsam gegen die Fastengebote und firchlichen Borschriften verleitet, und zwar predigt er das, was dem Bolke gefällt. sichtigt, sich ins Predigtamt einzudrängen und kein Gelb zu nehmen. so daß er wirklich imstande ist, das Bolk zu verführen. Dieser ift aus der Gegend, wo Luther sich aufhält, von dem Schlesier Ambrosius geschickt, um das Bolf vom Gehorsam der römischen Kirche und feiner firchlichen Vorgesetzten abwendig zu machen"3).

<sup>1)</sup> Capitulararchiv 3. 82; gleichfalls bei haner mit ber falfchen Jahreszahl 1523 abgebruckt p. 160—162.

<sup>2)</sup> Diese Urfunde hat gleichfalls haner veröffentlicht a. a. D. p. 167—178, Seivert a. a. D. S. 187 hat den Originaltert genauer festgestellt.

<sup>3)</sup> Fovetur unus apostata, qui fuit ordinis praedicatorum, nomine Georgius... Is missus est per Ambrosium Silesitam, quondam praedicatorem Cibiniensem, ex partibus illis, ubi degit Lutherus, ut populum retrahat ab oboedientia Romanae Ecclesiae et suorum Praelatorum ecclesiasticorum.

Natürlich war das Auftreten dieses neuen Bredigers der Geistlichfeit erft recht ein Anftoß. Sie verlangte beghalb vom Rath ber Stadt auf Grund ber erwähnten königlichen Erlasse, daß dieser Dominikanermond genothigt werbe, die Stadt zu verlassen. Der Rath muß auch barauf eingegangen sein. Doch nahm Pempflinger ben Bebrohten in fein Saus auf und als man in beffen Abwefenheit ihm zumuthete, bas Feld zu räumen, erklärte er öffentlich, er habe vom Königsrichter Befehl erhalten, ju bleiben, bis biefer aus Ofen gurudgetehrt fei. Dies werbe er nun auch thun, selbst wenn Pfarrer und Defan, ja sogar die Rathsherren vor Aerger platten. Die Bürgerschaft stand jebenfalls auf ber Seite bes Brebigers. Denn bie Anklageschrift spricht bavon, daß in Folge solchen Borgebens der Geistlichen und bes Raths ein Aufruhr zu befürchten sei. Weiter hebt biese Schrift hervor, daß schon damals hermannstadt fast als Afgl für die Lutheraner galt, für Brofefforen, Rlerifer und Laien, mahrend fie fonft in Siebenbürgen nicht aufgenommen wurden. Der Rath von Hermannstadt forge bafür, bag bie fremben Prebiger jum Prebigen jugelaffen Der Pfarrer fei nicht imftanbe, nachhaltigen Wiberftanb zu würden. leiften.

Bon dem Prediger Georg wird ferner erzählt, er trete bei den Gastmählern der Kaussente und Bürger als Redner auf und lehre, das Evangelium sei länger als 400 Jahre verborgen gewesen. Die Priester hätten nicht die Wahrheit gepredigt. Die Christen seien frei durch die evangelische Freiheit, sie seien nicht menschlichen Ersindungen und den Satungen der Bäter unterworfen. In Folge dieser Lehren wurden die neuen Prediger oft von den Bürgern zur Tasel gezogen und hoch geehrt. Die geistliche Gerichtsbarkeit wurde misachtet. Die abgefallenen Mönche griffen zu weltlichen Geschäften. Zu Weihnachten wurden statt des lateinischen Gesanges deutsche Lieder eingeführt.

Hierbei wird noch besonders eines Gehilfen des Predigers Georg gedacht. "In der St. Elisabethkirche zu Hermannstadt", heißt es, "befindet sich ein Mönch Gryseus, ungelehrt und fast Idiot, gleichsfalls ein Schlesier, der nach Lutherischer Manier in allen Reden über den geistlichen Ordensstand sich lustig macht. Dieser Lutheraner wird sogar von den Kausseuten wie ein ausgehendes Gestirn gehegt,

144 Breslauer Dominitanermönche die ersten evangel. Prediger Siebenbürgens. obgleich doch fast alle seine Predigten Finsterniß und voll Frrthums sind und nichts als lutherisches Gift verbreiten."

Der Einfluß der genannten Prediger brachte es zuwege, daß der Pfarrer von Hermannstadt es nicht wagen durfte, jemanden in den Bann zu thun, ohne sein Leben auss Spiel zu setzen. Sogar das Ansehen des erzbischöslichen Bikars, des Dechanten des Kapitels, galt nichts mehr. Auch auf den umliegenden Dörfern verbreitete sich die Lehre Luthers, so daß schon die Bauern ansingen, ihre Pfarrer zu verhöhnen und mancherlei Bräuche zu unterlassen. Bei der Frohnleichnamsprozession spotteten die Bürger: "Unsere Priester müssen glauben, Gott sei ein Kind und wolle nach Art der Kinder geführt und in den Armen der Ammen in der Stadt herumgetragen werden." Mariendienst, Seelenmessen und Horen kamen in Verruf. Die Mönche und Ronnen sucht die wan für einen weltlichen Beruf zu gewinnen. Dies alles berührt die Beschwerdeschrift des Kapitels.

In Folge biefer Beschwerbeschrift verlangte ber Erzbischof vom Rönig, daß er ben tegerischen Grafen mit seinem Anhang vernichte. Bereits befand fich Ludwig im Felblager ben Türken gegenüber turz vor seiner verhängnisvollen Riederlage und seinem Tode bei Mohacz. Um aber sich des Beistandes der Geistlichkeit zu versichern, unterzeichnete er einen brobenben Brief gegen ben Sachsengrafen, nach welchem biefer feine Burbe und feine Guter verlieren follte, wofern er nicht die alte Ordnung wiederherstellte. Das Schicksal bes Königs machte diese Drohung hinfällig. Bempflinger tehrte unversehrt zurud und behielt weiter ben Schlefier Georg in feinem Saufe. Dort lehrte dieser in voller Sicherheit während ber folgenden politischen Wirren und suchte immer mehr Anhänger zu gewinnen. 1536 trat auch ber Bfarrer von Hermannstadt, Matthias Ramser, der Reformation bei und führte dieselbe burch. Inzwischen war Honter in Kronstadt aufgetreten und übernahm fortan bie Leitung ber Evangelischen Siebenbürgens. Ihn hat die dankbare Mitwelt und Nachwelt als den Reformator dieses Landes bezeichnet.

Wer waren nun aber jene kühnen Schlesier, die bis in den fernsten Osten der christlichen Welt Luthers Lehre verbreiteten?

Den ersten biefer Prediger, Ambrosius Silesita, glaubten zwei

neuere Geschichtschreiber Ungarns in der Berson des Dr. Ambrosius Moiban, des ersten evangelischen Pfarrers ber Elisabethtirche zu Breslau, gefunden zu haben. Der nicht grade häufige Vorname Ambrosius und der Umstand, daß Moiban sich von 1523—1525 in Bittenberg aufhielt, wo nach der Rlageschrift des Rapitels jener Ambrofius Silesita nach seiner Flucht aus Ungarn weilte, mogen zu dieser Bermuthung geführt haben 1). Diese Annahme ist jedoch unhaltbar. Ueber das Leben Moibans sind ausreichende Nachrichten vorhanden 2). Nirgends aber wird von folch einem Aufenthalt in Siebenbürgen etwas erwähnt. Jener Ambrofius ber Schlefier muß bis zum Frühjahr des Jahres 1524 in Hermannstadt geblieben sein, da erst im Jahre 1524 nach obiger Ausführung die königlichen Auslieferungsbefehle gegeben wurden. Moiban dagegen befand fich bereits Reujahr 1523 längere Zeit in Wittenberg, wurde am 16. April desselben Jahres immatriculiert und verließ Wittenberg erft wieder als Doctor der Theologie und gewählter Pfarrer. Dazu kommt ferner, daß Moiban beim Antritt seines Pharramts noch Afoluth war"), während jener Ambrofius von ben Geschichtschreibern Siebenburgens als Raplan uns vorgeführt wird. Die Anklageschrift bezeichnet ihn allerdings nur als Prediger (praedicator); jedoch ist noch eine Urkunde aus dem Rahre 1528 vorhanden, welche von einem Hermannstädter Raplan Ambrofius spricht, so daß die siebenbürgischen Geschichtschreiber sicher mit ihrer Annahme im Recht sind 4).

Auf eine andere Fährte weist uns ein Schreiben des Breslauer Raths an den Franziskanerconvent zu Dresten vom 6. August 1524. Dort heißt es von den evangelisch gesinnten Mönchen: tantopere

<sup>1)</sup> B. Jaszai: A mayar nemzet napjai a Mohacsi veszutan. Peft 1846, Bb. I. p. 487; Ladislaus v. Szalay: Gesch. Ungarns Bch. XV., Bb. III, 2 S. 225 und 226, (beutsch von Heinrich Wögerer). Pest 1873.

<sup>2)</sup> Bgl. meine Biographie des Moibanus: Schriften des Bereins f. Reformationsgeschichte Nr. 34.

<sup>3)</sup> Brest. Rathsarchiv Repert. Rlose BB. 31d.

<sup>4)</sup> Hermannstädter Capitularprotofoll Bb. I. S. 6: Quarta die Martii (1523) in domo doctoris Martini protestatus est reverendus magister Michael Altemberger coram domino Silvestro et domino Ambrosio Capellanis Cibiniensibus se inhibere ne quisquam emat aut sibi usurpet bona quae olim suerint patris sui quae jam noverca sua intendit legare patribus de santa cruce...

3etischist d. Bereins s. Geschichte u. Alterthum Schisfiens. Bb. XXVII.

docuere, ut jam aliorsum in finitimas oras profecti divini verbi concionatores egregii facti sint'). Es traten aber nicht blos bei ben Franziskanern, sondern auch bei den übrigen Orden die evangelisch gesinnten Mönche aus. In dem Nachfolger des Ambrosius Silesita, Georgius, haben wir nach der Beschwerdeschrift einen ausgetretenen Dominikanermönch aus Schlesien vor uns²). Das läßt uns vermuthen, daß auch Ambrosius und Grysens, die gleichfalls Schlesier waren, demselben Orden angehörten. Grysens, der Prediger an der Elisabethkirche, wird auch ausdrücklich monachus genannt. Herbert²) bezeichnet den letzteren allerdings als einen Franziskaner, doch scheint mir dies ebensowenig sicher zu sein wie die Annahme Seiverts²), nach welcher Gryseus mit dem Franziskaner Johannes Surdaster dieselbe Person sein soll.

Die schlesischen Quellen erheben zwar unsere Annahme nicht über jeglichen Zweifel, boch sind sie für dieselbe nicht ungünstig.

Auf der Breslauer Königlichen Bibliothek befindet sich eine Handsschrift über das Dominikanerkloster zu Breslau unter dem Titel: Catalogus fratrum praedicatorum Wratislaviensium. Dort sinden wir in dem Berzeichniß der kurz vor der Reformation eingetretenen Mönche neben dem häusigen Namen Seorgius auch den selkeneren Ambrosius mit dem hinzugefügten Familiennamen Jenkewiß und der Notiz intravit 1513 receptus a fratre Joanne. Die Handschrift erzählt uns zugleich "licet aliqui eorum prosessores (tamen pauci) ad seculum redierunt"). Ebenso begegnen wir in einer Urkunde vom Jahre 1516 den Ablaß betreffend unter den 80 Conventbrüdern des Abalbertklosters zu Breslau den Namen Ambrosius und Georgius. Auch hier ist bei Ambrosius der Familienname Jenkwiß hinzugefügt"!

1) Rlofe Ms. 42 Auszug aus lib. Notular. Commun. (Bregl. Stadtbibliothen

<sup>2)</sup> Seivert a. a. D. p. 187 heißt Georgius zwar nur apostata, qui ful ordinis praedicatorum. Aber nicht mit Unrecht wird and er von Haner: "Silesius

ordinis praedicatorum. Aber nicht mit Unrecht wird and er von Haner: "Silesius und "Silesita" genannt (p. 186), da in der Beschwerdeschrift Großens neben Georgial als "similiter Silesita" vorgeführt wird. Nach der Haner'schen Ausdrucksweit läßt sich annehmen, daß auch Georg sehr häufig als Silesita oder Silesius bezeichne wurde.

<sup>3)</sup> A. a. D. S. 10. 4) A. a. D. S. 189. 5) Ms. IV. Qu. 191 fol. 117

<sup>6)</sup> Königs. Staatsarchiv zu Bressau D 26: Chronologica descriptio Conventus ad Stm. Adalbertum Wratislaviac p. 99. 100.

Die Handschrift von Peter Dirrpauer über das Abalbertkloster giebt die Zahl der Abtrünnigen, welche 1523 austraten, für das Jakobs:kloster der Franziskaner auf 20 an. Die Zahl der ausgeschiedenen Dominikaner bleibt unbestimmt (aliqui — quam plures). Doch muß auch in diesem Kloster um das Jahr 1523 die Gährung unter den Mönchen nicht gering gewesen sein; denn im Folgenden wird erzählt, daß der Prior zu einer Art Gottesurtheil schritt, um die Gesinnung zu erforschen, Niemand wagte den Austretenden etwas zu erwidern, allen stand der Austritt frei.

Eine Beftätigung unferer Annahme bringt vollends eine Notig, welche sich in Schneibers Abhandlung "über ben geschichtlichen Berlauf ber Reformation in Liegnit und ihren späteren Rampf gegen bie faiserliche Resuiten-Mission in Harpersborf" findet 2): "Als aber 1523 bie Mönche und Nonnen anfingen in größerer Anzahl auszutreten, verließen 3. B. bie Prebigermonche Ambrofius, Georg und Gryfeus ihr Klofter in Breslau, um in Ungarn "bas Feuer zu vergrößern", welchem Sebald Hend in Bruck, Bitus Binshemius (Ortelius) und Simon Grynäus in Ofen aus bem Wege geben mußten." bat Schneiber vergeffen, hierfür ben Fundort anzugeben, und trot aller Muhe mar es mir nicht möglich, bemfelben auf die Spur gu tommen. Da einige Worte genau nach ber Quelle angeführt werben. ift wohl an eine bloße Combination bes Berfassers nicht zu benken. Immerhin bleibt bis jur etwaigen Feststellung bes Funborts biese Ausammenstellung ber brei Namen Ambrosius, Georg, Gryseus als Angehörige des Dominikanerklofters zu Breslau noch anfechtbar.

<sup>1)</sup> Rönigs. Staatsarchiv zu Bressau D 27 p. 83: Et de ordine nostro quam plures habitu Ordinis deposito saeculares laïci sunt effecti et etiam viri solemnes et promoti Lectores et caeteri apostatarunt tam Wratislaviae quam Suidnitii quam etiam in aliis locis nec ausus suit quispiam contradicere, sed cunctis volentibus patuit egressus. Hoc tempore Frater Joannes Schleicher Conversus homo valde Devotus Deo et multum Religiosus consilium Patri Priori Wratislaviensi dederat ad resciendum, quinam Fratres in Fide vaccillarent, ut in communi lavacro manuum ante Resectorium loco aquae simplicis aquam benedictam infunderet et quos videret nihil sentire illos stabiles mansuros in Sacro ordine, illos vero quos aqua bulliente perfusos aspiceret, eos sciret vacillare in side, quos omni conatu Pater Prior verbis curavit et exhortando in Fide confortavit.

<sup>3)</sup> Jahresbericht über die Königl. Realschule zu Berlin, 1860, S. 28 Anm. 12.

148 Breslauer Dominitanermonche bie erften evangel. Brediger Siebenburgens.

Wird aber dieser Notiz bei Schneiber ein geschichtlicher Werth zugesprochen, dann ist wohl sicher anzunehmen, daß damit unsere dwischlesischen Prediger gemeint sind, die zuerst die Lehre Luthers in Siebenbürgen verbreitet haben.

Noch haben wir uns aber mit einer Auffassung auseinanderzuseten, welche G. D. Teutsch, der Geschichtschreiber der siebenburgischen Sachsen in unserm Jahrhundert, vertritt 1). Er nennt als die ersten protestantischen Prediger "Ambrosius (ben) Schlesier und Ronrad Beich" und scheint somit das Silesita als latinisirten Gigennamen zu fassen. Dagegen spricht aber bie Thatsache, daß auch Gryseus und Georgins in der Anklageschrift als Silesitae uns entgegentreten. Auch die erften beiben Prediger waren nicht einheimische Siebenburgen, sonbern find aus Schlesien gekommen. Sicher weisen die Worte des königlichen Mandats vom Jahre 1524 auf Ambrosius hin: Item quod -Plebanum deposuissetis et alium intrusissetis. Item quod dum Decanus ipse in visitatione sua vel aliis temporibus crimina notoria inter personas vobis subiectas deprehenderet, vos resisteretis propria vestra authoritate, ne eiusmodi criminosi homines et manifesti notorii de jure per Decanum emendarentur in animarum suarum salutem. Ueber bas spätere Schickfal biefer fühnen Prediger aus Schlesien ist leiber nichts bekannt. annehmen, daß Georg und Gryfeus in Siebenburgen geblieben find. Ambrosius muß nach ber Aussage ber Anklageschrift (is missus est per Ambrosium Silesitam ex partibus illis ubi degit Lutherus) sich nach Deutschland begeben haben. In Luthers und Melanchthons literarischem Rachlaß ist aber von ihm eine Spur nicht zu finden.

Es ist nicht unmöglich, daß unser Dominikanermönch dem vornehmen Patriziergeschlecht der Jenckwiße Breslaus<sup>2</sup>) angehörte, aus welchem verschiedene hohe Würdenträger der Kirche hervorgegangen sind. Be liebt war in dieser Familie jedenfalls der Name Ambrosius. Der

<sup>1)</sup> G. D. Teutsch: "Geschichte der Siebenbürgischen Sachsen" und "die Reformation im Sachsenland". 6. Auflage Hermannstadt 1886 S. 10. (Letzteres Bus
ift ein Anhang zu dem "größeren Consirmandenbüchlein" von Fohann Michaelis)

<sup>2)</sup> Henne: Documentirte Geschichte des Bisthums Bressau II., 634, 635, 745, 839. Sinapins I., 490; Kundmann Tgsel XII; Cod. diplomaticus XI., 105.

erste Ambrosius Jendewitz starb als Domherr zu Breslau 1427, der zweite gleichfalls als Domherr 1477. Der britte Ambrosius Jendwitz ist der bekannte Rathsherr, der von 1500—1545 fast ununterbrochen die höchsten Aemter der Stadt bekleidete und bei der Einführung der Resormation in Breslau sich als eifriger Anhänger der neuen Lehre zeigte. Möglicherweise ist der Dominikanermönch Ambrosius Jendewitz ein Sohn des Rathsherrn. Doch ist sein Name in den vorhandenen Genealogien nicht zu sinden.

Möchte bieser Hinweis auf die schlesischen Prediger, welche zuerst ben Protestantismus nach bem Often gebracht haben, dazu beitragen, etwaige noch vorhandene Quellen über ihr Leben ans Licht zu ziehen"!

#### VI.

## Schlefien in den Jahren 1626 und 1627.

Bon Julius Rrebs.

#### 5. Die Winterquartiere ber Raiferlichen 1).

Auch während seines Feldzuges in Ungarn hatte Waldstein, wie 3. Th. schon erwähnt murbe, die schlesischen Berhältnisse nicht aus ben Augen verloren. Seit Mitte October 1626 brangte er wiederholt zum Angriffe auf Teschen; durch die Einnahme dieses Blates würde ben Mansfelbern ber Rückweg nach Schlesien abgeschnitten werben, nur muffe die Belagerung ohne Saumen und noch vor Ginbruch bes Winters geschehen. Gine Zeit lang hoffte er felbft zu biefem 3wede nach Schlesien gehen zu können, bann gebachte er ben Grafen Beinrich Schlick mit zwei Fufregimentern und 500 Pferden dahin zu entsenden. Als beibes burch Bethlens Vorrücken unmöglich wurde, empfahl er in ben Briefen an feinen Schwiegervater mehrfach bie Belagerung Teschens, "im Fall es nur immer möglich sei", mit bem gesammten schlesischen Bolke vorzunehmen. Fast gleichzeitig hatte er auch an bie balbige Unterbringung seines burch die rasche Verfolgung der Mans felber und ben Aufenthalt in bem rauhen, unfruchtbaren Oberungarn ftart mitgenommenen heeres in die Binterquartiere gebacht. werbe sie in Ihrer Majestät Ländern nehmen muffen, schrieb er am

<sup>1)</sup> Fortsetzung von Zeitschr. XXV. 184. Meiner Bemerkung ebenda S. 132 Note 1 hat jede Absicht persönlicher Polemik sern gelegen, und wenn ber Schluß aus ben Aeußerungen jenes Berfassers auf bessen Gesinnung gegenüber ben Schlesiern von 1626 zu weitgehend gewesen sein sollte, so würde ich das bedauern.

2. October: gleich barauf fanbte er ben Oberftlieutenant St. Julien von feinem Fugregimente und ben Don Balthafar be Marrabas zur Einholung der faiserlichen Zustimmung nach Wien. Sier war man ichon mit ben Ergebniffen bes Felbzuges gegen Bethlen Gabor wenig zufrieden und wurde über bie neue Bumuthung bes Generals äußerst Einlagerung der Truppen in die faiferlichen Erbländer war gleichbebeutend mit ganglichem Berfiegen ber aus biefen Provinzen ohnehin nicht allzu reichlich fliegenden Contributionen. Daher brachte Marrabas "teine rechte Resolution" von Wien zurück; ber Raiser zeigte sogar Luft, 8000 Mann bes Heeres in Ungarn zu lassen. Au seinem argen Berdrusse erfuhr Walbstein ferner allerlei von den boshaften Berbächtigungen, die seine Gegner — und er hatte beren bei seinem eigenwilligen Wesen schon damals genug — in Wien gegen ihn auszustreuen nicht mube wurden. Man erzählte, der Raifer habe sich "erkühnt" andere zu fragen, ob es wahr sei, daß der General gegen alle Rriegsregeln verfäumt habe, bem Bethlen eine Schlacht gu Unter bem Busammenwirfen biefer ungünstigen Ginbrucke entschloß sich Waldstein, bem Hofe seine Entlassung vom Obercommando anzubieten. Auf Harrachs "treuherzige Abmahnung" erwiderte er am 5. November: Mein Propositum zu mutieren, ist nicht möglich; thäte ich, was man bei Hof will, so hatt' ich bem Kaiser ben Exercitum und die Länder verloren. Rhevenhiller, der durch feine Stellung und seine Berbindungen mit den einflufreichen Hoffreisen zu solchen Beobachtungen besonders geeignet war, schilbert ben Begenfat der in jenen Tagen für und wider den General thätigen Strömungen recht anschaulich: Biele waren der Meinung, weil er den Gabor also weggelaffen und eine so mächtige Armada umsonst ruinirt und inzwischen ben Reind in Schlesien nach seinem Gefallen hausen laffen, auch bem Raifer Gesete, mas er thun solle, vorschreiben und sich mit nichts contentieren wolle, wie nicht weniger, daß er bei Fürften und Ständen im Reiche verhaßt, man follte ihn eher heimziehen als ihm folchergestalt alle Gewalt im Reiche überlassen. Bergegen befendirten andere seiner actiones, erzählten seine vornehmen, in vielen occasionibus ansehnlichen, gefährlichen und koftbar erzeigten Dienste, ben Credit, fo er bei ber Solbatesta habe, und bag feinesgleichen nicht

fei; er könne nicht eine, sonder mehr Armaden aufbringen. Daß sich bie vor einem Jahre consumirt, davor könne er nicht, wohl aber solche Anschiedung thun, daß er die Dänischen und Weimarischen bald aus Schlesien treiben würde. Man solle es noch mit ihm versuchen und nicht einen so wohl meritirten und accreditirten, vornehmen Diener vor den Kopf stoßen und etwa einen solchen Unwillen unter die Bölker bringen, daß hernach die Reue zu spät wäre.

Die Vertreter der letzteren Ansicht siegten. Es kam am 25. Rovember in Bruck a. Leitha zu ber bekannten Rusammenkunft zwischen Walbstein, Harrach und Eggenberg, in welcher ber Felbherr burch bie zwingende Gewalt seiner großen Berfonlichkeit den mächtigen ersten Minister des Raisers vollständig zu seiner Ansicht bekehrte. Er gewann nicht nur beffen Buftimmung zu seinen Blanen wegen ber fünftigen Ausbreitung ber faiferlichen Macht im Reiche, sonbern auch zur Ginquartierung seiner Truppen in die Erbstaaten; für diese bilbe bie Einlagerung zugleich ein Mittel, um sie vollends zu pacificiren, d. h. unter die kaiserliche Gewalt zu bringen'). Für einen Theil ber Truppen wurde Mähren, für die größere Balfte Schlesien jum Quartier bestimmt; boch ließ ber General auf Wochen hinaus noch nichts von seiner Absicht in die Oeffentlichkeit bringen. In der richtigen Erwägung, daß seine Gegenwart in Schlefien höchft noth wendig sei und vielleicht noch vor Eintritt des Winters zur Rückge winnung einiger fester Plate führen könne, mahnte er immer wieber jum ichnellen Friedensichluffe mit Bethlen. Es verzog fich indeß mit ber Aussicht auf ben sicheren Abschluß biefes Bertrages noch bis in die zweite Balfte des December hinein. Für die Truppen felbst mar es die höchste Reit, daß sie in die Quartiere kamen. Meine Cavallerie, erklärte ihr Führer, ift igund ruinirt, die ganze Armee fo bestruirt, bag nit zu fagen ift. Weber mich, noch keinen von biefem Beet bringt man mehr in dies Schelmensland, das nicht werth ift, daß so viele ehrliche Leute malamente barin aus Noth haben fterben müffen Gegen Weihnachten fiel plöplich strenge Rälte ein; sie machte, nach

<sup>1)</sup> Soviel kann man wohl auch nach Mor. Ritters verdienstvoller Untersuchung über die Brucker Unterredung (in Ouibbes D. Zeitschr. f. Gesch. IV. 24 fg) noch aus Ranke-Arctin übernehmen.

Waldsteins Ausdruck, an einem Tage 200 von denen, so sich vor Tod und Krankheit aus Ungarn falviert hatten, den Garaus!). Um diese Zeit soll er ben Obersten Magno nach Wien gesandt und sich mit bem harten Winter entschuldigt haben, daß er sein Versprechen nicht hälten und den Jeind nicht aus Troppau entfernen könne. Wenn auch feine im April des nächsten Jahres zu dem bairischen Gesandten Leuker in Wien gethane Aeußerung, er habe nicht viel über 4000 gefunde Knechte aus Ungarn zurückgebracht, absichtlich übertrieben sein mag, so ift boch gewiß, daß die Regimenter verhungert, abgerissen, mit Krankheiten behaftet und in ihrem Bestande äußerst geschwächt in Mähren und Schlesien eintrafen. Sie betrachteten das Ende des ungarischen Feldzuges als eine Erlösung aus großer Noth, und felbst von den Kameraden aus dem fernen Reiche trafen Glückwünsche zur Rückfehr "aus bem verfluchten Ungerland" bei ihnen ein 2). Nachbem die Armee aus dem Waagthale an die March gelangt war, wollte fie der General ursprünglich von Kremfier rechts zur Betschwa und Ober abschwenken lassen. Allein in Prerau ober Leipnick, wo auf sein Geheiß der Burggraf von Dohna und Colloredo, der Führer der bisher in und um Beuthen nicht den Feind, wohl aber bas Land ichabigenben Rosafen, eingetroffen waren, mochte er überzeugt worben sein, daß der Marsch seiner abgematteten Regimenter mitten durch das von den Dänen besetzte Oberschlesien nicht ohne Kampf vor sich gehen werde. Deßhalb ließ er die Truppen die March aufwärts und auf beiben Seiten um ben großen Schneeberg herum burch bie Grafschlesien schles und in ber Richtung auf Freiwalbau nach Schlesien

<sup>1)</sup> Die Balbstein'sche Armada hinterließ bei ihrem Marsche aus Ungarn und Mähren nach Schlesien 1200 Kranke, es starben täglich zu 200 und mehr hinweg. Es ist zwar ber in Ungarn liegenden kaiserlichen Armee besohlen worden, den 1. December nach Schlesien aufzubrechen, aber Bethlens und der Türken wegen und weil in Eil zur Fortsuhrung des Geschützes mit Pferden nicht aufzukommen, als blieben sie in ihren vorigen Quartieren liegen. d'Elvert Schristen der hist. sect. 22, 147.

<sup>2)</sup> Oberstl. Hans Audolf von Bindauf an M. von Hatzleibt, Reumark (Weimar) 24. Januar 1627. Hatzl. Archiv. In Oels, Hischberg und Schweidnitz ertrantten Einwohner an der von den Soldaten eingeschleppten Seuche, im Jauerschen mußte deshalb (2. März 1627) ein Amtstag nach Löwenberg verlegt, in Glogan ein "Bestgeselle" für 2 Athlir. wöchentlich angenommen werden. A. publ. VI. 298.

marschiren 1). Er selbst scheint wohl ber strengen Kälte halber auf seine erste Absicht, über Reisse nach Böhmen zu reisen, verzichtet und sich in Eilmärschen birect von Olmütz nach seiner Residenz Gitschin begeben zu haben.

Als im Juni 1626 ein kursächsischer Gesandter im Hauptquartiere bes Herzogs von Friedland über Ausschreitungen kaiserlicher Soldaten Beschwerde führte, bemerkte Waldsteins Feldmarschall Marradas zu ihm: Es sei schwer mit einem wohlbezahlten Heere fertig zu werden, um wieviel schwerer mit dieser großen Menge unbezahlten Bolkes, bei dem nichts, nichts, nichts wäre, so zu ihrer Nothdurst und sie zum Gehorsam zu erhalten gehörte. Wenn diese Worte eines Sachkenners über Soldaten fallen konnten, die ruhig in ihren reichen Quartieren an der Elde lagen, so kann man sich vorstellen, mit welch' begehrlichen Gefühlen sie jetzt nach den Strapazen eines Feldzuges den Fleischtöpfen des gelobten Landes Schlesien zustrebten.

An die schlesischen Stände waren unterdeß mehrere vom 2. November 1626 datirte Schreiben des Kaisers gelangt, worin er sich über den schlechten Eingang der Steuern und Einkünfte aus der Provinz beschwerte und die Anhäufung von Proviantvorräthen verlangte. Zu diesem Zwecke hatte der Oberamtsverwalter die Gesandten der mittelund niederschlesischen Fürstenthümer für den 29. December zu einer Berathung nach Liegniz entboten. Es sam jedoch nicht dazu, denn eben traf der Burggraf von Dohna mit der vom 27. aus Kremsier datirten Mittheilung des Generalissimus dei Herzog Georg Rudols ein, daß er am 30. December zu Neisse die Commissare der Fürstenthümer Brieg, Breslau, Dels, Glogau, Liegniz, Sagan, Schweidniz-Jauer und Münsterberg-Frankenstein erwarte; er habe vom Laiser

<sup>1)</sup> Durch die Grafschaft zogen am 9. Januar drei sächsische, am 11. drei Tiesenbach'sche Compagnieen, "der Marsch von noch viel mehr Compagnieen stehe in Aussicht", A. publ. VI. 88. Nach Schreiben Bechmanns an Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg oder dessen Oberstlieutenant Melchior v. Hatzeldt (im fürstlich Hatzeldt'schen Archive zu Calcum) war das Hauptquartier des Obersten Bechmann am 28. December 1626 in Littau, am 29. in Hanstadt, am 3. Januar 1627 in Freiwaldau, am 4. Januar iu Neisse. Denselben Weg marschirten die beiden schischen Regimenter. Am 5. Januar war Auhetag, weil der größte Theil der letzteren noch zuruck war. Drei Fähnlein des sächsischen Fußregiments gingen am 13. durch Münsterberg nach Schweidnitz, wo sie am folgenden Tage anlangten.

Befehl, seine Armee im Herzogthum Schlefien einzuguartieren, werbe aber auf Intercession des Herrn von Dohna nur einen Theil der Truppen in bas Land senben '). Die unter Georg Rubolfs Borfite berathenden Gefandten der Fürstenthümer geriethen über diese unerwartete Nachricht in äußersten Schrecken. Der Herzog bemerkte in seiner sarkastischen Weise, wenn der Kaiser schreibe, er wolle das Volk ber Proving zur Hilfe gegen ben Feind senden, so werbe bieser Aweck durch die Einlagerung in die Quartiere nicht erreicht. Die Erbfürstenthumer betonten, daß des Generals Intent wider Ihrer Raif. Maj. Sinceration laufe und daß diese Einquartierung Ihr. Maj. gemessener Befehl nicht ware. Das Land ginge über ben Saufen, die commercia fielen, die Bolle würden gesperrt, Plünberungen im Lande gehegt. Ihro Maj. wollen ben Dresbener Accord halten; ber besage, daß feine Einquartierung ins Land geschehen solle. Man berieth Dienstag ben 29. December ununterbrochen und ohne Bause von 9 Uhr morgens bis 8 Uhr abends und die beiben folgenden Tage fast ebenso angeftrengt 2), kam aber zu keinem anderen Schlusse, als schleunigst eine Gesandtschaft an ben Raiser, bann ben Kammerrath und Landeshanptmann von Frankenstein, Siegmund von Bock, nebst dem Oberstlieutenant Karnitty sofort an den Herzog von Friedland nach Neisse Beibe follten "ben General anders bisponiren und bie abzuschicken. seinem Anschlage nach gefaßte Meinung ber Quartiere verhindern, ferner für Zufuhr von Proviant und anderer Nothwendigkeit Sorge Da über ben Erfolg ihrer Sendung nicht bas Geringste verlantet, so wird es sehr wahrscheinlich, daß sie den Feldherrn wegen ber Abanderung seines Reiseplanes überhaupt nicht angetroffen haben.

Mittlerweile kamen die Regimenter compagnien- und fähnleinweise in den ihnen ohne Anfrage beim Oberamte angewiesenen Quartieren an und machten es sich nach Landsknechtsart bequem. "Mit erbärm- licher Drangseligkeit der blutarmen Unterthanen" waren sie in Schlesien einmarschirt; man sah die Dragoner mit ihren "Huren", wie sich der Bericht auf beutsch ausdrückt, durch die Oörfer reiten, in manche

Bgl. zu bem folgenden Beitfchr. XX. 297; beibe Auffätze ergangen fich.

<sup>2)</sup> Zacharias Allerts von mir herausgegebenes Tagebuch aus b. J. 1627 p. 12.

Städte flüchteten die Bauern ihr Getreide und ihre Truben in solchen Mengen, daß der Berfehr an den Thoren wegen des Gedränges halbeftundenlang gestört blieb. Oberschlesien, wo der Feind und die schlesischen Milizen standen, tam ebenfo wie anfänglich das Bisthum Reiffe bei ber Quartiervertheilung nicht in Betracht; bafür wurden bie anderen Fürstenthümer um so stärfer belegt. Am 8. Januar 1627 erhielt Bergog Johann Chriftian von Brieg ein Schreiben Balbfteins, welches ihm die Einquartierung des gesammten Schlid'ichen Fußregiments, ber Artillerie und etlicher Stuten, sowie einer Compagnie bes Scherffenberg'schen Regiments zu Roß unter Rittmeister Johann Gabelintty von Sant in sein Fürstenthum anfündigte. Sogleich wandte sich ber Bergog an Oberft Gabriel von Bechmann, ber mahrend ber Abwefenheit bes Herzogs von Friedland bas Obercommando über fammtliche taiserliche Truppen in Schlesien führte 1), bat um seine Intercession beim General und verficherte, daß die Solbatesta in ben anderen Orten seines Herzogthums ebenso gute, ja eber beffere (!) Commobität als in Brieg finden werde, bag er wegen Contributionsanlegung und Einschaffung gehöriger Nothburft seine Unterthanen öfters an ben Ort feines hofes und feiner Regierung zusammen schreiben muffe und bies bei ber Einquartierung in seine Resibenz unmöglich geschehen tonne. In einem zweiten Schreiben von bemfelben Tage erbot er fich gegen ben General zu unterthänigstem Gehorsam gegen die faiferliche Majestät; er wolle auch, "ba es gleich außer Ihrer Rais. Maj. Orbinang gewesen, nicht weniger bereit und willfährig fein, dem Herzoge zu Ehren und Gefallen, was ihm nur möglich und erträglich, ohne sondere Beschwer übernehmen". Nur hätte er nach

<sup>1)</sup> Leiber nicht mit der nöthigen Autorität. "Die Competenzien unter den Obristen und Colonellis erregen die größten molestias, niemand weiß, wer den anderen commandiret." Pechmann war "ein guter Soldat", wie ihn Walbstein selbst bezeichnet, besaß jedoch den z. Th. sehr vornehmen Regimentscommandeuren gegenitder nicht das ersorderliche Ansehen. Als sich die Schweidnitzer Stände am 8. Januar auf seine Berfügung beriesen, erwiderte Herzog Franz Albrecht von Sachsen, Bechmann hätte ihm nichts, auch nicht seiner Hunde einem zu commandiren. Unter einen Brief des Obersten, bessen, dessen katte, schrieb derselbe 28 jährige Reichsstürft am 3. Februar in Schweidnitz: Wenn man nicht wüßte, daß Pechmann ein Esel und Bauernsohn wäre, so sähe man es aus der Unterschrift an mich. Hauf. Archiv.

ber Berordnung des Felbherrn, wonach Herren- und adlige Hanser und Borwerke mit Einquartierung verschont werden follten, bestimmt gehofft, daß seine Residenzstadt bessen nicht weniger genießen wurde. Die angekommenen Offiziere beriefen fich nun auf bes Generals Befehl und wollten sich ohne beffen ausbrückliche Bewilligung nicht an andere Johann Chriftian bat baber um die entsprechenbe Orte begeben. Beifung: "Alle Orte und Stellen meines ganzen Fürftenthums follen Dero Armee offen stehen, und bin ich solches von E. Lbb. für eine besondere erzeigte Wohlthat zu erkennen, auch in allebem, mas gegen E. Obd. von mir Angenehmes zu geschehen möglich, zu aller Zeit und Begebenheit zu erwidern, so bereit und willig als äußerst befliffen." Allein auch die größte Artigkeit und die tiefste Demuthigung des auf seinen uralten Stammbaum sonst so stolzen Biasten führte in diesem Falle nicht zum gewünschten Ziele. Bum ersten Male überzeugten sich diese kleinen schlesischen Fürften, daß fie dem unbeugsamen Willen eines eisernen Mannes gegenüberstanden, ber zu seinem Ruten und zum Bortheile ber Monarchie rücksichtslos über ihre mittelalterlichen Sonberrechte hinwegzuschreiten entschloffen mar. Schon nach brei Tagen bittet ber Herzog, "nachdem er aus den eingesandten Berzeichnissen gesehen, daß bas Schlick'sche Regiment in ben anderen Städten feines Fürstenthums wegen Enge berfelben nicht wohl füglichen habe quartieren können", den Obersten Bechmann kleinlaut, seine Intercession zu unterlassen und ihm seinen Brief an Waldstein zurückzuschicken 1). Am 12. Januar rückte das Regiment in Brieg ein, brei Fähnlein, benen später noch zwei folgten, blieben in ber Stabt; zwei Fähnlein kamen nach Strehlen, die übrigen nach Ohlau und anderen Orten.

Dem Breslauer Rathe hatte ber General, bat. Prerau 25. Descember 1626, die Einquartierung seines Leibregiments unter dem Oberstlieutenant Heinrich von St. Julien und einer Reitercompagnie Schersfenberg angekündigt; fünf Fähnlein Waldsteiner marschirten nach Neumarkt, die übrigen nach Namslau, Canth, Auras u. s. w. Breslau

<sup>1)</sup> Johann Christian an Bechmann, Brieg 8. Januar 1627; berfelbe vom gleichen Tage und Orte an Walbstein, Johann Christian an Pechmann, Brieg 11. Januar. Alle brei Schreiben im Königl. Staatsarchiv Breslau.

jelbst scheint von Einlagerung frei geblieben zu sein. Das Fürstenthum Dels besetzen bie Reiterregimenter Strozzi und Coronini; vier Compagnieen Graf Strozzi unter Oberstlieutenant Franz Caffarelli zogen am 13. Januar in Bernstadt, die übrigen seche am folgenden Tage in Dels ein. Schon am 3. Januar erschien im Weichbild Frankenstein bas Nassausche Regiment, wovon vier Fähnlein unter Oberstlieutenant Rouvroit in ber gleichnamigen Stadt verblieben gleich barauf eine Compagnie Scherffenberg und bas elf Fähnlein ftarke fogenannte altfächsische, bem Herzoge Julius Beinrich von Sachsen-Lauenburg unterftehende Regiment im Münfterbergischen. Schweidnit-Rauer wurde mit einer Compagnie Scherffenberg, mit dem neufächfischen Infanterie-Regimente (15 F.) und ben Küraffieren (ben alten - 12 — und den neuen — 7 Comp.) des Herzogs Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg, zusammen 34 Compagnieen und Fähnlein, belegt. Sie wurden auf die Städte Schweibnit, Jauer, Bunglau, Striegau, Hirschberg, Löwenberg, Landeshut und Reichenbach in der Stärke von zwei bis fieben Compagnieen vertheilt. Beibe Fürftenthumer ftanben seit dem Juli 1626 unter der directen Berwaltung des Thronerben, bes jungen Königs von Ungarn. Auf Betreiben ber Schweibniger Stände hatte biefer von feinem Bater einen Befehl erwirft, wonach die Fürstenthümer ganzlich mit Einquartierung verschont werden sollten. Der General kehrte sich nicht im geringsten baran; ber junge König, höhnte er, muß gebenken, daß er soll Monarcha der Welt werden und nicht vor fein Patrimonium allein Schweibnit und Jauer haben. Den Landeshauptmann Kaspar von Warnsborf verwies er (8. Januar) an das Oberamt, an Oberft Bechmann und den Herzog Franz Albrecht; er könne bei ben vielen ihm obliegenden Geschäften weitere Beschwerben wegen ber Binterquartiere nicht annehmen, und ber Bergog von Sachsen erklärte (5. Februar), daß, wären auch noch so viele Befehle und Rescripte vorhanden, er doch nur der Weisung des Herzogs von Friedland nachzuleben habe. Vergebens beschwerte sich Ferdinand III. bei dem Raiser, vergebens schrieb er (12. Januar) an bas Oberamt, es befrembe ihn nicht wenig, daß folche Ihrer Maj. ausbrückliche, gemeffene Befehle ihre geziemende Birfung nicht erreichen und bei dem widerwärtigen Kriegsvolke nicht verfangen wollten; vergebens

erließ er (19. Januar) neue birecte Befehle an Georg Rubolf von Liegnit und Oberft Bechmann. Gie wurden eben fo wenig ausgeführt, wie die früheren 1). Im Fürstenthum Liegnit quartierten sich eine Scherffenberg'iche Compagnie, brei Regimenter - Artebufiere (10 C.), Ruraffiere (5 C.) und Dragoner (10 C.) — bes Oberften Daniel Bebron, sowie fechs Reitercompagnieen Borzenich ober Borzing ein, Glogau2) erhielt elf Ruraffier- und fünf Dragonercompagnieen Bechmanns; beffen übrige vierzehn Compagnieen zu Roß unter dem Grafen Portia und vier Fähnlein Tiefenbacher unter bem Oberftlieutenant Johann Wangler famen in bas Fürstenthum Croffen, bas, wie der kaiserliche General dem Aurfürsten von Brandenburg schrieb, als zu Schlesien gehörig betrachtet werben muffe. Die von ben Schlefiern feit Jahrzehnten vergehlich angestrebte "Croffener Mitleibung" war somit über Nacht zustande gekommen. Waldstein entschulbigte sein Verfahren mit ber großen Menge bes kaiserlichen Volks; in Wirklichkeit kam es ihm besonders darauf an, sich des Oberübergangs

2) In einem Berzeichniß der Binterquartiere von 1627 (im Hatf. Archiv) wird Glogan höchst bezeichnend direct als Fürstenthum Oppersdorf aufgeführt!

<sup>1)</sup> Ferdinands III. Kangler 28. v. Fend klagte am 3. April gegen Friedrich von Gellhorn: Ich trage Sorge, es sci das Fag bermaßen weit unten angezapft, daß es nach und nach nichts mehr ergeben und vielleicht der Boden gar eingestoßen werben möchte; benn fast unmöglich, wenn die Schöpfer so vielfältig streng begierig und ohne Unterlaß schöpfen, daß sie nicht endlich ein ganzes Meer, geschweige einen Brunnen ausschöpfen sollen. Was Kummerniß, Noth und Elend hieraus entspringen wird, das werden J. Raif. Maj. instunftig felbst erfahren, benn aus den armen, ruinirten und bis aufs Mart ausgefaugten Unterthanen ber Landsfürst nichts erzwingen fann, sondern muß einer mit dem andern leiden. Alles was Ferdinand III. mit seinem weiteren Drangen erreichte, mar, dag Balbftein im April, bei seiner persönlichen Anwesenheit in Wien, zum 15. Mai die Abführung von zwei Dritteln des in ben Rürftenthumern liegenden Bolts verfprach. Allein auch biefe Rufage ging nicht in Erflillung; die Regimenter blieben im Schweidnit- Lauerschen Gebiet bis anfangs Juni, also genan so lange wie die Truppen in den anderen Fürstenthumern, im Quartier. Anfangs, nach Gingang bes taiferlichen Befehls zum Abzuge bes Bolles, ftellte fich ber Landeshauptmann von Warnsborf noch auf einen hoben Standpuntt, er schrieb (29. Januar) an Bechmann, man werde es gegen den König zu rühmen wissen, wenn er ben Befehl rasch zur Ausführung bringe, und man werbe sich auch fonft bankbar erzeigen. Diese herablassenbe Stimmung schlug balb genug in bemuthiges Empfinden um; icon am 14. Februar bittet er Franz Albrechts Oberftlieutenant um Beihilfe, daß der Herzog seine wider ihn, Warnsdorf, gesaßte Ungnade. lowinden laffe. Diefe Schlefier bemerkten etwas fpat, daß es jetzt einen Willen im Lande gab, der unter Umständen dem des Kaifers Halt gebot. Acta publ. VI. 318 fg.

bei Erossen zu versichern und baburch eine Bereinigung der in Medlenburg stehenden Dänen mit ihren Truppen in Oberschlessen zu erschweren '). Der Rest des Tiesenbach'schen Regiments rückte am 25. Januar in Sagan und Priedus ein 2). Zusammen mochten — bie 18 Compagnieen in Erossen abgerechnet — gegen  $160^3$ ) Fähnlein und Compagnieen in Schlessen einquartiert worden sein; doch erhöht sich diese Zissen noch etwas durch etwa 13 hohe Stäbe, von denen jeder gleich einer Compagnie gerechnet wurde.

Der ungestüm forbernden Soldateska gegenüber fand sich jeber Stand zunächst durch eine Interimsbewilligung ab, die je nach der Zähigkeit des Quartiergebers und der Begehrlichkeit der Ofsiziere verschieden aussiel 4); Breslau zahlte z. B. 16800 Fl. wöchentlich dar und außerdem für Proviant 11000 Fl., Schweidnig-Jauer 20000 Fl. u. s. w. Damit zeigten sich die oberen Ofsiziere wenig

<sup>1)</sup> Opel, das Kurfürstenthum Brandenburg in den ersten Monaten des Jabres 1627, bei b. Spbel, Sift. Zeitschr. f. 1884 p. 194—199.

<sup>2)</sup> Bon den vier Standesherrschaften lag eine, Pleß, im Bereiche des Feindes. Militsch wurde später von Schweidnit aus belegt, Bartenberg und Trachenberg, die Besthungen der kaiserlichen Obersten von Dohna und von Schassgotsch, blieben allein in ganz Schlesien von Einquartierung frei. Trachenberg war mit Militsch ursprünglich für die Regimenter des Herzogs Franz Albrecht mit angewiesen worden, allein der General befahl dem Herzoge (Prag 10. Februar) ausdrücklich, diese Herrschaft gänzlich zu verschonen und dagegen den Unterhalt für das Ariegsvolf von den Fürstenthümern, dahin sie gewiesen (d. h. von Schweidnitz-Jauer), reichen zu lassen. In dem Augenblicke also, in dem Ferdinand III. sich zur Entlastung seines schlessischen Besthes eifrig bemührte, belastete der Herzog von Friedland diesen gleichsam zur Strase aus neue. Die Gesandten des Freiherrn von Schassgotsch äußerten in der Ständeversammlung vom 31. August 1627, Trachenberg habe zwar keine Einquartierung gehabt, aber viel Geld geben müssen, es sei dem Herzoge von Sachsen noch schuldig. A. publ. VI. 320 und 335.

<sup>3)</sup> Die zehn Compagnieen mehr berechnende Angabe von Kopieth (Zeitschr. XII. 484), die ich Zeitschr. XX. 299 übernommen habe, ist — wie schon die zu geringe Zisser Dragoner-Compagnieen beweist — nicht einwandsfrei. Ich nehme sür Münsterberg 12, sür Sagan 8 Fähnlein und für das Regiment Coronini 10 Compagnieen an; dies ergiebt insgesammt 70 Fähnlein, 76 Compagnieen und 15 Compagnieen Dragoner, zusammen 161. Buckisch giebt 65 Compagnieen Reiter, 6 Infanterieregimenter und 3200 Dragoner an.

<sup>4)</sup> Der Abt zu Grüffau bat den protestantischen Herzog Franz Albrecht von Lauenburg am 8. Februar siehentlich, Gott zu Ehren und seiner Seeligkeit zu ersprießlichem Frommen dem Gotteshause etwas Denkwürdiges an den Contributionen nachzulassen, A. publ. VI. 326. Ob die Bitte Erfolg gehabt, erscheint mehr als zweiselhaft.

zufrieden. Oberft Bechmann schrieb am 13. Januar in Bezug auf die einige Tage zuvor abgehaltene Busammenfunft ber Stände von Schweidnit-Rauer an Herzog Franz Albrecht 1): Daß sich die Herren so übel stellen zur Contribution, wundert mich fehr, benn sie haben teine Urfach. Die anderen Obriften sind resolviert zum wenigsten bei ber vorm Jahre von J. In. bem Herrn General ausgesetzten Ordinanz Das ist aber die Ursach, daß sich die Schweidniger nicht resolvieren, weil bie Stand' bei einander fein und gebenten einen Aussat zu machen, welchen uns freisteht anzunehmen ober nicht. Inmittelft wollen wir, bis fie wieber von einander fein, ein wenig gemach gehen?). Man kann sich heute schwer vorstellen, wie ber Raiser seine eignen Truppen im eignen Lande ohne feste Bestimmungen über Maß und Höhe bes Unterhalts und ber Verpflegung überwintern laffen, wie er seine Unterthanen bem Belieben habgieriger Offiziere preisgeben konnte. Derartige Auftande werben nur aus ber Ratur des Landsfnechtthums felbst verständlich. Wir werben gleich seben, wie der oberste Kriegsherr andrerseits nicht im geringsten für die Beburfnisse seiner Solbaten Sorge trug, wie beren Befehlshaber einen guten Theil von ben Summen, die fie aus den befesten Bebieten, aus bem Sedes belli heraus erpreften, wieder gur Werbung, Bewaffnung, Bekleidung, kurz dazu verwenden mußten, um ihre Mann= ichaften von neuem felbbienstfähig zu machen. Giner einheitlichen Regelung biefer Frage, einer Beseitigung biefer Uebelstände burch bas Staatsoberhaupt muffen sich schwere Hinderniffe entgegengestellt haben; selbst in der preußischen Armee blieb es bis zum Anfang unfres Jahrhunderts. Gebrauch, daß Berpflegung und Bekleibung der Compagnie bis zu einem gewissen Grabe bem Capitan überlassen und von diesem als eine Art Geldgeschäft betrieben wurde.

b) Minfterberg, 13. Januar 1627, Satf. Archiv.

<sup>2)</sup> Oberstwachtneister Emmerich von Leyen an M. von Hatfeldt, Reichenbach, 14. Januar 1627. Nächstänftigen 21. h. sollen die Geldcontributionen vermög empfangener Ordinanz zu Schweidnitz erlegt werden; wie hoch aber selbige sein wird, ift mir noch unwissend. Allein hab von J. F. Gn. so viel verstanden, daß für die Compagnieen ungefährlich 500 Fl. gegeben werden sollen. Mich dünkt, sie werden schwerlich continuirlich ersolgen, dürste vielleicht gehn wie vordem zu Halle. Doch wollen wir des Besten uns versehen. Hats. Archiv.

Derzog Georg Rubolf hatte seine Einwenbungen gegen ben Marfe ber kaiserlichen Truppen nach Schlefien schon am 2. Januar nach Wien gesandt und gleichzeitig seinen Bunsch, die Berwaltung des Oberamts nieberzulegen, ausgesprochen. Gine Woche später stellte er bem Raifer vor, daß es dem Lande unmöglich fei, zwei Beere zur felben Beit gu unterhalten, Ferbinand moge beshalb die Entlassung bes schlesischen Landvolks anordnen. In seinen Antwortsschreiben vom 12. und 18. Januar brückte ber Raiser die Hoffnung aus, daß der Herzog die Oberamtsverwaltung noch eine Zeit lang gutwillig behalten werbe, entschulbigte sich wegen der Einquartierung mit der Anwesenheit des Feindes in Schlesien, stellte balbigen Aufbruch seiner Truppen gegen die Dänen in Aussicht und versicherte, daß kein Oberst und Befehlshaber nach eigenem Gefallen und ohne Borwiffen des Oberlandesbauptmanns Quartier nehmen bürfe. Als diese Zusicherung in Schlefien anlangte, hatte es sich die Solbatesta längst nach eignem Belieben und ohne Rudsprache mit bem Oberamte im Lande bequem gemacht, und es blieb dem Herzoge nur die Wahl der Annahme, daß ber Raifer ohne die nothwendige Autorität bei seinem Heere sei ober haß er seine Unterthanen absichtlich täuschen wolle. Der Raiser schrieb ferner, er werde bem Herzoge feinen Oberfeldproviantmeisters-Lieutenant Beinrich von Boyneburg, gen. von Hobenstein, jur Beihilfe fenben, ber seinen Respekt auf ben Oberamtsverwalter haben solle und bem bie Stärke ber einzelnen Regimenter genau bekannt fei. Ihm werbe er auch die von der Hoffriegstanzlei für die in Mähren einquartierten Regimenter entworfene Orbonanz mitgeben; banach würden ben Oberften nicht mehr Quartiere und Plate verstattet werben, als fie effectiv bienende Solbaten hätten. Im Gegensatzu biesen hoffnungsvollen Aussichten empfahl er bann bem Herzoge einen gütlichen Bergleich mit Oberst Bechmann. Komme ein solcher nicht zustande, so gebenke er eine gewisse absonderliche Berfassung über den Unterhalt und die Ginquartierung ber Solbaten in Schlesien zu machen. Bezug auf die Entlaffung des schlesischen, augenblicklich allein vor bem Feinde liegenden Landvolks erklärte er, bamit muffe gewahrfam umgegangen werden, sonft gewinne ber Feind vielleicht Anlag, fein Bolt an sich zu giehen. Georg Rudolf mochte biefe Angelegenheit mit ben

beiben Obersten Dohna und Schaffgotsch in fleißige Berathschlagung ziehen und ihm ein Berzeichniß bes schlesischen Bolkes, sowie ein Gutachten, wie die Abbantung ohne Schaben des Landes geschehen könne, übersenden.

So gutgemeint diese kaiserlichen Worte Hangen, so wenig bebeuteten fie mit ihrer langen Sicht auf die Zukunft gegenüber ber Noth bes Augenblicks. Zu beren Abstellung berief bas Oberamt zum 28. Januar einen Fürstentag nach Liegnig. Fünf Tage beriethen die Stände eifrig unter sich und mit bem anwesenben Oberft Bechmann, aber bie hoffnung auf eine Erleichterung ihrer Laften ging nicht in Erfüllung. Riemand wollte zu Gunften bes etwa mehr bedrängten Rachbars freiwillig ein Opfer bringen, und ber Gesandte bes Raifers, Heinrich von Bonneburg, hatte "allerhand Bebenten, einen gewiffen Ausfat wegen Unterhaltung der Soldatesta mit dem Oberamte zu vereinbaren". Er tam im Gegentheil mit neuen Forberungen bes Bergogs von Friedland an. Das Land follte 1400 Malter Getreibe für bie Borrathshäuser in Reisse (600) und Oberglogau (800) zum Frühjahrsfeldzuge gegen die Dänen liefern; zur Abkurzung der Berhandlung barüber hatte ber General ben Betrag für die einzelnen Fürstenthümer gleich selbst bestimmt. Ferner wurde der Provinz die Unterhaltung für ben Stellvertreter bes Benerals, für ben Beneralproviantmeifter, Generalcommiffar und Generalquartiermeifter') aufgenöthigt. ben Unterhalt der Infanterieregimenter einigte man sich schließlich auf das erwähnte mährische Modell, doch war von Zahlung bloß für die wirklich bienenben Mannschaften später nicht mehr bie Rebe; bie Offiziere berechneten ihre Fähnlein, mochte beren Bestand auch noch so schwach sein, stets als voll. Die Reiterei sollte so verpflegt werden, wie jeder Stand fich mit den Oberften vereinigen wurde. Begen ber von letteren geforberten Gelbcontribution für die Instandsetzung ihrer Compagnieen follte erft die (nebenbei bemerkt felbstverständliche) Bustimmung des Kaifers eingeholt werden, "wiewohl ganz ungewiß, ob die Obriften, an welche zwar vom Oberamt beweglich geschrieben

<sup>1)</sup> Bonneburg schlug für letztere drei Chargen die Zahlung nach der bei Tillys Armee üblichen Art vor, 275, 220, 130 Athlir. wöchentlich. Zur Zisser 220 gelangte er dobei durch die Betechnung von 7 x 30 Athlir. (!) A. publ. VI. 182.

worden, sich bewegen laffen werden, so lange in Bebulb zu fteben". Noch thörschter war die in dem Memorial über diese Zusammentunft ausgesprochene Absicht ber Stande, ein folch' ansehnliches und unerschwingliches Stud Gelb eventuell an ben restirenden und bewilligten faiferlichen Steuern abzurechnen; bei der befannten Geldnoth des Hofes mußte eine berartige Drohung in Wien eher eine gereizte Stimmung hervorrufen. Die am 30. Januar in ber faiserlichen Hauptstadt eingetroffenen schlesischen Gefandten wurden zu "beharrlicher Aufwartung" bei Hofe ermahnt. Man sandte ihnen "jeden Standes absonderliche, schriftlich abgefaßte Querelen" und eine vom 30. Fanuar batirte Beschwerdeschrift aller Stände über die wöchentlichen hoben Exactionen an baarem Gelbe nach, worin der Raifer gebeten wurde, selbst einen gewissen Aussatz für die wöchentliche Proviantirung der Solbaten zu machen. Am Schlusse bieses Schreibens fragen F. u. St. mit ziemlicher Deutlichkeit an, wie er es allergnäbigst gehalten wissen wolle, falls die Soldatesta dem Berlauten nach den felbsteigenen faiferlichen Ordinanzen nicht nachkommen wurde. In einer anderen Dentschrift vom 2. Februar erinnerten bie Schlefier ben Rurfürsten von Sachsen an den von ihm vermittelten Dresdener Accord, der buchftablich besage, daß &. u. St. mit keinem geworbenen, noch anderem Rriegsvolle belegt werden durften, baten um feine Interceffion zur Wieberabführung ber Solbaten und schilberten ihm ihre Leiben im Vorjahre, sowie die Ausschreitungen des jest einquartierten kaiserlichen Bolkes. Der Solbat begnüge sich nicht mit Quartier. Proviant und Fütterung, er lebe seines Gefallens, so daß bies bem Raifer gehorsame Land fast ben in Niedersachsen gelegenen feindlichen Orten gleich gehalten werbe. Die Solbateska forbere wöchentlich viel Tonnen Goldes, fie lege Bolle und Auffate auf, die den Privilegien bes Landes strads zuwiderliefen, Handel, Bandel, Rufuhren und Commercien würden vollends "zu Sumpf" getrieben. Nach bem, mas ber Solbat fich ungescheut und ausbrücklich verlauten laffe, ftebe ju beforgen, es möchten ohne zeitige Remedirung alle nüplichen, wohlgemeinten Intentionen, ja bes allerhöchsten Hauptes eigene resolutiones bei biesem milite gang vergeblich sein. Wenig ermuthigenb schrieb Johann Georg von Sachsen am 10. Februar gurud: Weil ihr in

unsere Intercession Hoffnung gesett, haben wir solche aussertigen laffen. Sein am gleichen Tage nach Wien gerichtetes Berwendungs. schreiben spricht bie Bitte aus, daß ber Raifer bas Land Schlesien nicht gleichsam "in Dero Angesicht ruiniren laffe". Es blieb gleich ben Eingaben ber Schlefier ohne jede Wirtung. Bon ben übrigen Befcluffen biefes Stänbetags fei noch bemerkt, daß "weil jetiger Reit wenig Gelb beim Generalfteueramt einkommt", ein Ginnehmer entlaffen und feine Arbeitslaft ben übrigen Beamten, boch ohne Erhöhung ihrer alten Befoldung, übertragen wurde. Die ftanbischen Fußtruppen sollten bis auf weiteren Befehl bes Raifers gegen ben Feind unterhalten, die vom Oberft von Rohr als unbrauchbar nach Haufe geschickten schlefischen Reiter nach bem Belieben jeden Standes behalten ober entlassen werden. Dan beeilte fich natürlich überall, die fostspieligen Landesvertheibiger los zu werden. Bei dem allgemeinen Geldmangel erhielten sie einen Monatssold ausgezahlt und wurden im übrigen mit "Restzetteln" auf die Zufunft vertröstet. Migmuthig barüber streiften sie marobirend im Lande umher, so daß schließlich Oberst Bechmann gegen biese Concurrenten seiner eigenen Cavallerie einschreiten mußte. Dag ber Berr, schrieb er an Melchior von Satfelbt, ausgesandt wider die abgebankten schlesischen Reiter, so sich "troppenweis" zusammenrottiren, sich zu erkundigen, was ihr Intent, daran hat der Herr recht und wohl gethan. Ich bitt, wofern sie gemeint, bem Feinde zuzuziehen ober andere Ungelegenheit anzufangen, der Herr unterlasse nicht, sie an Orten und Enden, wo sie betreten werben, aufzuschmeißen und von einander zu zertrennen 1).

Die Liegniger Bersammlung hatte gegenüber der eigenmächtig durchgeführten Sinquartierung der Walbsteiner die völlige Ohnmacht der Stände an den Tag gelegt, die babei beobachtete Berschleppungs-politif der Schlesier außerdem die Regimentsinhaber oder ihre Oberstlieutenants tief erbittert. Giner der letzteren, Franz Christoph von Arnim von einem der Hebronschen Regimenter, schrieb damals 2) aus

<sup>1)</sup> Reiffe, 26. Februar 1627, Batf. Archiv.

<sup>9)</sup> Liegnits, 28. Januar 1627, an M. von Satzfelbt, hatf. Archiv. Darin noch bie brollige Stelle: Es find sämmtliche Fürsten und Stände sehr hoch erfreuet (!),

Liegnit: 3ch habe allhier wider Berhoffen bis auf den Fürften- und Ständetag warten muffen, bin boch weder Fürft noch Stand, aber wo Herren sind, muffen auch Narren sein. Ich hoffe, es werbe noch beffer mit unserem Traktament; ich fürchte fehr, ich werbe selber zu bem General (nach Prag) muffen, ba will ich unfern Part wohl reben. Hiermit befehle ich ben Herrn bem höchsten Gott und bringe ihm eins in Sesundheit aller Mustetirer, die Haare auf der Bulverflasche haben. Oberft Bechmann 1) ließ fich verlauten: Was die schlechte Accomobation ber Quartiere und ber Golbatesta unterlaufenden großen Unwillen anbelangt, so hab' ich es ungern vernommen, ist aber baran niemand schulb als bas Oberamt. Oberft Daniel von Hebron, einer ber ärgften und rohesten Blutsauger unter biesen höheren Offizieren, klagte bem Bergoge Frang Abrecht 2): E. F. Gn. können nicht glauben, wie fchwer es mit biesem schlechten Accord, barüber mein Oberstlieutenant und Herr Generalproviantlieutenant von Bonneburg fast in die vierzehn Tage zu Liegnit zugebracht, hergegangen. Dies soll bas schöne Quartier sein, hab' nicht 'mal einen Bauern wohin zu schicken, ja auch erst nichts zu fressen. Ich werbe keinen Accord schließen, mir foll nichts abgehen, ich will es schon bekommen. All' bas Unbeil, so uns widerfährt, kommt alles von Liegnit wegen ihrer Widerwärtigkeit. Wird es nicht anders, so werden wir übel mit unsern Regimentern bestehen und ich bleib' nicht. Denn bag ich meine Ehr' mit einem schlimmen Regiment verlieren foll, ba hab' ich viel zu lange zu gelebt. In summa, es wird barauf gespielt, daß biese Armada soll verloren gehen; benn wenn wir uns nicht werben mundiren (montiren = ausrliften, beritten machen), so ist es schlecht bestellt und burfte unser Heer und Raifer baburch eine Schlappe erleiben. Bas half es wohl, wenn sich Herzog Georg Rubolf (18. Januar) über Unbescheibenbeit und weitaussehende Drohungen Hebrons beim Raiser beschwerte und wenn dieser (29. Januar) erwiderte, er sei bergleichen Ungebührlich-

baß bem Rittmeister Schierstädt (in Striegau) bie terra sigillata anbefohlen, benn sie seines bekannten Fleißes halber wissen, daß er nicht leiben wirb, baß solche töstliche Erbe von einigen Bauern beschmeißet (beschmutet) wird.

<sup>1)</sup> Liegnit, 24. Januar 1627, an Meldior von hatfelbt, hatf. Ardiv.

<sup>3)</sup> Liben, 3. Februar 1627, Satf. Archiv.

feiten teineswegs zu verstatten gemeint und habe bem Oberften fein Betragen mit Ernst verwiesen? Die Obersten hatten es bei ben im Rebruar und Mars meist wieder auf vier Wochen abgeschloffenen Interimsverträgen mit ben Ständen in der Hand, diesen ihre Macht fühlen zu lassen. Am 12. März, während der Berhandlungen mit dem Oberamtsverwalter, erklärte Hebron, er wolle des Herzogs Ver-Ivrechen nach endlich und ganzlich contentirt sein und zwar ohne Saumniß einiger Stunde. "Darum benn J. F. In. jum höchsten bekümmert und betrübet und vorstehendes großes Unheil gern verhatet und abgewendet wiffen wollten." Da nur eine Abschlagszahlung geleistet und ber übrige große Rest in ber Gile nicht aufgebracht werben tonnte, fclug Georg Rudolf vor, bem Oberften entweder Guter einguräumen ober unterbeg ftatt Gelbes auch Gilbergeschirr, was zu einer gangen Gilbertafel gehöre, zu geben, "welches aber alles nicht hat angenommen werden wollen". Es blieb endlich barauf beruhen, daß ber Obrifte seine Refte burch eigenmächtige Execution erzwingen wollen, welcher Execution J. F. Gn. Unterthanen über ber Ober allbereit einen Borichmad empfangen. Es hat auch Berr Obrifter fich beffen angegeben, weil er einzig und allein wegen biefes Gelbes an seinem Aufbruch gehindert würde, wollte er bei J. Rais. Maj. und bem Herrn General niemand anderem als bem Liegniger Fürstenthum die Schulb und Saumniß zumeffen').

<sup>1)</sup> Liegnis blieb bem Obersten Hebron bei bem Abzuge ber Kaiferlichen 300 000 Fl. Contributionsrefte schuldig. Ferdinand II. schrieb beshalb an Walbstein (Bran 22. October 1627), er moge bei Bebron bie gemeffene Berfügung thun, bag er mit Einforberung ber rückftanbigen Contribution noch etwas in Gebulb stebe und bem Fürstenthum teine Bergewaltigung gufüge. A. publ. VI, 804. Am 6. Marg 1628 tam hebron nach Colberg. "Er ift die ganze Zeit feines Commandirens (bier) nicht gefund geworden und hat von weit und breit her keinen Trunk noch Speise erlangen mogen, so ihm, ungeachtet seine vielen Roche, Sausfrauen, fremben Röchinnen, auch Doctoren von Stettin, Stolpe, Stargarb, auch Danzig geholet worden, schmecken wollen. Er konnte insonderheit das Läuten nicht hören, spie Blut, ward auch noch bor seinem Ende vor großen Ohrenschmerzen taub und ftarb auf ber Reise nach Karlsbad am 8. Juli 1628 in Stargarb, wohin er in einer Sanfte geführt wurde, in demfelben Saufe, in bem er geboren. Hatte von Waldftein bie Berrichaft Bilfdit gelauft, ber Stadt Danzig 100000 ffl. ausgelieben, wollte in Schlefien Burgleben und Städtlein Auras an fich bringen, worauf er icon 2000 Athlr. auszahlen laffen. Ernannte Lubwig von Simmern auf Grof-Midlit und Schiffelit in Schlefien und Bengersky, Waldsteins Statthalter in Mecklenburg, zu Vormlindern seiner Kinder." hannte, Simmerns Bericht, Baltische Studien 40. Band S. 29.

Bie nach bem Borftehenden in Liegnis, so ging es bei dem Abschluffe weiterer Berträge ungefähr auch in den übrigen Fürstenthumern gu. Tage und Wochen lang folgten Berathungen mit ben Landfaffen über die Aufbringung der für jene an Rahlung mit Hartgeld gewöhnten Beit geradezu ungeheuerlichen Summen. Breslau hatte bis zum 24. Februar baar und für Proviant xund 40 000 Fl. erlegt und schulbete bem Oberftlieutenant St. Julien weitere 55000 Fl., Die binnen acht Tagen fällig waren. Es wurden ber Bürgerschaft unter Androhung von Pfandung und Ginlegen von Solbaten in turzen Zwischenräumen 15, 7, 25, 80, 40 und nochmals 40 vom Taufend ber Steueransage abgeforbert. Am 22. Februar flagt ber Rath bem Oberamte, daß Breslau nach einem Briefe Bechmanns trot bes einhelligen Liegniter Schluffes, wonach es bis auf weitere kaiferliche Resolution bei ber bisherigen Quartiervertheilung zu verbleiben habe, au seiner bisherigen hohen Einquartierung noch mit dem Unterhalte von zwei Raffauschen Compagnieen beschwert werben solle. Dem Liegniter Schlusse zuwider habe also ber eine ober andere Stand hinter ihrem Ruden fich babin zu bemühen unterstanden, wie die Laft von ihm auf ein anderes Fürftenthum gewälzt werben tonne. Das muffe schlimme Folgen nach fich ziehen; und wodurch habe es Brestan um Schlefien verbient, daß mit bergleichen bei ihm ber Anfangege macht werde? Die Delser Herzöge versicherten, ihre Landsaffen namentlich aus bem Trebniger Weichbilde hätten nicht sowohl aus Furcht vor Plünderung, als um fich ben Gelbcontributionen für die Soldaten mit Vorschützung ber Unvermögenheit zu entziehen, ber Ihrigen Sachen und "Fahrnuß", auch ben gangen Vorrath bes Getreibes nach Breslau, Wohlau und anderen Städten geflüchtet; zu Hause treffe man nur das ledige Haus und etwas Bieh an. Bon je 100 Schafen ihrer Unterthanen forberten fie 18 Groschen ein, von jedem Wasserrade eines Müllers ebensoviel, von einem Bindmüller 9, von jedem Dorfhandwerker 41/2 Groschen. Herzog Johann Christian von Brieg verfügte am 9. Februar, daß die Bauern etwa wegen Nichtentrichtung ber Contribution gepfändete Sachen auf Verlangen ber Erecutoren unweigerlich in die Stadt zu fahren hatten, und legte am 16. Februar eine Steuer von 18 Groschen für je 100 Thaler Werth auf goldene

Ketten, Armbänder, Schaugroschen u. ähnl. Als sehr besorgter und umsichtiger Landesvater bewährte sich der Herzog von Liegnis. Er seste es durch, daß seine Residenz "aus hohen Bedenken" von Einsquartierung befreit blieb; befahl von Anfang an die Errichtung von Provianthäusern, verfügte, welche Ortschaften des Fürstenthums in diese Borrathsmagazine zu liesern hatten, und schärfte wiederholt ein, nur die wirklich dienenden Compagnieen zu berücksichtigen. Am Schlusse winder Patentes vom 12. Januar schreibt er: Ich kann mir nicht einbilden, daß es unter den Meinigen so steinerne und unverständige Herzen geben wird, welche die Gefahr nicht beherzigen sollten, die durch Berweigerung des hiermit von ihnen geforderten Gehorsams verursacht werden muß.

Bährend das geängstigte Land sich unter schweren Nöthen bemühte, die hoben Contributions, und Verpflegungssummen aufzubringen, waren die kaiserlichen Offiziere eifrig für Werbung, Bekleibung und Reubewaffnung ihrer Mannschaften thätig und versäumten nebenbei auch nicht, sich bas Leben in ihren Quartieren so angenehm als möglich zu machen. Namentlich bie Reiterei, die seit Walbsteins Aufbruch von der Elbe bis in die Winterfälte hinein nicht aus dem Sattel gekommen mar, bedurfte einer koftspieligen Erganzung. Rittmeifter von ben sächfischen Küraffieren erklärt am 26. Januar'), von seiner Compagnie könne er — die Kranken und Schabhaften abgerechnet - nur 30 Mann beritten machen; ein Oberstwachtmeister deffelben Regiments schrieb drei Tage vorher 2), er habe von den in Schweibnig liegenden Rittmeistern Bericht eingeforbert, wie ftart ihr Bestand an gesunden, wohlmundirten und armirten Reitern sei. "Ist mir zur Antwort worben, daß über 50 Pferbe nicht Dienst leiften konnten, denn das meiste Bolt ift nicht armirt. Die Pferde find in dem Marschiren mit den Sätteln sehr verberbt worden, gehen krumm, sind übel beschlagen; wie ich benn heute noch Geld ausgeliehen, daß sie etwa ihr Gewehr, Sättel und Zeug bessern und die Pferde beschlagen ließen, damit, wenn sich etwas präsentiren sollte, sie besto

<sup>1)</sup> Matthias Taig an Melch. von hatfelbt, hirschberg, 26. Januar 1627, Satf. Arch.

<sup>2)</sup> Johann von Montopa an Hatfelbt, Jauer 23. Januar 1627, Hatf. Arch.

beffer erscheinen möchten." Herzog Franz Albrecht ertheilte den Rittmeistern Befehl, "stracks nach Empfang ber ersten Contribution auf Werbung auszuschicken"1), und schon am 25. Januar gab Bechmann bem Freiherrn von Satfelbt Weisung 2), die neuen Frangofen fleifig beisammen zu halten, bamit fie auf ben Nothfall zu ben alten Regimentern gestoßen werben könnten. Bei anderen Compagnicen ging es langfamer bamit her; Rittmeister Dehn versichert in verschiebenen Briefen 3), daß es mit dem geringen Rauhfutter von vier Bierteln bie Woche unmöglich falle, die Rosse zu unterhalten, zumal ber hiefige (Birichberger) hafer viel geringwerthiger fei als ber Schweibniger. Mit dieser Fourage, insonderheit mit Beu und Stroh, konnten die Befehlshaber und noch viel weniger die Soldaten unmöglich auskommen; werbe dies nicht anders, so würden wohl die meisten ihrer Pferde verhungern. "Will gerne sehen, wie wir auf solche Weise unsere Compagnien complett machen follen. Es ift hohe Zeit, ber lette Marg fommt immer näher, und es ist noch wenig geworben. Bon wegen ber Reiterei ist bei bem Herrn Schaffgotsch (Hans Ulrich) wenig zu hoffen, benn bie schlimmen Kerle feine Luft haben, unter uns zu reiten. werbe zu thun haben, daß ich die bekomme, die er mir versprochen Gleichzeitig bittet er um sechs Tage Urlaub, um nach ber Lausit zu reiten; bort sollten, wie er vernommen, etliche Reiter vorhanben sein. Sie hatten geaußert, wenn fie ihn felber fprechen murben, wollten fie feben, mas fie thaten. "Ich will mich gerne feben laffen, wenn fie nur reiten wollten. Die find gewaltig heitel, fie feben, bag man ihrer bedarf; wird schlecht bestellt sein, wenn wir ben 31. Marg') follen zu Felbe ziehen." Nicht weniger schwierig geftaltete fich bie Beschaffung neuer Ruftungen und Waffen. Hebron bezog 300 Ruraffe aus Köln, für 250 "ganze Waffen und 300 Hauben" sandte er

2) Liegnit 25. Jauuar 1627, Satf. Arch.

<sup>1)</sup> Franz Albrecht an hatfelbt, Jauer 24. Februar 1627, hatf. Arch.

<sup>3)</sup> Morit Abolf von Dehn an hatfelbt, hirschberg 20. Januar, 8. Februar, 5. März 1627, hatf. Arch.

<sup>4)</sup> E. F. Gn. berichte ich hiermit, daß Herrn Gemeral Obristen Felbhauptmanns ernstlicher Befehl ist, daß ein jedes Regiment mit End des künftigen Monats Martii wohl montirt und fertig. Pechmann an Herzog Franz Albrecht, Neisse 25. Februar 1627, Hath. Archiv.

3000 Athlr. "uf Bechsel" aus Breslau nach Wien an Herrn von Questenberg'). Der Herzog von Lauenburg bestellte Anfangs Marz Gewehre in Schmiedeberg; ihre Fertigstellung wurde aber erft für brei Bochen in Aussicht genommen, weil die Baffenschmiede dem Oberften hebron gar viel Banbelirrohre (für fein Artebusirregiment) versprochen hatten, "fo daß sie igund nicht wohl mehr forbern können". Dafür entnahm ber Herzog nach und nach eine stattliche Anzahl (zusammen 250 Stud) Musteten, Bifen, Banbelir- und Schützenrohre aus bem Schweidniger Zeughause. Die Sorge für ihre Regimenter hinderte biefe höheren Offiziere übrigens nicht, auch an ben reichlichen Genuß bes Tages ju benten. Sie tauften in Birfchberg feine Leinwand ein, beschafften sich Wilbpret, Forellen, westphälischen Schinken. Hebron ließ einmal Fischwaaren aus seiner pommerschen Beimath kommen und sandte aus Artigkeit gegen die Kameraben vom sächfischen Regimente von Lüben nach Striegau ein Fäßlein "Türs" (Dorsch?) und Aal beisammen, je ein Fäßlein frischen und Bökel-Häring, ein Fählein frischen Lachs, 15 geräucherte Karpfen, ein Käklein englischen "Stier" (Stör?), einen geräucherten Lachs, zwei Gebündlein Neunaugen und in einem Sade Stockfisch, "Platteisen und ein paar Schneden". Unter ben Papieren eines biefer höheren Offiziere, ber ein besonderer Feinschmecker gewesen zu sein scheint, befinden sich ganze Bogen mit Rüchenrecepten und Speisenverzeichniffen, Die aus biesen Monaten stammen.

Im ganzen vermieben die Truppen während ihres Aufenthaltes in Schlesien einen Wechsel in der ursprünglich vorgenommenen Bertheilung der Quartiere; doch kamen einige durch die Maßnahmen des Feindes veranlaßte beträchtliche Berschiebungen ihres Standortes vor, von denen wir später hören werden. Den Bemühungen des Oberamtsverwalters gelang es auch, die durch die Seuche des Borjahres hart mitgenommene Stadt Bunzlau etwas zu entlasten. Am 3. Februar rückte von den drei dort stehenden Compagnieen die des Barons von Sirot nach Liebenthal und in Verbindung mit einer der fünf Hirschsberger Compagnieen unter Walter von Mettecoven (ober Mettighofen)

<sup>1)</sup> hebron an hatfelbt, Lüben 14. und 16. Mai 1627, hatf. Archiv.

burch bas Lienniger Gebiet nach Auras und weiter burch bas Fürstenthum Dels nach Militich. Diese beiben aus Franzosen und Riederländern bestehenden stärksten Schwadronen des Herzogs von Sachsen (jebe zählte über 150 Pferbe) trafen am 16. Februar in Wilitsch ein, waren aber, wie aus bem Schreiben eines ihrer Führer hervorgeht, von dem neuen Quartiere nicht besonders erbaut. Wiewohl wir, heißt es barin 1), sämmtlich ber Speranz gewesen, es würde an biesem Orte bermaßen Losier geben, bag ein jeder seine gute Accomodation nach Rothburft haben würde, muß ich boch bem Herrn leiber berichten, daß mir, so lange ich mich zu Bestallung habe brauchen laffen, fast an keinem Orte so viel Drangfeligkeit und Rummer vorgefallen als eben allhier an dieser polnischen Grenze, da uns die Polen über anderthalb Meilen nicht abgelegen find. Bu diefem, fo ift in biefer Herrschaft Militsch ein so armes und unvermögendes Bölklein, als daß broben im Schweibnitischen und Jauerschen fast zu reben ein Bauer mehr im Bermogen hat, benn allhier etwa ein Ebelmann ober ein vaar Dörfer. Sintemal niemand unter der Dorfschaft ber Bauern erblich, sonbern nur ber Obrigkeit zinsbar ift, und ift heute ein Unterthan allhier, bald morgen entläuft er in Polen und läßt alles ftehn und liegen, also daß, die Wahrheit zu schreiben, allhier nichts benn Armuth, Bettelei, Hunger und Rummer fowohl aufm Lande als in ber Stadt ift. Die Rlagen bes Freiherrn Joachim von Maltan über seine neuen Gafte waren nicht weniger beutlich, aber nutlos. vierzehn Wochen harrten sie aus, verzehrten, von anderem abgesehen, je 40 000 Bfund Brot und Fleisch und erhoben eine Bagrcontribution von rund 12000 Athlen.

Noch wären indeß die mit jeder Woche wachsenden Lasten der Einquartierung wohl für das Land zu tragen gewesen, wenn nicht stets neue Forderungen zu den alten getreten wären, wenn die Ausschreitungen, die Uebergriffe der Soldaten den friedlichen Berkehr und den bürgerlichen Erwerd der Einwohner nicht fortwährend gestört hätten. St. Julien ließ Ende Februar in Breslau öffentlich werden und "umschlagen", Pechmann im April das Namslauer Grenzhaus neu

<sup>1)</sup> Wolther von Mettecoven an M. von Hatzfelbt, Militsch 20. Februar 1627, Hatz. Archiv.

befestigen; um Dels wurden Schanzen aufgeworfen. In vier Schreiben hintereinander forbert Ferbinand II. von der Stadt Breslau 50 000 Thaler zur Bezahlung "ber in den faiferlichen Landen haufenden polnischen Nation" und schreibt, im Weigerungsfalle werde ihr die Rriegslaft nur um fo länger auf bem Halfe bleiben. Bereits im Januar werden von den einzelnen Fürstenthümern Rüstwagen mit Leitern, Flechten und Zwillich, Borber- und Hintergeschirre, Sättel, "Umschlagseile, Band- und Kummetstränge" und dies alles in reichlicher Anzahl verlangt. Ueble Behandlung der Wirthe, "Schreien, Fluchen, Schelten, Boltern", Ginichlagen von Fenftern, Begnahme ber Acterroffe, Aufhalten ber Fuhrwerte auf ben Strafen und Abforberung. eines Wegezolles durch die Soldaten wiederholte sich in buntem Bechsel alltäglich, also baß - wie ber Breslauer Rath schon am 22. Januar grollend schreibt — es aussieht, "als ob diefe Ihrer Kaif. Maj. Hauptstadt gleichsam blokirt gehalten werde". Selbst ber Raiser mußte gleich nach bem Einrücken ber Truppen zu Gunften feiner Rammereinnahmen mit einem offenen Batent und einer Beisung an Bechmann 1) einschreiten. Darin verlangt er eine größere Rücksichtnahme ber Solbaten auf die ben schlesischen Rammerbeamten ertheilte Salvaguardia, "bamit sie unsere Boll- und Biergefalle von einem Ort zum andern sicher einbringen, in ihren Häusern und Bohnungen die Gelber sammt ben Registern und Quittungen verwahrt halten und ihre Aemter ohne Confusion und Schaben verwalten mögen"; ebenso hätten bie Solbaten bas höchst strafmäßige Ranzioniren und Brandschapen ber Fuhr- und Handelsleute auf ben Straffen bei Strafe und kaiserlicher Ungnade einzustellen. Wie roh es stellenweise im Berkehr der Truppen mit den Einwohnern zuging, mag folgender Borfall beweisen. Am 7. Februar bestellte der Fourier Hieronymus von der Därlin'schen Compagnie in Hirschberg zu Ehren seines scheibenden Rameraben von ber Mettecoven'schen Schwabron bei seinem Birthe Balthafar Tielisch (und natürlich auch auf beffen Rosten) auf

<sup>1)</sup> Bom 21. Januar Patent des Kaisers an sein schlesisches Kriegsvoll und Schreiben an Bechmann — Pechmann an Herzog Franz Albrecht, Breslau, 29. Januar 1627. Aus drei Schriftstide im Hatz. Archiv.

fünf Uhr nachmittags eine Mahlzeit für zehn Bersonen. ftimmten Zeit tamen bie Gafte an, voran "brei Beiber mit ungüchtigen Geberben, beren bie eine herumtangend fich vornen bis über ben Leib entblößet", setten fich zu ben aufgetragenen acht Speifen und ließen es sich augenscheinlich wohl schmecken. Nur der Fourier. ber bie Gafte gelaben, tabelte bie Speisen aufs hochfte, "fie waren nichts werth, taugten auch wohl nicht fürs Gefindel, ergreift alsbalb bie Schuffel mit einem Rinberbraten, wirft fie über sein haupt an bie Erben, macht's nachmals mit ben anderen Speisen auch alfo, befiehlet barauf, Wein zu holen, welches auch erfolgt. Als aber ber Birth hernach von Ruchen und anderem Gebachnen etwas aufgesett, hatte gebachter eine Fourier nach feiner Schwieger, ber Matthes Rixborffen, gefragt, sagend: Wo ift bie alte Bur', und geschworen, bas Haus mußte heute gesturmet werben. Als Balter Tielisch bies gehört. gehet er nach ber Bache. In seinem Abwesen greift ber Fourier fammt feinen Gaften zu Piftolen und Degen, öffnen bie Unterftube, darinnen des Tielisch Schwiegereltern sammt ihrem Hausgesindel, jagen fie mit Gewalt heraus, seinen Schwiegervater stößt einer unter ihnen mit einem Piftol auf bie Bruft, bag er ju Boben fallt. Die Jungen und Beiber stoßen mit blogen Degen unter Tijch und Bante, treiben sie also sämmtlich hinaus". Unterbeg war Tielscher mit einigen bewaffneten Bürgern ins Haus zurückgekehrt; während bes nun entstehenden Tumultes riß Mettecovens Fourier, "ber ein ichwarz Bärtlein gehabt" und ein rothes Feldzeichen über weißlebernem Roller trug, einem Umftehenden bie Hellebarde aus der Sand und verfette bamit bem Bausgenoffen Tielichers, Sans Dittmann, "einen gefährlichen Stich unter ber linken Bruft in ben Leib hinein; weil aber bas Loch flein und zugelaufen, ber Beschädigte auch sehr schwach, hat bie Tiefe nicht können vor diesmal erfundigt werden". Rittmeister Dehn lieft zwar die beiden Hauptschulbigen am folgenden Tage in Arrest nehmen: ba jeboch bie mitbetheiligten Solbaten bei ihren Berhören alle Schulb auf die Bürger schoben, Mettecovens Schwabron gleich barauf nach Militsch aufbrach, ba weiter nichts von der Sache verlautet und jeder versuchte Solbat in dieser beschwerlichen Zeit der Neuwerbung seinen besonderen Werth hatte, so wird dem Schuldigen wohl nicht allmwiel

geschehen sein!). Herzog Franz Albrecht sprach ab und zu seine Mißbilligung über bas Berhalten feiner Reiter aus; es ware gut, schreibt er am 2. Februar2), so sie bergleichen nicht einstellen wollen, bağ man ber Bögel einen herschickte, ihn ben anbern zum Erempel zu strafen. Die Beschwerbe ber Hirschberger Commissare barüber, daß Rittmeister Dehn mit hundert Scheffeln Safer Schweidnitzer Maßes für die Compagnie nicht zufrieden sein wolle, findet aber vor feinen Augen nur beghalb Gnabe, weil er in Schweibnit für feine eigne Compagnie auch nicht mehr erhalte. Ein zweiter Erlaß des Herzogs 3) verbietet aufs strengste, die Quartierwirthe mit Lieferung von Bein und Roft zu molestiren und die Quartiercommiffare, Bürgermeister und Stadtrathe ganz übel mit Borten und Werten zu offendiren; über wen aufs neue wegen begangener und hiermit verbotener Exorbitanzien geklagt werde, dem folle seine Contribution innebehalten, und es solle der klagende Theil davon befriedigt werden, mit Unwissenheit möge fich bann teiner entschulbigen. Die nach wie vor lant werdenden Alagen ber Bürgerschaften laffen erkennen, daß auch diefes im Sinne ber Solbatenmoral jener Zeit ftrenge Batent ohne rechten Erfolg blieb.

Mit ihrer angeborenen Gutmüthigseit ertrugen die Schlesier die wachsenden Lasten 4) geduldig und ballten höchstens die Faust in der Tasche. Rur in ganz vereimzelten Fällen griffen die Einwohner zur Selbsthilse. "Den 27: Martii (1627) haben drei Soldaten zu Rogan bei Robten Pferde beuten wollen, die Banern sind ihnen nachaesest.

<sup>1)</sup> Eidliche Aussage Tielschers vor dem hirschberger Rathe vom 8. Februar 1627, Urfunde der sieben geschworenen hirschberger Schöppen vom gleichen Tage, Aussage von Marcus Antonius und von Rittmeister Taigs Fourier Cornelius Arzt, dann Brief Dehns an hatzelbt, hirschberg 8. Februar 1627, im hatz. Arch.

<sup>2)</sup> Der Herzog von Sachfen an Debn, Schweidnig 2. Februar 1627, Satf. Archiv.

<sup>3)</sup> An Rietmeister Stegfried von Schierftäbt in Striegau, Schweidnitz 20. März 1627, Hatzf. Arch.

<sup>4)</sup> Schon am 20. März bestimmt Franz Albrecht von Lauenburg in einer Berfügung an seine Offiziere, zu welchem Curse Gold- und Silbergeschmeibe bei den Contributionszahlungen katt Gelbes anzunehmen sei. In einem Berichte aus Löwenberg heißt es: Biele Abelige mußten ihre goldenen Ketten und Armbänder, die Bürger ihren Schmuck an. Gold und Silber hergeben, die Krieger schafften ganze Lasten mit dergleichen Kostbarkeiten aus dem Lande.

haben bald zwei tobt geschlagen, ben britten mit in ben Stock genommen; welcher sich los gemacht, und weil sie ihn wiederum bekommen, haben sie ihn schwebend setzen lassen. Welcher auch also geftorben 1). Auch aus ber Umgegend von Hirschberg wird gemelbet, daß Bauern einen Solbaten erschlugen. Der Ebelmann, dem die Thäter gehörten, mußte, weil er die wahrscheinlich geflüchteten Schuldigen nicht zur Bestrafung herbeischaffen konnte, 200 Athlir. und ein Pferd als Sühne gahlen. Der ben Ausgleich vermittelnbe Rittmeister rieth es dabei bewenden zu lassen, "weil die Sache allerbings nicht so klar ift, wie wir sie gemacht haben"2). Die Stadt Striegau verwahrt fich einmal (20. Januar) gegen bas Gerücht, als ob ein Solbat übel geschlagen ober zum Tobe traktirt worden sein folle; ber Rath habe im Gegentheil bei Leibesstrafe alle Selbsthilfe verboten und Gebuld empfohlen. Der Berzog von Liegnit befahl (19. Januar) ber Obrigkeit jedes Ortes, die Ihrigen von ungebuhr lichen Bebrohungen, Reben und Thatlichkeiten gegen bas taiferliche Bolk abzuhalten, damit sich das Land nicht selbst Ungelegenheiten auf ben Hals ziehe. Der bairische Gesandte, burch seine Stellung ein heftiger Gegner bes Herzogs von Friedland, versichert, daß diese langmüthige Gebuld ber Schlesier in Wien nicht überall erwünscht war, daß einige kaiferliche Beamte ber Hoffnung lebten, es werbe unter bem Drucke ber Militärlaften ein Aufstand ausbrechen, wodurch man bem Lande gleichwie in Böhmen ben Majeftatsbrief entziehen könne; es will mich schier bedünken, als ob etliche Minister Hoffnung batten ber Orten, b. h. in Schlesien, zu neuen Fürstenthümern zu gelangen 3).

Nach langem kostspieligen Warten waren endlich (23. Februar) auch die ständischen Gesandten zu Wien mit kaiserlichem Bescheibe entlassen worden. Er enthielt bezüglich ber Einquartierung lediglich Bertröftungen auf die Zukunft und bekundete nur in einem Bunkte Entgegenkommen. Da während der Anwesenheit der Gesandten vom Oberamte besondere Beschwerbe über die neue Colloredosche Werbung

<sup>1)</sup> Jaueriche Manuscripte XI. 478, Ron. Staatsardiv gu Breslau.

<sup>2)</sup> Dehn an Hatfelbt, Schweibnit 16. und 18. Juli 1627, Satf. Ard.

<sup>3)</sup> Leuter an Max. von Baiern, Wien 10. Februar 1627, Ginbely, Baldftein I. 291.

eingelaufen sei, so habe ber Raifer als Beweis feiner Affection gegen das Land und als Zeugniß dafür, daß er des Oberamtsverwalters wohlgemeinte Gutachten boch schäte, die genannte Werbung abgeschafft und verboten. Herzog Georg Rubolf ließ es auch sonst an Bemühungen, Schlesien zu entlaften, nicht fehlen. In einem Schreiben vom 15. Februar bat er wiederholt um Abführung desjenigen Boltes, bas man zur Bertreibung des Feindes nicht gebrauche, und muß dabei eine Andeutung gemacht haben, als ob man in Wien mit seiner Berwaltung des Oberamts nicht zufrieden sei. Der Raiser erwiderte (25. Februar), er habe bem Herzoge von Friedland "anäbigst und gemessen" befohlen, ohne langere Berzögerung ein Capo in Oberschlefien zu bestellen und bemfelben so viel Bolt beizugeben, daß ber Feind bis zu feiner ganglichen Bertreibung im Zaume gehalten werbe. "In Versehung Deines Oberamtes wissen wir Dir keine Schuld zujumeffen, sondern erkennen vielmehr Deinen bei folchem Amt bisher angewandten rühmlichen Fleiß und Gifer mit sonderlicher faifer- und Bniglicher Gnabe an." Bur Bermeibung ber Insolenzien und Breffuren ber Solbaten senbe er seinen Hoffriegerath Gerhard von Questenberg als Mediator zwischen ber Solbatesta und bem Lande Schlesien ab. Questenberg kam — ein boses Borzeichen — mit einem Umwege über Brag zu Balbftein ') in ben ersten Tagen bes März in Schlesien an, wo Bechmann die Oberstwachtmeister und Oberstlieutenants der Infanterie schon vorher von der Ankunft des Bermittlers verständige 2) und dieselben damit zu einer einheitlichen Busammenftellung ihrer Beschwerben über die bosen, zahlungsunluftigen Schlester ermuthigt hatte. Sie verlangten darin die Berechnung des Unterhalts für alle Regimenter vom 1. Januar an, obwohl die meisten Truppentheile erft zwischen bem 12. und 15. Januar in ihre Quartiere ge-

<sup>1)</sup> Der venetianische Gesandte Padavin berichtet am 3. März, Onestenberg sei von Wien mit einem vernünstigen Borschlage zur Unterhaltung der Soldaten an Waldstein geschickt worden, aber dieser habe den Borschlag als den Soldaten nachtheilig und unannehmbar verworsen. Max. von Baiern schreibt am 14. März an die Gesandten zum Wilrzburger Tage, Questenberg habe neulich nicht ohne große Mühe Audienz bei Waldstein erhalten. Beide Augserungen stammen aus den dem General durchaus seindlich gesinnten Hosftreisen. Gindely, Waldstein I. 193 u. 236.

<sup>2)</sup> Bechmann an hatfelbt, Ohlau 27. Februar 1627, Satf. Archiv. Beitichrift b. Bereins f. Geichichte u Alterthum Schlesiens. Bb. XXVII. 12

langt waren; Questenberg entschied diplomatisch und mit Uebergehung eines bestimmten Anfangstermins, daß die Unterhaltung von ein und berfelben Zeit angehen solle, weil alle Regimenter gleichzeitig aus Ungarn abgezogen seien. Dagegen erklärte er die zweite Forderung ber höheren Offiziere, Bewilligung von Speife und Trank zu bem Aussatz von 1500 Fl. monatlich für jeben Stab eines Jugregiments ober Berechnung des Gelbaussates für jeden dieser Stäbe gleich einer Fußcompagnie, für "erheblich und groß" und rieth den Quartiersobrigkeiten Nachgiebigkeit an; sie würden von den Stabspersonen dafür um fo mehr guten Willen zu verspüren haben. Die zwischen bem Oberamtsverwalter, Oberft Bechmann und bem Hoffriegsrathe am 4. März zu Liegnis vereinbarte sogenannte Questenbergsche Ordonang bestimmte, wie es im einzelnen mit dem Unterhalte bes einquartierten Bolkes zu halten, wie viel den Stabspersonen, den Obersten, Capitans und Lieutenants, sowie ben Unteroffizieren und Gemeinen an Berpflegungs- und Armaturgelbern, an Brot, Hafer, Heu und Stroh wöchentlich zu reichen sei, sie ordnete auch die Art der Berechnung, eiferte gegen die Unsicherheit der Straßen, verbot das Auslaufen aus den Quartieren, das Auflegen von Zöllen auf Karren und Wagen und empfahl strenge Bestrafung der Zuwiderhandelnden '). Es lag in ber Natur ber Sache, daß weber die Soldaten noch die Einwohner mit diesen Bestimmungen recht zufrieben waren. Liegnit versammelten Oberstlieutenants, die bei der Abwesenheit der meisten Regimentsinhaber die thatsächlichen Oberbefehlshaber waren, erklärten, fie hatten die geringe Ordonang nur Questenberg zu Ehren angenommen, und die feit dem 15. März zu erneuter Berathung über die Kriegslaften versammelten schlesischen Stände ergingen sich bald in lauten Rlagen über die Nichtbeachtung der Ordonanz durch die Truppen. Doch ehe wir uns diesem Liegniger März-Fürstentage zuwenden, muffen wir vorher noch einen Blick auf die Beranderung der Sachlage werfen, welche unterbeffen in Oberschlesien eingetreten war.

<sup>1)</sup> Sine fühlbare Erleichterung ber Einwohner brachte die Ordonanz durchaus nicht, fie steuerte der Willfür nur auf kurze Zeit. Die einzelnen Bestimmungen A. publ. VI. 190 und Zeitschr. XIV. 24.

## 6. Bordringen des Feindes in Oberfcleffen und Aufmarfc ber taiferlichen Regimenter (Januar bis Juni 1627).

Hier waren weber die Strenge des Winters, noch ber bas Land nur an der Seite streifende Rückmarsch der faiserlichen Truppen im Stande gewesen, das Borbringen des Feindes aufzuhalten. In den wichtigeren von ihm besetzten Ortschaften fuhr er fort, die Hauptkirchen ben Evangelischen zu überweisen, bie fatholischen Beamten abzuseten, bie Burgerschaft wehrhaft zu machen, Schanzen - 3. B. auf bem Berge vor dem Gräter Thore in Troppau - aufzuwerfen. mantel fiel in seine Bewalt; mit Silfe Bethlen'scher "Rosaken" nahm Baudiffin am 13. Januar bie ben Bergogen von Dels gehörenbe Stadt, am folgenden Tage bas Schloß Sternberg in Mähren. Zehn jum Entfat aus Olmut anmarschirende Fähnlein und Compagnieen tamen zu spät, brachten aber den kaiserlichen Befehlshaber mit zurück, ber wenige Tage barauf zur Strafe für seine Feigheit enthauptet Mährisch-Neustadt wird mehrfach von den Danen bedrängt, wurde. ein "vornehmer Pag Breer" in ber Nähe erobert, ber Schrecken bis in die Borftäbte von Olmitz getragen. Als fich der Burggraf von Dohna im Februar bis vor bie Thore von Jagerndorf magt, fällt er auf bem Rudzuge in einen verluftvollen Sinterhalt. Ginen Ueberfall, ben ihm kaiserliche Kosaken auf bem Wege von Hultschin nach Teschen bereiten, rächt Oberst Carpezon burch ben Raub vieler Pferde und durch Niederbrennen des Rosakenquartiers Runzendorf. 1. Februar erstürmten bie Danen Stadt und Schloß Pleg, wohin bie umwohnenden Abeligen und Bürger Gelb, Rleinobien, Rleiber, Sausrath, Leinwand, Betten, Buchen, Kupfer- und Meffinggefäße, fowie viele andere Sachen geflüchtet hatten, die nun alle eine Beute des Feindes wurden. Die Sieger "zogen Manns- und Beibspersonen die Rleiber aus, nahmen Wirthschaftsbiener und andere Personen in Arreft, ließen fie nur gegen Lösegelb frei und zwangen fie, die an andere Orte geflüchteten Sachen abzuholen und ihnen auszuliefern, also bag bie gesammte Herrschaft Bleg, Berren und Unterthanen, um ihr ganzes Bermögen gebracht worden, welches zum allerwenigsten auf 150000 Athlr. angeschlagen wird". Der kaiserliche Oberft Fahrensbach wurde dabei von einem zum Feinde übergetretenen oberschlefischen

Abligen, Christian von Wartotsch, gefangen genommen; ber Ober blieb brei Wochen im Arreft, zu seiner Auslösung mußte bie Stall Beuthen 857 Thaler erlegen!). Die Danen guartierten vier oba fünf Compagnieen in die Herrschaft ein, die in den folgenden Monata bis zu 60 000 Athlr. an Getreibe, Bieh und Baarcontributionen en westen. Am 2. Februar nahmen die Feinde Soran, gleich daran erschienen fie vor Gleiwit; die Bürger hatten die Beuthener Borsuk felbst in Brand gesteckt, die Danen zerstörten die andere (nur das polnische Franziskanerklofter blieb stehen), konnten aber die von be Bürgerschaft tapfer vertheibigte Stadt selbst nicht in ihre Gewall bringen2). In bemfelben Monate wurde Rauden von ihnen ausge plündert und das dem Fürsten Idenko von Lobkowit gehörende Rybul befett. Der fürstliche Hauptmann ließ seine Borrathe an Wolle mit Gifen nebst 37 Maltern Getreibe nach Gleiwit in Sicherheit bringe . und trieb das Bieh in die Wälder ober vertheilte es bis auf bessen Reiten an die Unterthanen; Diese brachten es aber aus Furcht von der Rache des Feindes bald selbst wieder in die Borwerte zurück Die Danen verlangten und erhielten in Rybnif eine Contribution w 115 Athlr. die Woche; angesehene Leute wurden festgehalten und er gegen Bablung beträchtlicher Ranzionen wieder freigegeben. Di

<sup>1)</sup> Walbstein an Collato, Prag 18. und 21. Februar 1627. Er vermeine, de Fahrensbach mehr aus Unachtsamkeit in das Unglück gerathen sei. — F. ift beier Feinde hart gesangen, er "braziert" mit ihnen, sagt, er wüßte wohl, daß er ihr Gesangener sei, aber sie sollten auch wissen, daß sie alle des Kaisers Gesangene seint, die vom Feinde samentiren sich sehr über sein Maul, daß er ihnen kein gutes Bod giebt. Noch am 24. Mai schreibt der General über ihn: Der Fahrensbach ift gesu einer desperirten Diversion oder Impresa; Gott weiß, er wird uns viel dienen können. Dieses günstige Urtheil sollte sich bald ändern, wie wir später ersahm werden. Chlumecky, Regesten I. 41—42, 49.

<sup>2)</sup> Bellus, Theatrum Europaeum, Khevenhiller und Budisch melben übereinstimmenb falsch, daß Gleiwig, "ungeachtet die Einwohner anfänglich tapsere Gegenwehr gethan", von den Dänen erobert worden sei. Auch der in der Breslauer Stadthibliothel befindliche "Abriß der Landschaft Schlesien sammt den angrenzenden Königreichen und Landen 1627, darauf die Oerter, da jetziger Zeit das kaiserliche und dänische Bolk lositristi", eine aus buchhändlerischer Speculation hervorgegangene werthlose Landkarte mit verschiedenen unrichtigen Angaben, zich Gleiwitz irrthümlich als von den Dänen besetzt an. Die Stadt erhielt am 14. August 1629 eine besondere kaiserliche Anerkennung für ihr tapseres Berhalten, Nietsche, Chronik von Gleiwitz 181.

kaiserlichen Behörden in Oppeln und Ratibor verboten zwar alle Leistungen an den Feind, allein dieser häufte Strah um die hölzernen Häuser des Städtchens an und septe durch diese Drohung seinen Willen durch. In der Nacht zum 27. Februar erschien Oberst Heinrich Höllen burch. In der Nacht zum 27. Februar erschien Oberst Heinrich Höllen blöglich vor Beuthen, sprengte die Stadtthore mit Petarden, nahm den größten Theil der kaiserlichen Besatung mit ihrem Besehlshaber, Oberst Mörder '), gefangen, plünderte Nathhaus, Hospital und Pfarrhöse aus und verwüstete das Franziskanerkloster in entsetzlicher Weise. Die Schwäche und das Ruhebedürfniß der kaiserlichen Regimenter mochteihrem mit guten Kundschaftern versehenen Gegner nicht verborgen geblieben sein. Wie im Südosten der Provinz unternahm er anfangs Februar auch im westlichen Theile des Landes einen plöglichen Borstoß und bedrohte Neustadt, Neisse und Oberglogau. Pechmann, der sich eben von Reisse nach Bressau begeben hatte, befahl durch

<sup>1)</sup> Johann von Mörder (über ibn vgl. meinen Auffat Zeitschr. XIII. 452) an Hatsfeldt, Brieg (vermuthlich war er auf Ehrenwort bahin entlassen worden) 7. Juni 1627. Er bittet ihn, Pathenstelle bei seiner jungen Tochter, Die in Brieg getauft werden folle, zu übernehmen und mit einer schlechten Solbatentractation zufrieden zu fein. Ratharina Leonora Mörberin, geb. Grafin von Schlick, Brieg 20. Juni 1627 an Hatzfeldt: Ich klag ihm, daß mein Herr noch nit los ift. Es ift wohl zu beklagen, daß sich so niemand ber Gefangenen annimmt. Aber ich muß halt benten, weil's meinem herrn Better, bem herrn Feldmaricall (f. Tabra 41, 454 und 470), auch so geschehen, so ift's sich itzo nicht zu verwundern. Bitt' ihn, mein Herr Ohrister Lieutenant, wo er Gelb bei Sanden hat, er wolle mir ein vier oder flinf Reichsthaler leiben, so will ich ihm eine Quittung geben und ebiftens (fie ihm) wieder zu großem Dante zustellen. Capitan Graf Schlid an Satfelbt, Brieg 20. Juni 1627: Er wird in Abwefenheit seines lieben herrn Schwagers ben herrn Oberftlieutenant treulich bebienen; hatzielbt werde "bie übel accomodirte absente Berjon" durch seine Gegenwart erfreuen. Lieutenant Wilhelm von Langenau an haufelbt, Schweibnit 15. Juni 1627: Wegen herrn Obriften Morbers Rinbtauf werde ich ein später Bicegevatter sein. Sab alsobalb bas Giegbecken zum Golbschmieb gethan, ift viel baran zu machen, wird erft auf ben Freitag fertig. Sat in ben Ranten zwei Löcher gehabt, welche miiffen zugelothet werben, und weil bas Beden an verschiedenen Orten, wo es abgegangen, wieder muß vergoldet werden, hab ich bem Golbichmied 5 Dutaten zum Bergolben geben muffen. Will alfo meine Reis anstellen, daß ich geliebt's Gott auf den Sonnabend (19.) Abend zum Brieg sein kann. Die vier Briefe im Satf. Archive.

<sup>2)</sup> Rhevenhiller X. 1632: Am 5. Februar 1627 nahmen die Danen die Stadt Rleinglogau ein, darin etliche Compagnicen Rosafen und Welsche gelegen, darunter zwar den Deutschen Quartier gegeben, aber die übrigen alle niedergehauenworden. Budisch V. 563: 5. Februar Einnahme von Rleinglogau, wobei nur den beutschen Blauröcklein Quartier gegeben wurde. Bellus: Den 19. Februar nahmen

Eileourire, alle hoben Gebäude in Reiffe abzutragen und alles zur Abwehr einer Belagerung Nöthige in Bereitschaft zu halten. Am 15. Februar tehrte er nach der bedrohten Residenz des Bischofs zuruch und ließ aus Dels schleunigst sechs Compagnieen bes Regiments Strozzi burch bas Fürftenthum Brieg zur Unterftützung ber Dberglogauer heranruden; bie Compagnieen blieben auch nach Abwendung ber Gefahr in Grottfau und Wansen stehen. An Herzog Fran Albrecht von Sachsen schrieb Bechmann 1): Demnach ber Feind Rleinglogau belagert, als erforbert die Billigkeit solches zu entseten. Ders wegen wollen E. F. In. sich gnäbigst belieben lassen, aus Ihrem unter habenden Kriegsvolf acht der stärksten Compagnieen zu Rok ohne Bagane alsbalb allhero zu commandiren. E. F. In. wollen von Ihrem übrigen Bolt diese acht Compagnieen ftart genug machen. Rittmeister Loren melbete an Hapfeldt, er habe nach bem ihm am 25. Februar zuge gangenen Befehle bes Oberstlieutenants aus seiner Compagnie und ber bes Rittmeisters Bannewitz einen Trupp von 90 Bferben ausammengestellt und biesen am 26. mittags mit seiner Stanbarte ber nächsten Weg von Löwenberg nach Reichenbach marschiren lassen?) Aber schon drei Tage vorher konnte Bechmann schreiben, daß ber Feind sich zwar noch vor Rleinglogau beisammen finde, aber zur Bei teinen Angriff thue; man vermuthe, er werde sich wieder retiriren Am 26. befahl der Oberft dann in der That, daß die sächsische Cavallerie in den Quartieren verbleiben solle, weil der Feind wieder abgezogen fei 3). In ben erften Märzwochen ftanden bis an 60 Compagnieen im Bisthume, eine sehr bedeutende Truppenzahl, welcher der Feind weislich aus dem Wege ging. Der Unterhalt einer so großen

bie Dänen Kleinglogau, worin bas Breslauer Fähnlein gelegen u. s. w. Alle bri offenbar aus einer schlechten Urquelle stammenden Nachrichten sind falsch. Blitzer meister Jacob Treptau von Neustadt wurde am 12. Mai 1627 unter dem Ramen von Rosenheim in den Adelsstand erhoben, weil sich die Stadt so tapfer vertheidigt hatte. Auch Dohna, Waldstein und Ferdinand III. belobten sie dassur.

<sup>1)</sup> Reiffe, 21. Februar 1627, Satf. Arch.

<sup>2)</sup> Da er bis zur Stunde noch unpäßlich fei und Rittmeister Pannewit nech franker als vorher am Bodagra sich befinde, wolle Hatzelbeit ihr Zurtickleiben für entschuldigt halten. Löwenberg, 26. Februar 1627, Hatz. Arch.

<sup>3)</sup> Bechmann an ben Herzog von Sachsen, Reisse 23. und 26. Februar 1627, Satf. Arch.

Wenge Bolkes verursachte den Einwohnern freilich außerordentliche Beschwerden und erpreßte einem hohen Beamten des Bisthums damals die bitteren Worte: Omnia pro patria et in ruinam episcopatus et cleri!

Rach ihrem Zurudweichen von Reiffe manbten fich die Danen ganz überraschend schnell nach Rosel, wohin die Umwohnenden einen großen Theil ihres Besites geflüchtet hatten, eroberten Stadt und Schloß im ersten Drittel bes Marg, erbeuteten "ein groß Gut an Gelb — Buckisch spricht von 70000 Thalern — Silberwerk und anderen Sachen" und nahmen eine ziemliche Anzahl kaiserlich gesinnter Ebelleute, darunter einen Grafen von Mansfeld'), gefangen. Fähndrich Johann Clappia vom schlesischen Fähnlein bes Capitans Reideburg sollte ben "gutwilligen" Berrather gespielt haben; er blieb deshalb vom 7. Mai bis Ende Juli zu Glogau in Haft. Der Fall bes "festen, wohlgelegenen Basses" machte einen tiefen, nieberschlagenben Eindruck auf die Schlesier. Der Herzog von Friedland zeigte fich dagegen zunächst wenig befümmert und schenkte ben Berbächtigungen, welche Pechmann in seinen Briefen an ben General über bie schlesiichen Milizen laut werben ließ, vollen Glauben. Die Schlefier, schrieb er am 10. März nach Wien, haben wieber "ein cacada" (!) gethan; aus bem, was ihm Bechmann geschrieben, sei ber Schlefier Tren und Affection gegen ben Raiser gar wohl zu sehen! Da bie aus Ungarn zurückgekommenen Regimenter ihre Rekrutirung noch nicht vollendet hätten, moge ber Raifer bie wegen bes Bauernaufstandes im Lande ob der Ens liegenden Regimenter Holstein, Breuner und Liechtenstein nach Schlesien schicken. Bon Kofel zogen die siegesfroben

L ...

<sup>1)</sup> Er hieß Johann Georg (Hallwich, Desterr.-Ilng. Revuc, Oberst Pechmann 16). Irrthümlich schreibt Christian IV. von Dänemark am 25. April 1627 an seinen Kanzler Friis (Hockmann, Beitrag 126): Meine — an 20000 Mann starken (!) — Truppen in Schlesien haben neulich große Beute gemacht und den Wolf von Manssielb gesangen, der im Dienste des Kurfürsten von Sachsen ist und General vor Baugen war. Der früher genannte Hans Geraltowsky bemächtigte sich bei der Eroberung Kosels der Person "des jungen Herrn von Dohna". Nach Bellus 99 wurden beim Sturme hundert Mann der Besatung niedergehauen. Ein Bericht meldet, Oberst Mörder sei erst bei der Eroberung Kosels in des Feindes Hände gesallen; im Hatz. Arch. besindet sich ein vom 7. Februar datirter Brief des Obersten aus Kosel.

Danen nach Often, erreichten unterwegs zwei zur Berftartung ber Rofeler Garnison bestimmte Compagnieen Rroaten, sprengten fie auseinander und nahmen Ujest. "Obwohl das neugeworbene kaiferliche Bolt zu Rog und Fuß haufenweise hin und wieder nach den Mufterplaten und Regimentern geführt worden", konnte ber Reind anfanas April sogar bie Stadt Oppeln zur Uebergabe auffordern laffen. Es war indeß noch rechtzeitig gelungen, zwei (neue?) Fähnlein in die Stadt zu werfen, die sich wacker verschanzten, so daß ber Begner unverrichteter Dinge abziehen mußte. Dafür befette er bas bem Freiherrn von Rebern gehörende Schloß Tost und die Stadt Groß-Strehlitz: die barin liegende Reiterei entkam noch rechtzeitig nach Norben. In den erften Tagen bes Mai fiel Schloß Golbenstein an ber mahrifchschlesischen Grenze und die Stadt Rosenberg in Oberschlefien in bänische Gewalt; zum Glücke mißlang ein feindlicher Anschlag auf bas wahrscheinlich von Theilen bes Schlick'schen Regiments besetzte Rreugburg im Fürstenthum Brieg. Damals, heißt es in einer alten Chronif, haben die Raiferlichen und Danen wenig gegen einander ausgerichtet, als daß fie beiberseits mit Rauben und Plündern, Sengen und Brennen bas schöne Land aufs äußerste verberbt.

Um die Raiserlichen in Sicherheit zu wiegen, erklärten sich einzelne banische Offiziere, namentlich Baubissin und Carpezon, zum Abfalle vom Dänenkönige bereit, und es wurde Mitte April zu Reuftadt wirklich barüber verhandelt. Bald stellte es sich jedoch, wie Graf Schlick an Walbstein schrieb, heraus, bag man ber Tractation nicht trauen, sondern bavor halten muffe, es fei alles auf Betrug und auf Gewinnung von Zeit abgesehen, weil ber Feind fich inmittels nur ftärfen wolle. Die Urtheile über das Berhalten bes Bergogs von Friedland mahrend biefer Beit fielen je nach den Beziehungen ber Wiener Hofbeamten zum General fehr verschieden aus. Seine "Anbeter" versicherten, dem Feinde seien nunmehr alle Baffe sowohl zum Succurs. wie zum Ausreißen abgeschnitten; er suche nichts Anderes als sicheren Abzug mit seinem Raube nach ber Mark und solle ben schlefischen Ständen zu diesem Zwecke eine große Menge Beizen, Korn und Hafer gegen Zahlung in Reichsthalern und Dukaten zum Berkauf angeboten haben. Er werde es überhaupt nicht zum gewaltsamen Angriffe

tommen laffen, sondern vorher accordiren; etliche, Die gute Beute gemacht, fingen schon an, die banischen Fahnen zu verlaffen und fich in polnische Dienste zu begeben. Die Gegner bes Generals äußerten sich bagegen, biefer werbe auch jest keinen Ernft machen und ben ganzen Sommer in Schlesien vertröbeln ober perfonlich nach ber Mart ziehen und ben Grafen Schlid ober Bolfgang von Mansfeld zur Bezwingung bes Keindes nach Schlesien schicken. Bei einzelnen kaiserlichen Ministern hörte man nur Rlagen über Balbfteins Unthätigkeit, ber bie Danen nach Belieben schalten lasse; er sei gang "perplex" und wisse mitunter selbst nicht, was er thue ober befehle. Einer ber unversöhnlichsten Gegner bes Herzogs, ber vom Brager Fenstersturze ber bekannte Bilhelm Slawata, meinte in biesem Frühjahre einmal 1), das sei eine schlechte Runft, unbesette Orte wie Brandenburg und Rathenow einzunehmen; ber General hätte es lieber mit Troppau und Rosel versuchen sollen. Der Herzog behielt übrigens auch vom fernen Prag aus die Lage und die Borgange in Schlesien unausgesett im Auge und muß burch seine Kundschafter birect aus bem Lager bes Feinbes heraus Berichte empfangen haben. Im Januar schrieb Bechmann an Franz Abrecht: Gleich biefe Stunde erhalte ich von bem Herrn General Schreiben, daß ber Feind mit 1000 Musketiren von Troppau aus seinen Marich burch die Schlesien per forza nehmen will. Als erinnere ich, E. F. In. wollen in Ihren Quartieren fleißige Obacht halten, solches das nächstumliegende Fußvolk avisiren, ihren Marsch verhindern, und wann was vernommen wird alsbalden darauf schmeißen, auch beinebens mich Tag und Nacht nach Grofiglogau berichten?). Um die Wende des Jahres hatte Walbstein noch baran gebacht, ben Feldzug gegen Enbe Marz mit ben oberöfterreichischen Regimentern und ber Balfte bes in Schlesien einquartierten Boltes ju

<sup>1)</sup> Ginbely, Balbstein I. 192-223 (aus Leuters Berichten vom 24. Februar bis 19. Mai).

<sup>\*)</sup> Liben, 21. Januar 1627, Hatf. Arch. Am 14. Februar wollte der General wissen, daß Mittlaff von einer Reise zu Bethlen Gabor nach Schlesien zurückgelehrt überall aussprengen lasse, es würden den Dänen im Frühjahre 1000 ungarische Pferde zu Hilfe kommen, am 21. April, daß Oberst Baudiß seinem Agenten in Ungarn Geld zur Werbung von 5000 Pferden gesandt habe. Tadra 481, Ginbely Baldstein I. 210.

beginnen'). Bechmann mag ihm bann bie Schwierigkeiten bei ber Instandsetzung ber Truppen einbringlich genug geschilbert haben, fo daß er von seiner Absicht bald ganz zurücktam und sich allem Drängen des Hofes und allen Berdächtigungen seiner Neider gegenüber mit Spott ober vielsagenbem Schweigen behalf. Auf ein Schreiben Bechmanns Bezug nehmend, bemerkte er im Februar zu seinem Schwiegervater: Es mare gut, wenn man sich bei hofe beffer bebenken thate, bevor man einen Befehl giebt; benn wenn er nicht fann gehalten werben, so kommt ein sprezo ober disgusto baraus. Ein anberes Mal versichert er: Bei bem Gotte, ben ich anbeten thue, ich werbe mich nicht unterstehen mit einem Bolt, so malcontent ift, fortzuziehen. Bu bem wird mich gewiß die ganze Welt nicht überreben, benn ich weiß gar wohl, was baraus erfolgen wird; barum will ich kein Narr fein, daß ich die Berantwortung für das übernehmen follte, mas "ein verhurt's Pfaffle, bas Cardinanerle" (von Dietrichstein) verderbt hat. Den Marsch ber Regimenter Holstein und Breuner auf Reiffe, Liechtenstein auf Olmut billigte er (21. Februar), weil er nur einen Theil von den in Ungarn strapazirten Regimentern verwenden könne und ben Feind zeitlich in seinem Bofto aufsuchen muffe. Bon bem Bolte, bas in Ungarn gewesen, konne tein Mann vor bem Juni zu Felbe geführt werben. "Thate ich anders und zöge mit allem Bolk auf, so ware die Armee in 'nem Monat ganz bestruirt e dapoi a revedersi über ber Bruden bei Wien"2).

Bährend ber Felbherr also ben Aufbruch seines schlesischen Boltes erst für ben Juni, ja wohl gar erst für bie Zeit bes Getreibeschnitts in Aussicht nahm, glaubten bie am 15. März zu einem neuen Fürsten-

2) Tadra fontes 41, 477-486.

<sup>1)</sup> Kann Deroselben zur Nachrichtung nit verhalten, wie daß der Herr General zu End bes Monats Martii des Feindes innehabende Oerter anzugreisen willens ift und will von einer jeden Compagnie zu Roß und Fuß nit mehr als den halben Theil Bolles mit sich nehmen, dergestalt, daß zwei solche mitgenommene halbe Compagnieen allein ein Fähndel oder Cornet mit sich sühren und der übrige halbe Theil gedachter Compagnie mit den anderen Cornetten oder Fähnlein die Contributionen einzusordern in den Quartieren verbleiben soll. Balth. de Marradas an Hapfeldt, Olmitz 5. Januar 1627, Haß. Arch. S. auch Tadra, a. a. D. 469. Bei Förster, Briese I. 78 schreibt Waldsein am 17. Januar aus Prag an Arnim: Ich wollte gern, daß sich der Herr zu Ansang Maji bei mir in Schlessen besinden könnte.

tage in Liegnit versammelten Stande ber Proving ben größten Theil ihrer Lasten mit dem Ablaufe des Monats überstanden zu haben. Nach bessen Ausgang, erklärten sie, sei ihnen weiter zu contribuiren "lauter" unmöglich. Der Augenschein beweise ig, daß wegen ber unerträglichen Eractionen ein großer Theil ber Einwohner von Land und Städten Haus und Hof, Weib und Rind bereits verließen und In unerschütterlichem Bertrauen auf die Macht bes bavon zögen. Raifers beschlossen sie, ihn aufs Neue um Abhilfe zu ersuchen. Bechmanns Erscheinen und die neuen Forberungen, die er an das Land stellte, hatten fie eines Befferen belehren können. Der Oberft überreichte ihnen ein von Queftenberg aus Prag mitgebrachtes "Berzeichniß, was zur Ausstaffirung ber kaiferlichen Felbartillerie, ben Feind zu belagern, hoch von Nöthen, auch des begehrten Proviants". Danach verlangte der Feldherr 6 halbe Karthaunen und 3 Quartierschlangen fammt allen Requifiten, 500 Centner Pulver, 600 Centner gegoffene Mustetentugeln, ebensoviel Lunten, 2000 Centner 24pfündige halbe Karthaunenkugeln, je 600 Centner 10 pfündige Quartierschlangen- und byfündige Eisenkugeln, Salpeter, Schwefel, Bech, Harz, 5000 Stud Schaufeln, Spipkrampen, Reithauen, Stechscheite, große und kleine Aerte, 2000 Futterschwingen, ferner "eine gute Anzahl" Salz, 2500 Malter Korn und 5000 Malter Hafer für bie Provianthäuser in Ratibor, Neiffe und Großglogau. "Dabei angegeben worden, daß sonsten und ehe bieses alles zur Stelle geschafft wurde einiger Aufbruch der Armee keineswegs zu hoffen fei." Bom 15. bis zum 20. März berieth ber Oberamtsverwalter mit ben ftanbischen Gesandten über diese Forderungen. Der Herzog hatte dem General schon vorher schriftlich die im Borjahre aufgewandten Leistungen des Landes an Geschütz und Munition, die landkundige Unmöglichkeit ber Lieferung bes geforberten Salzes und Getreibes vorgestellt und wegen Beschaffung ber Rüstwagen Interimsvertröstung gethan, zweifelte aber selbst an der Wirkung seines Briefes. Deshalb gedachten die Stände jest einen besonderen Gesandten an den Feldherrn zu schicken, ließen den Plan aber wieder fallen, weil Eile Noth that und weil sie den General, von beffen Reise nach Wien schon gesprochen murbe, zu verfehlen fürchteten. Dafür beschloffen fie "wegen ber Unmöglichkeit" in

höchster Gile ein Schreiben an ben Raifer abzufenden, bamit Bechmann ihren Rlagen burch ben General nicht vorbaue. Bei ben Berathungen felbst trat eine heftige Erbitterung gegen ben Burggrafen von Dobna Man flagte, bag er bas von ben Stänben beabsichtigte Gelbgeschenk von 6000 Fl. für ben Stellvertreter bes Generals im Gespräche mit Bechmann zu hoch, auf 8000 Fl., angegeben habe, bag von allen Fürftenthümern und Herrschaften Schlefiens gegenwärtig nur Wartenberg von Ginquartierung frei fei, bag vom Lande für 4000 Kosaken Proviantvorräthe nach Wartenberg geschafft worden und bort nur 300 Mann angefommen feien. "Wohin ber General bes Oberften von Dohna Regiment zu Rog und Fuß quartieren will, barein haben sich &. und St. nit zu intromittiren. Da aber gang Schlesien — ausgenommen bie Herrschaft Wartenberg — burch und burch mit Bolf übermäßig belegt ift, so fällt es ihnen unmöglich, ben Unterhalt für die genannten Regimenter zu beschaffen." Am 18. März wurde ber Endbericht ber aus Wien zurüchgekehrten Gefandten ver-Danach hatte einer ber faiferlichen Minister einmal mit leisem Tabel bemerkt, es hätte ber kurfachfischen Intervention nicht bedurft, ba J. Maj. bem Lande Schlesien gnäbig gefinnt fei. Den folgenden Tag verhandelten die Stände bireft mit Bechmann. Der Oberst war mit ber angebotenen Lieferung von 2500 Maltern Korn zufrieden, ermäßigte bie Haferlieferung von 5000 auf 3000 Malter und war auch bereit, einen Scheffel Korn für zwei Scheffel Hafer anzunehmen; bagegen wies er bas Angebot von 250 Centnern Blei als zu geringfügig zurück, bestand auf 600 Centnern Blei und 500 Centnern Bulver. Bas im Lande nicht zu erlangen sei, muffe burch Questenbergs Bermittelung und Crebit in Leipzig beschafft werben. Ebenso müßten Rugeln in Schlesien gegoffen werben, bas nothige Schanzzeug fei auch rechtzeitig bereit zu ftellen, sonst werbe es ber General bei seiner Ankunft übel aufnehmen. Bon ben Karthaunen, Die er fpater zurudgeben werbe, feien eine in Liegnit, zwei in Brieg, eine in Dels vorhanden; die Delfer Gefandten betheuerten freilich, daß fie davon nichts Weiter gestand der Oberst zu, daß die Obrigkeit jedes Ortes bie Execution an solchen Solbaten vornehmen burfe, die bei ihren Berbrechen in flagranti ertappt wurden. Er versprach, die noch in

Oberschlesien stehenden ständischen Milizen bald nach Ankunft der kaiserlichen Truppen, z. Th. noch im laufenden Monate nach Hause zu schicken und rieth, mit Dohna in Bezug auf die Einquartierung seiner Regimenter einen Bergleich zu schließen; was der Oberst einstweilen vorschieße, könnten ihm die Stände ja später wieder ersehen. Bu den im Januar bewilligten 3 vom Tausend der Steuereinschähung wurden jest noch 5 vom Tausend ausgeschrieben; sie sollten binnen 14 Tagen eingebracht, geliefertes Pulver, Blei und Schanzzeug dursten davon abgezogen werden. Alle Beschlüsse dieses Fürstentages tragen den Stempel der äußersten Sparsamkeit. Ausgaben, die nicht durchaus nothwendig waren, wurden zurückgestellt; wie im Januar der eine Steuereinnehmer, so sollte jest der Proviantmeister abgedankt werden.

Eine recht störenbe und wie die Berhandlungen ergeben allen Anwesenben gleich unangenehme Ueberraschung brachte ben Ständen ber Schluß dieser Bersammlung. Der Oberamtsverwalter fühlte sich von der Thatsache, daß seit dem Ginruden der Raiferlichen in Schlesien und seit dem Wachsen der Kriegslasten sich auch die Erfolge und Fortschritte bes Feindes gesteigert hatten, schwer bedrückt. In einem zur Ueberreichung an ben Raiser und seine Minister bestimmten besonderen Memorial an die Gesandten in Wien hatte er hervorgehoben, daß "man ihm das Ariegscommando in Oberschlesien gleich auf den hals schieben und bas Unbeil, so mit Einnehmung mehrerer Derter bisher geschehen ift und noch geschehen konnte, zuschreiben möchte." Auf biese Borstellung waren in Wien nichtssagende Vertröftungen, in Schlesien Ende Februar und anfangs März ber berechtigtes Aufsehen erregende Fall von Rosel und bie Borstoße ber Danen gegen Reisse und Ober-Glogau erfolgt. Der Herzog sah sein altes Schlesien langfam in Trummer fallen, seine eigne Autorität schwinden, Begehrlichkeit und Brutalität ber Solbateska täglich steigen und kündigte am 20. März an, daß er ben Kaifer gebeten habe, ihn von ber ferneren Berwaltung bes Oberamts zu entbinden. Ich sehe vor Augen, heißt es in Georg Audolfs Schreiben an Ferdinand II., daß Euer Raif. Maj. Armee in Nieberschlesien in ihren monatlichen, wöchentlichen, täglichen, nunmehr ganz unerschwinglichen Gelberpressungen, Berunsicherungen der Straffen, Beraub- und Plünderungen,

Berwunds auch wohl Niedermachung vieler armen Leute muthwilliglich verfährt und also ber Feind gleichsam gewonnen Spiel erlangt, sich fester zu machen, durch absciscirte Gelind- und Sanftmuthigkeit viel Einwohner an sich zu locken; auch verspüre ich im Werke, daß E. R. M. vielfältige Berordnungen in schulbigste Acht zu nehmen der Soldat feinen Willen, ber Ginwohner mit Contributionsleiftungen zu folgen fein Bermögen übrig hat. Der Berzicht bes Herzogs wirfte um so nachhaltiger, je schwieriger ein Erfat für ihn zu beschaffen war. Die protestantischen Schlesier wußten, bag an Johann Christian von Brieg wegen ber politischen Bergangenheit dieses Fürsten nicht gebacht werben konnte, und bag von ben beiben anderen evangelischen Fürsten des Landes der eine beschränkt, der andere launisch, empfindlich und ein schwacher Charatter war. Deshalb ließen es jett bie Stände in Liegnit an Bitten, Bureben und Berfprechungen, ja an Hinweisen auf die Rachsucht der Solbaten und die zu befürchtende Schäbigung bes Liegniger Gebietes nicht fehlen; ber Delfer Gefandte foling vor, "burch die hocherlauchten Berfonen Bandbrieflein an J. F. G. ablaufen zu laffen." Sogar die Landtage einzelner Fürftenthumer befturmten ben Bergog, fein Amt jest nicht aufzugeben. alle Berfuche blieben erfolglos; Georg Audolf fandte fein Entlasfungsgefuch noch benfelben Tag nach Wien ab. hier war man über ben wiederholten Berzicht bes Herzogs ohne Zweifel sehr ungehalten. Man mochte glauben, ber Fürst wolle bem Raifer in dieser bedrängten Zeit feine Bichtigkeit fühlen laffen. Borläufig mußte ber Aerger barüber freilich verwunden und die Heimzahlung der vermeintlichen Demüthigung auf eine günftigere Zeit verschoben werben. Schon am 30. März erfucht ber Raiser den Herzog sein Amt zu behalten; er sei seines vielfach bewiesenen Eifers und seiner rühmlichen Beständigkeit niemals bedürftiger gewesen als jest. Zur Abstellung der Kriegsbeschwerden habe er seinen Feldhauptmann, ber schon unterwegs sei und stündlich erwartet werde, an den hof erfordert'). Georg Rudolf muß tropbem bei

<sup>1)</sup> Diese Berufung des Feldherrn nach Wien erregte weithin Auffeben. "Bas der Herzog von Friedland zu Wien solle, bahin er citirt ift, fallen hier wunderliche Discurse". Oberftlieutenant von Bindauf an M. v. Hatzeld, Reumart 24. März 1627, Hatz.

seiner Absicht geblieben sein, benn es liegt noch ein zweites kaiserliches Schreiben vom 3. Mai über die Angelegenheit vor. Daffelbe läßt die Berlegenheit, in die der Hof durch des Herzogs Berzicht gekommen war, noch beutlicher erkennen. Der Kaiser, heißt es barin, habe geglaubt, Waldstein werbe eher in Wien eintreffen, sich indes wegen ber Leibesbeschwerungen und Ungelegenheiten bes Generals in Gebulb faffen muffen. Es fei unmöglich gewefen, Schlefien mit Einquartierung ju verschonen, auch Böhmen und Mahren mußten sie tragen. aus der Beilage hervorgehe, habe der Herzog von Friedland Befehl ertheilt, die bisher im Fürstenthum Liegnit einquartierten 1000 Bebron'schen Dragoner alsbalb abzuführen (fie blieben nebenbei wo sie waren!); wenn ber General nach Schlesien komme, werde er alle biejenigen, welche sich irgend welcher Infolenzien schulbig gemacht, thatsächlich bestrafen. Georg Audolf möge baber bie Oberamtsverwaltung, die er in viel gefährlicheren Tagen, besonbers zur Beit bes Markgrafen von Jägerndorf, so rühmlich geführt, zu feinem und bes Landes Beften auch ferner behalten. Er könne gewiß fein, daß ihn ber Raiser bafür bei keiner Gelegenheit verlassen, sonbern jederzeit in seinem Schute halten und ihm feine Gnabe zu erfennen geben werbe.

Ob die für ihn höchst schmeichelhaften Worte dieses taiserlichen Schreibens, ober die Erkenntniß, daß mit seiner Amtsniederlegung die Leiden des Landes nur wachsen würden, den Oberamtsverwalter zur Zurücknahme seines Entlassungsgesuchs veranlaßt haben, ist unbekannt. Der Herzog verblieb zunächst in seiner Stellung, obwohl die Lieferungen auch im April und Mai ihren immer fühlbarer werdenden Gang nahmen, obwohl die Neuwerbungen, die Durchzüge neuer Regimenter durch die Provinz ununterbrochen andauerten und der Klagen über Soldatenausschreitungen kein Ende wurde. Im Mai

<sup>1)</sup> Benigstens verlautet nichts von ihrem Abzuge. Die "verordneten Quartiercommissare des Schweidnitzer Beichbildes" berichten am 2. Mai ziemlich dunkel,
sie hätten saft 3 Tage in Jauer auf die Rachricht von Hebrons Ausbruche gewartet,
dort aber nichts ersahren können, darauf sich nach Liegnitz begeben, wo aber auch
nichts Gewisses verlaute, zumal Hebron nicht hier, sondern in Böhmen sei. Ac ta
publ. VI. 328.

trifft Oberstwachtmeister Roth 1) mit etwa taufend für Bergog Franz Albrecht Neugeworbenen zu Rog und Jug um Hirschberg und Striegon ein, wirbt Rittmeister Biebig in Goldberg eine Compagnie aus seinen mährischen Landsleuten für Hebron, Oberftlieutenant St. Julien im Fürftenthum Breslau vier Fähnlein für bas Regiment bes Generaliffmus; Oberft Schaffgotich sucht zur felben Zeit Unterfunft und Mufterplat für sein neu errichtetes, 500 Mann startes Arkebusierregiment Ende April und Anfangs Mai ziehen die Regimenter Holftein und Breuner mit leidlicher Disciplin burch die Grafschaft Glat nach 'Reiffe2). Besonders erbetene und mit schwerem Gelbe bezahlte Schuttruppen, sogenannte Salvaguardien, verübten in Wilren und Brefa im Fürstenthum Breslau selbst allerhand "Unzuträglichkeiten" und mußten auf Ersuchen ber Dorfbewohner balb wieder zum Walbsteinschen Regimente zurückgenommen werben. Der Herzog von Lauenburg schrieb jum 19. Mai eigenmächtig eine Zusammenkunft ber Jauerschen Stände nach Schweidnit aus, "welches ungewöhnlich und wiber bas Herkommen". In gleicher Beise hatte Oberst Bebron ichon vorher in die Berathungen der Liegniger Landstände eingegriffen. 2. Mai, ungefähr berfelben Zeit, für welche ber Raifer Abführung eines Theils ber Bebronschen Ginquartierung aus Georg Rudolfs Fürstenthum in Aussicht gestellt hatte, wird aus Liegnit geschrieben: Hier liegen die vier Görzingschen Compagnieen herum, sengen und plündern, daß es nicht zu beschreiben. Alle diese mahrend ber Monate April und Mai vorgekommenen Ausschreitungen fallen doppelt auf, weil ber Herzog von Friedland am 7. April aus Habern an Bechmann geschrieben hatte, er vernehme mit Miffallen, daß den Questen-

<sup>!)</sup> A. p. VI. 329, nach einem Schreiben bes fächstichen Kriegstommissars hertel vom 14. Mai im hatf. Arch. Ebendas. ein Brief des Rittmeisters Dehn an hatfeld, Schweidnit 16. Juli 1627, darin: Er übersende ihm durch Oberstwacht-meister Röth drei westfälische Schinken, etwas Anderes sei hier nicht zu bekommen. Kopiet berichtet Zeitschr. XII. 486, Oberstwachtmeister Köth, der Bruder eines Mainzer Domherrn, sei am 15. Januar 1627 gestorben und unter dem Chore der Schweidnitzer Kreuzstriche beigesetzt worden.

<sup>2)</sup> Walbstein spricht am 27. Mai von fünf Holsteiner Fähnlein, ein Brief der Neisser Administratoren vom 5. dess. Mon. von einer starten Anzahl taiserlichen-Soldatesta in Neisse unter dem Kommando Ihrer F. Gn. des Herzogs von Holkein. Bei Tadra 486 befindet sich der Druck- oder Schreibsehler Marci statt Maji.

beraschen Orbonanzen nicht nachgelebt und ben Schlesiern Beranlassung zu Rlagen am Raiferhofe gegeben werde. Von Wien aus hatte ber General bann diese Warnungen in zwei Schreiben vom 27. April und 1. Mai wiederholt und barin für die Zeit seiner Anfunft in Schlefien strenge Strafen gegen die Uebelthäter angebrobt. Bielleicht war es eine Folge biefer Drohung, daß Bechmann in scharfen Befehlen an alle Regimenter bas Ausreiten streng verbot und Mitte April mit dem Oberamtsverwalter in Liegnit über die "Plackereien" verhandelte. Der Oberst äußerte dabei, es sei ernstlicher Befehl bes Generals, solchen auf frischer That ("wo man sie beträfe!") ertappten Uebelthätern nach jebes Orts Gelegenheit ohne weitere "Belernung" mit Galgen und Rad ihr Recht zu geben. bie Baffen ber faiferlichen Solbner fo lange zurückgebrängte Gefühl landesherrlicher Unumschränftheit ergriff mit Freuden die Gelegenheit, fich wieder zu äußern. Schon am 9. Mai ordnet ein Batent Johann Christians von Brieg an, baß sich die Gemeinden im Nothfall burch Glockengeläut zur Ergreifung bes bie Straffen unsicher machenben räuberischen Gefindels verbinden sollen; ein Borgeben, das, wie der Herzog zu seinem Leidwesen balb an sich empfinden mußte, von dem in seinem Lande einquartierten Bolke mit geringer Befriedigung aufgenommen wurde.

Als die Obersten ihre hohen Contributionen auch für den Juni, den sechsten Monat, beanspruchten und der Generalquartiermeister Leon Cropello de Medicis Andeutungen von dem baldigen Einmarsche des disher in Mähren lagernden Volkes nach Schlesien gemacht hatte, richtete Herzog Georg Rudolf (28. Mai) deshalb neue Vorstellungen nach Wien. Der Kaiser kündigte in seiner Antwort die bevorstehende Ankunst seines Generalselbhauptmanns in Schlesien und den Ausbruch der Truppen gegen den Feind etwa für den 10. Juni an; der General habe versprochen, nach Besiegung der Dänen keinen Mann in den Erdfönigreichen und Landen zu belassen. Schlesien habe somit die größte Last schon hinter sich, daher möge es jetzt noch ein Uedriges thun und sich noch ein wenig gedulden. Auch Oberst Pechmann hatte (17. Mai) die einzelnen Fürstenthümer von der beabsichtigten Zussammenziehung der kaiserlichen Regimenter verständigt, an die Abssetzschaft werdens sehrschung Schlessens. Bd. xxvII.

führung bes restirenden Proviants und die Bestellung von Commissaren zur Geleitung des ankommenden Bolkes erinnert. Am gleichen Tage ermahnte er die Regimentsinhaber, ihre Truppen zum ftundlichen Aufbruch bereit zu halten; jedes Regiment zu Rok mußte einen Corporal und zwei Reiter, jedes Fußregiment zwei Fourierschüten nach Reiffe voraus schicken, welche ihre im Bisthum eintreffenden Regimenter bann in die bestimmten Quartiere führen sollten 1). In ber letten Maiwoche setzen sich die am weitesten abgelegenen Truppentheile in Marsch; am 31. Mai waren die Tiefenbacher von Sagan schon burch das Rauersche Gebiet bis ins Fürstenthum Schweidnit gelangt21, hinter ihnen folgten etwas später Hebron und Görzenich (Görzing). Nach Waldsteins "gemessenem" Befehl sollten fämmtliche Regimenter, auch die in Mähren und Böhmen einquartierten, am 8. Juni im Stift Reiffe versammelt fein. Dem Gintreffen ber noch fehlenden letten Waffen sah Bechmann bis zum 12. Juni entgegen. erften Tagen dieses Monats wurde ferner eine Mittheilung bes Oberften bekannt, welche die Freude ber Schlefier über ben bevorstehenden Abmarsch ber Truppen stark vergällte. "Mit den Compagnieen, so im Lande verbleiben, hat es biefe Beschaffenheit, damit die hinterstelligen Contributionen besto eher möchten eingebracht und den anderen ins Felb zugeschickt werben, und muß das Land einen als den andern Weg die Contributionen continuiren. Es wird aber bamit eine folde Abtheilung gemacht werben, damit die andern aus Defterreich, Böhmen und Mähren herzukommenden Regimenter den andern im Lande liegenden Regimentern gleich tractirt werden und ein Theil soviel bekommt wie der andere"3). Ein Batent des Obersten vom 4. Juni melbete allen Regimentern die Ernennung Hannibals von Schaumburg, "zu St. Johannis Orbens Rittern, kaiserlicher Majestät Rriegsrath und bestellten Obristen", zum Generalwachtmeister über Die In-

<sup>1)</sup> Pechmann an Franz Albrecht, Reisse 17. Mai 1627, Hatf. Archiv.

<sup>2)</sup> Bechmann an M. v. Hattfelbt, Reiffe 31. Mai 1627, Hatf. Arch.

<sup>3)</sup> Bechmann an M. v. Hatzfeld, Neisse 3. Juni 1627, Hatzf. Arch. Dariu heißt es noch: Ich besorge lautter (leiber?) es möchten sich die starken Trunk anjeho finden.

fanterie'). Damit erlosch Pechmanns Amt als Stellvertreter bes Generals. Die Schlesier werden dem Wechsel ohne Theilnahme zusgeschaut haben; sie wußten, daß an Stelle des einen Bedrängers ein anderer kam. Nicht lange nach Schaumburg oder fast gleichzeitig mit ihm trat Graf Heinrich von Schlick in die Stelle ein, welche Marradas im vorjährigen Feldzuge verwaltet hatte<sup>2</sup>).

Die ganze erste Juniwoche hindurch bauerten die Märsche und Durchzüge fort, zunächst der Compagnieen und Fähnlein zu ihren Regimentern, dann ber Regimenter nach bem Stift Neisse, in welchem um diese Zeit auch die bisher in den benachbarten habsburgischen Brovinzen verpflegten Truppentheile anlangten. Am 4. Juni finden wir zehn Bechmann'sche Compagnieen auf bem Marsche nach Striegau, bie beiben sächsischen Compagnieen Lorenz und Pannewit treffen an biefem Tage aus Löwenberg in Liegnit ein. Am 6. ziehen bie Bunglauer Compagnieen Busmar und Coroba nach Jauer, den folgenden Tag giebt Herzog Franz Albrecht dem Kapitän Hermann von Sapfeld Befehl an nächsten Morgen mit seinem Fähnlein beim Dorfe Schönheibe zu fteben 3). Am 8. rudten die zwei Bebronschen Compagnieen unter Oberstwachtmeister Abolf von Issem und Rittmeister Forell aus Goldberg ab. Durch Frankenstein marschirten um biese Zeit vier, fünf und mehr Fähnlein täglich. Bon der Einquartierung bes Fürstenthums Münsterberg folgten ihnen am 10. vier sehr starke Fähnlein des Regiments Naffau unter Oberftlieutenant Rouvroit, am 20. verließen die letten beiden Kahnen dieses Regiments mit Hauptmann Anton von Bury die Stadt Frankenstein und schlugen die Richtung nach Südosten ein. Bon manchen Regimentern blieb zur weiteren Einforderung ber Gelbkontributionen der britte Theil und mehr in ben Quartieren zuruck, in Bunglau vom 11. Juni an die Compagnie bes Rittmeisters Weißbach, in Schweidnig zwei Fähnlein

<sup>1)</sup> Bechmann an Herzog Franz Albrecht, Reiffe 4. Juni 1627, Satf. Archiv.

<sup>2)</sup> Die erste Ordonang Schlids findet fich im Hats. Arch. aus bem "taifer-lichen Quartier Grenning" vom 5. Juli 1627 vor. Bgl. bazu Ginbely, Walbstein 1. 292.

<sup>3)</sup> Reichenbach, 7. Juni 1627, Satf. Arch.

und eine Compagnie und in gleichem Berhältniffe Theile der Befatung in ben übrigen Ortschaften. In manche Städte rückten anftelle ber abmarichirten Truppen andere Regimenter ein, auch die Neuwerbungen und die Bervollständigung der Ausruftung nahmen während des oberschlesischen Feldzuges ihren Fortgang 1). Wie rücksichtslos einzelne Regimenter, namentlich die übelberüchtigten Bebrons, bei ihrem Bormarsche nach bem Bisthume mit bem platten Lande verfuhren, und wie troftlos es damals an manchen Orten aussah, erfahren wir aus folgendem Schreiben: In unserem Quartiere ift, Gott weiß es, eine so große Armuth bei den Leuten, daß schon allbereits ein Reiter oft nur in drei, vier bis in fünf Losamenten sich "nährlich" erhalten fann, und ist des Weinens, Flehens und Rlagens kein Ende. mir jest hiernächst mehr Reiter fommen, fann ich sie in ber Stadt nit erhalten, werde sie nothwendig in die Borstadt losiren muffen. Die Hebronschen haben bem Lande vollends den Rest gegeben. Bo fie hingekommen find, ift nichts geblieben, haben alle Pferde, soviel sie bekommen können, mit hinweggenommen. Die guten Pferbe find alle fort, und man sieht balb nit eins mehr; die noch ba find, ift ausgetauschte Baare2). Ein zweiter Brief besselben Berfassers schilbert recht anschaulich, wie sehr die Unlust ber Schlesier zu weiteren Leistungen nach dem Abmariche ber kaiserlichen Sauptmacht wuchs und welche Schwierigkeiten die robe Begnahme ber Pferbe felbft für die Proviantzufuhr zur Feldarmee herbeiführte: Seut haben die Commiffarien fein Futter ober Commig auf Rittmeifter Schierstädt ober Beren Hauptmanns (von Satfeldt) Pferd mehr wollen hergeben, mit Borgeben, das Land habe es ihnen verboten. Darauf ich ihnen ben Handel schon angezeigt, auf mas Mittel ich fie bazu bringen wollt. Darf sich also herr Rittmeister Schierstädt ober herr hauptmann berohalben keine grauen Haare wachsen lassen, es soll ihnen nichts

<sup>1)</sup> Lieutenant Wishelm von Langenau erzählt in zwei Briefen an M. v. Hatfeldt, Striegau 6. und 16. Juli 1627 (Hath. Arch.) ausstührlich, daß er den Contributionshafer gunstig zu verkaufen suche, mit Mühr Pferde auftreibe, leichte und schußfreie Wappen (Kürasse?) anschaffe und verpasse, Lederkoller, Schärpen arbeiten lasse u. s. w.

<sup>2)</sup> Langenau an Satfeldt, Schweidnit 15. Juni 1627, Satf. Arch.

abgehen, ich wüßte benn kein Executionsmittel mehr zu erdenken. Dem Herrn Hauptmann sind zwei Autscher, schelmische Schlesier, ausgerissen. Ich bitte, der Herr Oberstlieutenant wolle daran sein, daß boch die Pferde wieder zurücksonvonirt werden; denn da auch diese ausbleiben sollten, wüßte ich inskünftig keinen Proviant mehr ins Lager zu bringen. Wenn die Bauern sehen, daß sie nit wieder zurücksommen, reiten sie künftig, wenn mehr Wagen begehrt werden, mit den Pferden davon, daß man ihrer nit mächtig werben kann.).

Rachdem der Aufmarsch der Truppen zum größten Theile vollendet war, traf endlich<sup>2</sup>) auch der längst erwartete und schließlich wohl selbst von den Schlesiern sehnlichst herbeigewünschte Oberbefehlshaber in der Provinz ein. Am 9. Juni zog er, von den Jesuiten mit einer Ansprache begrüßt, durch Glatz und erreichte am folgenden Tage nachmittags 5 Uhr bei strömendem Regen sein vorläusiges Hauptquartier Reisse. Sofort kamen alle Vorbereitungen zum Feldzuge in schnelleren Gang. In seiner scharfen und schrossen Art forderte er die Herbeischaffung des noch nicht ganz gelieserten Proviants und der noch sehlenden Artislerierosse; sonst, schrieb er am 18. Juni an den Bresslauer Rath, müsse er den Soldaten Besehl geben, die Rosse aus den Quartieren zu nehmen, und dann würden zehn Stück für eins weggesihrt werden, "welches uns zuwider und euch hochschäblich wäre".

Unterbessen war auch ber Feind nicht müßig geblieben, wenn wir auch der Natur der Sachlage nach von seinen Beranstaltungen weniger ersahren. Um Mitte Mai schrieb Pechmann an den Herzog von Lauenburg"), er habe gewisse Avisen erhalten, daß der alte Markgraf Georg Friedrich von Baden-Durlach sich in verkehrter Kleidung durch Schlessen durchstehlen wolle, um bei dem Feinde in Troppau General zu werden. Der Herzog von Friedland habe deßhalb befohlen, auf alle durchreisenden Personen aller Orten fleißige Achtung zu geben,

<sup>1)</sup> Langenau an Hatzieldt, Schweidnit 16. Juni 1627, Hatzf. Arch.

<sup>2)</sup> Der in seiner Herrschsucht sich in alles mischende Maximilian von Baiern beauftragte am 6. Mai seinen Gesandten in Wien, bort zum Borgeben in Schlesien zu drängen; Leuter berichtete am 19., daß er bei dem Fürsten von Eggenberg deßhalb vorstellig geworben sei. Gindeln, Walbstein I. 215.

B) Reiffe, 14. Mai 1627, Satf. Archiv.

damit man ihn bekommen möchte 1). Rurz darauf erzählte Collalw bem bairischen Gesandten in Wien, bag die Danen kleinere Orte, wie Teschen, Pleß (für beibe Orte war die Mittheilung unrichtig) und Sorau aufgegeben und ihre Hauptfräfte in Jagerndorf, Troppau und Rosel vereinigt hätten. Statt ber versprochenen Truppenhilfe soll Chriftian IV. ben unter bem Beinamen "ber Lundenburger" bekannten Ladislaus Welen von Zierotin zum Oberanführer seiner Truppen in Oberschlesien ernannt und berfelbe - nach ben sonst nicht immer glaubwürdigen Rachrichten des venetianischen Gesandten Padavin in Wien 2) — Ende Mai die banischen Offiziere zu einem Kriegsrathe Darin seien brei Borschläge, Bertheibigung ber festen berufen haben. Plage bis zum letten Mann, Rückzug nach Ungarn zu Bethlen, Anknüpfung von Berhandlungen, um ben Rückzug unter jeder gebotenen Bedingung antreten zu können, erwogen, aber fammtlich verworfen worden. Im Wiberspruch zu biefer Melbung erfahren wir aus anderer, ficherer Quelle, daß in dem anfangs Juni zu Troppau abgehaltenen Generalkriegsrathe bem Oberftlieutenant Riclas von Rohr forgfältige Magnahmen zur Vertheibigung Teschens, beffen Angriff burch bie Raiserlichen nahe bevorftehe, anbefohlen wurden. Die Entscheidung bes Troppauer Rriegsrathes scheint bemnach boch zu Gunften einer Bertheibigung ber im banischen Besitz befindlichen festen Plate Oberschlesiens ausgefallen zu sein. Am 6. Juni bestimmte Oberstlieutenant von Rohr in einer Verfügung an ben Bürgermeister von Teschen, wie er es mit ber Bertheibigung biefer Stadt gehalten wiffen wolle. Reber Wirth habe sein Haus mit Proviant für drei Monate zu versehen, an Munition einen Stein Pulver und Blei, dann eine gute,

<sup>1)</sup> Opel, die Wahl bes Erzh. Leopold Wilhelm zum Bischofe von Halbersall (Sonderabbruck aus dem 18. Bande der N. Mitt. b. Thür. Sächs. Gesch. u. Alterthumsvereins p. 15) schreibt: Markgraf Christian Wilhelm von Brandenburg (der sog. Administrator von Magdeburg) verließ im April 1627 die dänische Armee und ging nach Siebenbürgen, um von hier aus mit Bethlens Unterstützung die schlessischen Armee aufzusuchen und den Oberbesehl über dieselbe zu übernehmen. Hallwich, Gabriel von Pechmann a. a. D. 12, berichtet, daß Pechmann am 8. April von Wiener Hostriegsrathe ermahnt wurde, er solle sich besteißigen, wie man sich des Markgrasens von Baden Person bemächtigen könne.

<sup>2)</sup> Ginbeln, Walbftein I. 223 und 293.

fertige Mustete ober ein Buchsenrohr anzuschaffen, Proviant, Munition und den besten Hausrath in Kisten und Fässern an dem bazu angewiesenen Blate auf dem Schloffe zu verwahren, jeder Burger auf seinem Hause zwei bis drei Tonnen Wasser nebst Wasserspriten und Eimern, ferner Stangen und Beile bereit zu halten, um die Feuersgefahr löschen und die Schindelbächer abstogen zu können. Für den Fall eines Marmes follte sich bas Bolf jedes Wirthes, "als Beiber und junge Menscher", auf bas Baus neben bas Baffer begeben und jeber Wirth zu bem Zwecke eine Leiter an bie Rinnen seines Sauses anlehnen. Wer bei Feinbesgefahr mit seinem Gewehre auf ben ihm angewiesenen Boften an ber Stadtmauer eile, moge eine Bellebarbe, haue ober Ofengabel mitnehmen und folche Gabel in feinem Schießloche auf der Mauer liegen haben, damit, falls die Mauern mit Sturmleitern angelaufen würben, folche mit ben Gabeln frisch weggestoffen werben könnten; auch burften bagu aufrecht an Stangen gebundene Getreibesensen "hochbienlichen" fein. Wo ein Sturm bes Feindes befürchtet werbe, fonne man vielleicht Reffel mit fiebendem Baffer aufstellen. Schließlich erinnerte er Bürgermeister und Rath noch, Privilegien und Ranglei der Stadt beizeiten an sicheren Orten unterzubringen. Joachim Miglaff und ber obengenannte Zierotin schrieben ben 21. Juni aus Troppau an Rohr, daß es unter ben gegenwärtigen Rriegeläufen unmöglich falle, noch weitere Rücksichten auf die Herzogin von Teschen zu nehmen. Der Oberftlieutenant moge von ihr verlangen, daß sie 300 ober mehr "wohlgesessene" Walachen jur Arbeit und Bertheidigung ftelle. Wenn fie bies abichlage, fei ihr ernstlich, boch mit Ehrerbietung zu begegnen. Berspüre Rohr jedoch bosen Verdacht oder beharrliche Widersetlichkeit an ihr, so muffe die Fürstin nach Troppau gebracht werben. Wie stark die Dänen beim Beginn des Feldzuges waren und wer eigentlich den Oberbefehl bei ihnen führte, läßt sich aus den heute bekannten Acten nicht mit Sicherheit ermitteln 1). Soviel ift gewiß, daß angesichts ber von ben

<sup>1)</sup> Ein Actenblatt im Archive ber Stadt Breslau "Namen ber vornehmsten häupter, so sich im instehenden 1627. Jahre bei der dänischen Armada im Troppauischen, befunden", giebt an: Das Obercommando zu Roß hat Freiherr Hans von Bubna, Obrister General, die Regimenter zu Roß haben Herr Bolf Heinrich Baudis 1000, heinrich von Holf 1200, Hans Kaltenhof 1000 Pferde, Oberstlieutenaut Ercke (sonst

Raiserlichen getroffenen sorgfältigen Vorbereitungen und des Aufmarsches ihrer gahlreichen und stattlichen Regimenter manchem ber banifden Offiziere und der zu ihnen übergetretenen Schlesier der Muth entfant. Ru ihnen gehörte der Oberstlieutenant von Rohr, obwohl er nach seinem oben mitgetheilten Erlasse über die Bertheibigung Teschens äußerlich die größte Zuversicht zur Schau trug. Es war ein boses Borzeichen für die Dänen, daß ber von ihnen zum Landeshauptmann bestellte Hinek Rrawars heimlich Rachrichten über die oberschlesischen Buftande nach Oppeln gelangen ließ und beim Berannaben ber Raiserlichen zu ihnen nach Ratibor flüchtete. Der pfälzer Diplomat Rusborf hatte ganz recht, wenn er damals die Erfolge der Dänen in Schlefien mit einem Strohfeuer verglich und ihrer auf schlüpfrigen Grunde errichteten Machtstellung geringe Dauer voraussagte; beim Erscheinen der Waldsteinschen Armee werde es um fie geschehen sein, wenn nicht der Dacier Bethlen ihnen zu Hilfe komme. Dazu waren jedoch nach bem vor kurzem abgeschlossenen Frieden mit dem Fürsten von Siebenbürgen und bei der geringen Theilnahme, welche Chriftian IV. für seine in Oberschlesien stehenden Truppen zeigte, wenig Aussichten vorhanden.

Bor Eröffnung des Feldzuges ordnete Ferdinand II. einen Bußund Bettag an; auch der dänische Generalcommissar Mitslaff bestimmte jeden Mittwoch als Buß-, Fast- und Bettag. Mittwochs sollte früh und mittags ein Uhr Kirche mit Bußpredigt und Gebet gehalten werden, Mensch und Thier von Arbeit befreit sein. Das Berzapfen von Bein, Bier und Branntwein und die Ausübung anderer Gewerbe war bis zur Besperzeit bei strenger Strase verboten. Außerdem mußte jeder Oberstlieutenant bei seinem Regimente und jede Ortsobrigkeit in Dörfern und Städten täglich um zehn Uhr Gott um den Sieg der protestantischen Sache anslehen.

Eder) 5 Comp., Rochtigth 500 Pferbe, Major Daniel 3 Comp., Flodorp und Kinsto je eine Freicompagnie. Das Obercommando zu Fuß hat Herr Carpezon sammt der Artillerie; die Regimenter sind Herr Rangau, Obrister, Herr Schlammersdorf, Riese, Nicol Rohr, Obriste Lieutenants, auch etliche Freicompagnieen. Ferner sand ich solgende Namen dänischer Ossiziere in den Acten: Major oder Capitän Sobihard, Cap. Fingerling, Hauptmann Stireck, Cap. Beyer, Capitänsieutenant Caspar Larisch, Rittmeister Plessen, Bila, Kaltenbrunn, Hans Robizse, Achatius Reibnitz, Cornett Glaubitz.

Mitten unter bem Lärm ber Waffen, anfangs Juni, als bie Roth bes Landes nach bem Ausbruck ber Zeitgenoffen so hoch mar, wie fie feit Menschengebenken nie gewesen, tagten auch bie Stände zu Breslau und suchten durch äußerste Sparsamkeit im Kleinen wieder einzubringen, was burch die bose Zeit im Großen verloren gegangen war. Ein zu Neumarkt verhafteter Uebelthäter sollte nach ihrem Beschlusse, falls er nicht als öffentlicher Landesbeschädiger erweislich gemacht werben fonne, bort ohne Beschwerung ber Generalsteuerkasse justificirt werben, weil er vornehmlich auf selbigem Revire gesündigt habe. laffungen von Landesobligationen an die Soldaten, die fie mit Gewalt unter Raub und Plünderung jur Zahlung vorgelegt hatten, wurden nach schleuniast eingeholter Zustimmung bes Generals für unzulässig erklärt, der Vorschlag der Vertreter Münfterbergs, dem Feldherrn für bie Monate Juni und Juli die Beschaffung der Sälfte von bem monatlich bisher an Geld, Bieh und Getreibe gelieferten Betrage semel pro semper für alles und jebes, also auch für den Unterhalt der in den Quartieren verbliebenen Truppen anzubieten, als eine purlautere Un-Um 12. Juni überreichten in Reiffe brei möglichkeit abgelehnt. ständische Gesandte, an ihrer Spite Herzog Heinrich Wenzel, dem General ihre Vorschläge 1). In Bezug auf die Lieferung von Getreide, Schiffen, Artillerierossen verweigerte der Feldherr jeden Nachlaß, weil sonst der Krieg wohl zehn Jahre und mehr continuiren würde, erflärte sich dagegen bereit, Gerste statt Hafer anzunehmen, versprach Ausfertigung strenger Patente gegen die plündernde Soldateska und ließ eine Perfonlichkeit, die sich "Enormitäten" gegen ben Herzog von Brieg hatte zu Schulden kommen lassen, sogleich in Gegenwart der Gesandten zur Berantwortung vor sich citiren. Der General versicherte, er trage keinen Gefallen, baß einem Stande in seine Jurisdiction eingegriffen werde. Wit dem Vorgehen der Soldaten gegen die Stände sei er sehr unzufrieden und habe den Obristen bereits zu Gemüthe geführt, "sie sollten bedenken, was sie einem und dem anderen Stande anitzo thäten, daß solches ihnen hinwiederum dermaleins be-

<sup>1)</sup> Instruction und Bericht der Gesandten ausssührlich Acta publ. VI. 207 fg. Bgl. auch Zeitschr. XX. 316.

gegnen möchte". Dann lub er bie Gefandten zur Tafel und erwies ihnen alle "Ehre, Freundschaft und Gnade". Obgleich biese Abordnung ben Schlefiern fo gut wie teine Erleichterung ihrer Laften gebracht hatte, beschloffen sie in ihrer Roth, es doch mit einer zweiten Gesandtschaft zu versuchen. Nach längerem Sträuben ließ sich der Rammerrath Friedrich von Gellhorn zur Reise bewegen; er sollte bem General 900 Malter Korn und 300 Malter Hafer ober Gerfte, 1500 Ochsen, ferner für jedes Dienftvferd wöchentlich einen Scheffel Bafer, für jeden Solbaten täglich 2 Pfund Brot, 11/2 Pfund Fleisch und 2 Quart Bier außer ben gewöhnlichen Servitien, aber gar keinen Wein und fein Geld anbieten. Beftande ber Herzog bis zum Auguft auf einer geringeren Geldcontribution, etwa dem britten ober vierten Theile ber bisherigen, fo follte ber Gesandte ihm ein für alle Mal 100 000 Athlr., binnen drei Monaten nach des Landes völliger Erledigung zahlbar, versprechen, sich lettere aber unter des Herzogs Siegel zusagen laffen. Am Nachmittage bes 23. Juni reifte Gellhorn von Breslau nach Reiffe ab. Seine Sendung war jedenfalls erfolglos: es ist sogar fraglich, ob er den General überhaupt noch gesprochen hat. Denn unterbeffen hatte bas große "Reffeltreiben" in Oberschlefien schon begonnen.

An der Elbe und unteren Havel standen Herzog Georg von Lüneburg und Aldringen, an der unteren Spree und Warthe Arnim zum Absangen des Feindes bereit; die polnische Grenze war "durch ziemlich viel königliches Volk auf der Grenze" gesichert. Einem Durchbruche des Feindes durch Böhmen, die Lausit und Sachsen zur Vereinigung mit dem Dänenkönige in der Gegend von Berlin suchte Waldstein dadurch vorzubeugen, daß er den böhmischen Oberlandesbeamten sorgsättige Bewachung der Pässe von Pardubit, Königgrät dis Leitmerit hin und Anhäufung von Proviant andesahl; er wollte den Fliehenden in diesem Falle selbst mit sechs Cavallerieregimentern und mit den Dragonern solgen.). Am Morgen des 19. Juni 1627 sesten sich

<sup>1)</sup> Walbstein an ?, Neisse 15. Juni 1627. So und inicht "Bon Rassauf 15. Juni 1629", wie bei Thlumecky, Regesten I. 153 steht, muß die Datirung lauten.

bie 22 im Bisthum Neisse vereinigten ') kaiserlichen Regimenter gesechtsbereit 2) gegen ben Feind nach Süben 3) in Bewegung.

Ein Schlufartitel wird ben furzen Sommerfeldzug Balbsteins gegen die Dänen in Oberschlesien und die allgemeine Lage Schlesiens gegen Ende des Jahres 1627 zu schilbern suchen.

<sup>1)</sup> Der Feldherr beantragte ein taiferliches Dankschreiben für ben Domherrn und Bisthumsabministrator von Breuner, welcher ber Armee täglich bis 60 Bagen mit Brot nach Neustabt zuführen zu lassen versprochen hatte. Am 31. August klagten bie bischöflichen Gesandten in Bressau: Capitulares haben den heiligsten Altar bes herrn mussen angreisen.

<sup>2)</sup> Schaumburg an hatsfelbt, 19. Juni 1627. Herzog Franz Albrecht möge ben Troß durch seinen Regimentsprofoßen auf der Seite neben dem Regimente führen lassen und ganz und gar nit gestatten, daß derselbige ausschweise. Hathiv.

<sup>3)</sup> Schaumburg an Hatselbt, Neisse 18. Juni 1627. Das sächsische Regiment zu Roß marschirt morgen früh hinter dem Regimente Trappola auf Oppersdorf und wird dort "in der Höhe vor dem Dorf drauß" das Rendez-vous gehalten werden. Hats. Arch. Waldstein an Harrach, Neisse 19. Juni: It brich ich auf, vermeine morgen an dem Feinde zu sein, Tadra 488.

## VII.

## Der ichlefische Schak.

1770-1809.

Bon C. Grünhagen.

Daß ber preußische Staatsschatz unter Friedrich d. Gr. und dessen beiden Nachfolgern eine Abzweigung in Schlesien gehabt hat, welche, wenn sie gleich als Zubehör des großen Tresors angesehen ward, doch selbständig verwaltet wurde, so daß der Leiter des Letzteren in Berlin von den Veränderungen dieses provinzialen Fonds nur nachträglich eine Anzeige erhielt, hat man bis auf die neueste Zeit kaum gewußt, und man sucht in Riedels Brandenburg.-Preuß. Staatshaushalte (Berlin 1866), auf welches Werk wir dis auf die neueste Zeit bezüglich derartiger Finanzangelegenheiten vorzugsweise angewiesen waren, vergebens eine Auskunft über diesen Gegenstand. Allerdings haben ja erst in neuester Zeit Historiker ihre Ausmerksamkeit den Schicksalen des preußischen Staatsschatzes zugewandt und nun auch sogleich wesentliche Resultate erzielt.

Koser hat über ben Staatsschat während ber Jahre 1740—1756 sehr sorgfältige und scharssinnige Ermittelungen angestellt '). Eine Fortsetzung für die Zeit vom Ende des siebenjährigen Krieges dis zum Tode des großen Königs ist uns durch A. Naudé in Aussicht gestellt '), und berselbe Forscher hat bereits über die Zeit Friedrich Wilhelms II. eine werthvolle authentische Berechnung des großen und kleinen Tresors im VI. Bande der Forschungen zur Brandenburg. Preuß. Geschichte veröffentlicht und in der Einleitung dazu die Erz

<sup>1)</sup> Forschungen zur Brandenburg.=Breuß. Wesch. IV.

<sup>2)</sup> Forschungen VI. 216 Anm. 2.

schöpfung des von Friedrich b. Gr. gesammelten Schapes in ein helles Licht gestellt.

Naude's Arbeit hat dann dem Verfasser dieser Blätter Anlaß gegeben, speciell das schlesische Tresordepot einer näheren Untersuchung zu unterziehen, zu welcher die in Breslau ausbewahrten Acten des ehemaligen schlesischen Ministerialarchivs ein reiches Material boten, und bei der es sich herausstellte, daß die Angaben, welche der schlesische Minister v. Hoym an den Borstand des Staatsschaßes, Minister Grasen Blumenthal, sandte, verworren und vielfach unrichtig gewesen sind, weßhalb dann die von Jenem herrührende, bei Naude mitgetheilte Berechnung, soweit das schlesische Schaßdepot in Frage kommt, in wesentlichen Stücken einer Berichtigung bedarf.

Bekanntlich hat König Friedrich eine Feststellung des Etats seiner neuen Provinz bereits vorgenommen, bevor ihm dieselbe durch einen Friedensschluß endgiltig abgetreten worden war. Die Ueberschüsse bieses Stats wurden aber zunächst für dringende Bedürfnisse der Provinz, Abtragung der auf Schlesien haftenden Schulden, Anlage und Verstärkung der sesten Plätze u. dergl. benöthigt, und der 1744 ausdrechende zweite schlesische Krieg nahm dann die Finanzkräfte des Staates in solchem Maaße in Anspruch, daß wir erst nach bessendigung mit dem Ausgange des Jahres 1745 regelmäßige Anweisungen aus den schlesischen Ueberschüssen für den Staatsschatzuchen dürfen.

Die erste sichere Spur einer solchen Zuweisung liefert eine nachsträgliche Eintragung auf einem freigelassenen Blatte bes Bändchens, welches den Generaletat von Schlesien pro 1744/5 1) enthält; hier heißt es:

Nachweisung wie die Dispositionsgelber von 1747/8 bezahlt werben:

Dem Kgl. Tresor werden quartaliter bezahlt 150000. Das wären also 600000 Thaler jährlich, und wahrscheinlich ist

<sup>1)</sup> Aus der leider lückenhaften Sammlung der Etats für Schlefien im Bresl. Staatsarchive P. A. VI 91a., ein in rothes Leder gebund. Octavbandchen aus den alten Beständen, also wahrscheinlich aus der Registr. der Kriegs- und Domänen- tammer stammend.

für biesen Etat von 1747/8 die erste etatirte Schatanweifung aus Schlesien erfolgt, da die Ueberschüsse der Provinzialverwaltung nach dem Kriege erst allmählich wiederum stiegen; in den Generaletats biefer Jahre steht die Summe noch gar nicht eingezeichnet, es heißt da nur am Schlusse summarisch, es bliebe zu Gr. Majestät Disposition eine gewisse Summe, und bei den Etats der einzelnen Raffen findet sich zuerst im Etat von 1749/50 der Generalsteuerkaffe ber Breslauer Rriegs. und Domanenkammer ber Posten: Brest. Dep. zum Trefor 271679 Thaler, mährend die Glogauer Rammer in dem entsprechenden Bosten Trefor und Dispositionsfonds noch nicht scheibet Erst im Generaletat von 1750/11) begegnen wir unter ben Ausgaben bem bestimmten Posten: "zum Trefor 700 000 Thaler", also mit einer Erhöhung um 100000 Thaler pro Jahr. In dieser Höhe von 700000 Thaler ist bann das schlesische Tresorquantum fort und fort Auch in den Zeiten des siebenjährigen Krieges, soweit da geblieben. überhaupt noch eigentliche Stats sich nachweisen lassen (solche fehlen an beiden Stellen von 1760-63) erscheint biefer Boften.

Dagegen ist ber Posten nicht allzulange in den großen Staatssichat abgeführt worden; in den Ariegszeiten hat er natürlich unmittelbare Berwendung gefunden, und welches Schicksal er unter Friedrich Wilhelm II. hatte, werden wir noch sehen. Aber auch schon nach dem siebenjährigen Ariege verwandte denselben König Friedrich mit zur Herstellung des besonderen schlesischen Schatzes, des schlesischen Tresordepots, dem wir ja hier vornehmlich unsere Ausmerksamkeit zuwenden wollen.

# Die Gründung und das Anwachsen bes schlefischen Tresordepots unter Friedrich b. Gr.

Im Herbst 1764 hatte König Friedrich seinem schlesischen Minister v. Schladrendorf aufgetragen, ausrechnen zu lassen, wieviel für eine Urmee von der Stärke, wie sie der König im letzten Kriegsjahre 1762 (excl. der russischen Hilfstruppen) in Schlesien gehabt (man rechnet bafür dann 70000 Combattanten), die Verpslegung mit Brot und

<sup>1)</sup> Diefer Etat fehlt in der eben angeführten Sammlung, ift bagegen in Acten bes ehemaligen schlesischen Ministerialarchivs, General-Etat von Schlefien M. R. II. 2 auf bem Breslauer Staatsarchiv vorhanden.

Fourage während eines Jahres kosten würde'). Die Antwort berechnet 86 683 Portionen und 48 057 Rationen und die Kosten mit 4780 096 Thlr. Darauf schweigt der König, regt aber 1766 die Sache wieder an, wo dann eine neue Berechnung fast den gleichen Kostensanschlag ergiebt, nämlich 4780 128 Thaler. Nachdem dann 1769 der Minister Schlabrendorf gestorben und Hohm ihm gefolgt ist, übersendet diesem der König einen neuen Anschlag, den er hat entwerfen lassen (1770 Januar 28) mit erheblich geringerem Betrage, nämlich 3801 699 Thaler, und nun läßt anch Hohm einen Anschlag machen, der mit 3 669 425 Thaler abschließt; den geringeren Betrag erklärt der Minister dadurch, daß er das in den Magazinen vorhandene Mehl als bereits bezahlt nicht mit veranschlagt und für Stroh nicht mehr angesetzt habe, als im letzten Kriege thatsächlich verbraucht worden.

Hierauf entschließt sich ber König, ben Plan zur Ausführung zu bringen, und so ist benn das Jahr 1770 das Geburtsjahr des schlesischen Tresordepots. Bon 1771 beginnt man mit der Füllung, in deren Interesse natürlich zunächst das jährliche Tresorquantum von 700 000 Thalern in Schlesien zurückbehalten wird. Die Anweisung dazu enthält eine Cabinetsordre vom 1. Juni 1771 nebst der Anzeige, Hoym werde Ende des Jahres dazu noch 300 000 Thaler aus der Generaldomänenkasse erhalten. So ergaben sich 1 Million Thaler, und thatsächlich ist das für die Verpslegung einer Armee von 70 000 Combattanten ersorderliche Quantum, welches nach einem neuen 1773 vom Könige bestätigten Anschlage auf 3 269 096 Thaler sestgeset worden war, während des Etats von 1773/4 in der Weise zusammensgebracht worden, daß von dem Könige angewiesen wurden

1. das schlesische Tresorquantum von 700 000 Thaler jährlich für die drei Etats

1771/2, 1772/3, 1773/4 Summa 2100000 Thir. 2. aus der Generalbomänenkasse

1771/2 300 000 1772/3 700 000 1773/4 169 096 1 169 096

1 169 096

Summa 3269096.

<sup>1)</sup> Bresl. Staatsarchiv A. vom schles. Tresorbepot M. R. II. 17 vol. I.

Dieses schlesische Tresorbepot lag also in dem erwähnten Betrage gesammelt vor, als 1778 der bairische Erbfolgekrieg ausbrach, wo dann die Probe auf den Anschlag gemacht werden konnte. Wenn nun gleich das betreffende Actenstück mitten darin und ohne jede erklärende Bemerkung vom 21. December 1773 auf den 22. Mai 1779 hinüberspringt, so giebt doch des Minister Hohms Bericht von dem letztgedachten Tage einige weitere Auskunft.

Hohm berichtet hier, daß, während der Anschlag bei 70 000 Combattanten 48000 tägliche Rationen angenommen habe, die Armee thatsächlich weit stärker gewesen und deßhalb nach dem Feldetat täglich 10669 Rationen mehr, nämlich 58669, erheischt habe. Ferner habe er, während der König zur Berpflegung ber Armee für die Monate April und Mai 1779 670000 Thir. angewiesen, dieses Geld nicht eingezogen, sondern die Armee aus den ersparten Gelbern des vorigen Jahres den April hindurch verpflegt und auch den Rückmarsch der pommerschen, märkischen und preußischen Regimenter baraus bestritten. Bon dem Fonds seien noch übrig 230000 Thir.1). Die Ersparnik würde noch ungleich größer sein, wenn nicht die eigentlich auf bem Felbetat ber zweiten Armee stehenden Regimenter Zettrit und Bodgursky hier hätten fünf Monate hindurch verpflegt werden müffen. Der Rostenauswand hierfür in Höhe von 82 000 Thaler sei aus dem schlesischen Depot genommen worden. Der Minister habe die Ersvarnisse dadurch machen können, daß er im Lande wohlfeil eingekauft, die Bacanten genau berechnen laffen und auf die "fonft gewöhnlichen Betrügereien der Proviantbedienten ein wachsames Auge" gehabt habe.

Eine Antwort bes Königs hierauf liegt nicht vor, daß berselbe aber mit den Erfolgen seines schlesischen Depots zufrieden war, sehen wir daraus, daß er sofort wiederum eine Füllung des Depots in Aussicht nimmt. Ein Cabinetsschreiben, Potsdam, den 5. September 1779, setzt Hoym in Kenntniß, die drei Millionen des Depots sollten in zwei Jahren restituirt werden; für das laufende Jahr soll demsselben das ganze reguläre für den großen Staatsschat jährlich bestimmte Quantum in der Höhe von 1800000 (700000 aus Schlesien,

<sup>1)</sup> Später beziffert Hohm feine Ersparnisse im bairischen Erbfolgekriege auf 100 000 Thaler mehr, nämlich auf 330 000 Thaler.

er Rest aus den anderen Provinzen) und im nächsten Etatsjahre die summe von 1 200 000 Thalern überwiesen werden. Bis Ende Mai 780 besteht der Fonds aus 2 130 000, wozu dann pro 1781 noch 200 000 bezahlt und so derselbe auf 3 330 000 Thaler gebracht werden soll. Gegen Ende des Jahres 1780 wird dann an dem Ausewahrungsorte des schlessischen Tresordepots im Oberproviantshause och ein gesonderter Fonds eingerichtet, 27 010 Thaler zur Pallisadirung er schlessischen Festungen im Kriegsfalle.

Dem König schien die Sache des schlesischen Tresordepots sich so mt bewährt zu haben, daß er unter dem 17. Mai 1781 Hohm anseigt, er beabsichtige, ihm etwa im Zeitranme eines Jahres noch veitere 3 Millionen anzuweisen, "daß wir ein Magazin auf zwei kampagnen haben können'). Ende 1782 ist diese Zahlung so weit jediehen, daß mit Hinzurechnung des schlesischen Tresorquantums von 100 000 pro 1782/3 die 6330 000 complett werden. Bald nachher, m Januar 1783, entschließt man sich, da der disherige Ausbewahrungssort im Keller unter der Kriegskasse bei dem Hochwasser nicht hinzeichenden Schutz vor Feuchtigkeit gewährt, für die Gelbfässer wiederum ein Gewölde im Matthiasstift zu miethen (ober richtiger ausgedrückt, ohne Entgelt zu requiriren)²), wo man 1000 Fässer, die eine Million darstellen würden, unterbringen könne.

Balb barauf, d. d. Potsbam, ben 20. März 1783, schreibt ber König an Hohm: "Ihr werbet von biese Trinitatis an (ber Etat besann bekanntlich mit Juni 1) annoch 3 Millionen kriegen zum Behus ber Fouragemagazine, so habt Ihr bann bas Gelb bazu vor 3 Campagnen zusammen." Am 15. Mai 1783 besteht ber Bestanb aus 6199525 Thalern und balb nachher sind die 6330000 Thaler vollzählig. Regelmäßig bleiben in diesen Jahren die 700000 Thaler des schlessischen Tresorquantums hier. Unter dem 28. August 1784 aus

<sup>1)</sup> A. a. D. vol. II.

<sup>2)</sup> Nachdem das Stift in Kriegszeit die Räumlichkeiten unentgeltlich hatte hersgeben müssen, hatte der Minister von Schlabrendorf 1766 entschieden, daß das Stift in Friedenszeiten ebensogut wie während des Krieges ihm entbehrliche Räume "für knigliche Erfordernisse" unentgeltlich herzugeben habe. Erst unter Friedrich Wilhelm 1787 hat das Stift eine Miethe von 150 M. jährlich erlangt, aber nicht lange genossen insolge des schnellen Dahinschwindens des ganzen Tresordepots.

Suhlau mahnt ber König, alle bie 9 Millionen für das Fourage magazin in Fässern zu halten, bamit bas Gelb leichter transportin werden könne '). Hohm erwidert am felben Tage, er habe von ben 9 Millionen, die hier liegen, (bas erste sichere Zeichen der vollendeten Sammlung), nur 6 Millionen in Kässern, 3 Millionen lagen in Beuteln, weil es ihm an sicheren Aufbewahrungsräumen mangle, ba 1 Million in Fässern ebensoviel Raum in Anspruch nehme, wie 3 Millionen in Beuteln. Der König besteht aber unter bem 30. August darauf, daß Alles in Fässern aufbewahrt werden musse des bequemeren Transports wegen, und 1785 werben nun die Fässer beforgt. Wegen bes Aufbewahrungsraumes muß man von den Rellern der Kriegskaffe ber Feuchtigkeit wegen ganz absehen und wendet sich da an die Glogauer Kammer, wo man auch im Glogauer Schlosse einen Raum finbet, der sich herrichten ließe. Anscheinend ist aber nach dem Tode des Königs bavon nicht weiter die Rede.

## Die Berwendung bes folofifchen Ochabes unter Friedrich Bilbelm II.

Das schlesische Tresordepot bestand beim Tode des großen Königs aus 9330000 Thalern. Dazu kam noch eine besondere Summe von 27010 Thalern zum Zwecke der Pallisadirung der schlesischen Festungen im Falle eines Krieges. Bon dieser Sonderkasse dürsen wir ganz absehen; die Summe ist 1790 bei der Modilmachung zu dem sestgesetzen Zwecke verausgabt worden; natürlich hat sie nicht im Entserntesten hingereicht, sondern es haben aus dem Staatsschape noch 641 923 Thaler zugeschossen werden, die als weiterer Fonds für diesen Zweck ausbewahrt werden, die als weiterer Fonds für diesen Zweck ausbewahrt werden sollten, aber dann in der großen Gelbnoth, wie wir sehen werden, 1795 mit verbraucht worden sind.

Bon jenem Schaffonds von 9330 000 Thalern wurden nun zunächt 330 000 Thaler abgezweigt. Bezüglich dieser behauptet der schlesische Minister von Hohm, dieselben gehörten eigentlich gar nicht zu dem schlesischen Magazinfonds; sie wären bloß gemeinsam mit diesem aufbewahrt worden. Diese Summe habe er, der Minister, im bairischen

<sup>1)</sup> A. a. D. vol. III.

Erbfolgekriege an den Berpflegungsgeldern durch billige Einkäuse erspart, und dieselbe stehe seitdem zur besonderen Disposition des Königs. Obwohl nun diese Angabe nicht zutreffend war, da König Friedrich eine besondere schlesische Dispositionskasse nie anerkannt hatte, so leuchtete sie doch dessen Nachfolger ein, umsomehr, da ihm von Hohm 1787 vorgestellt wurde, jene Ersparnisse böten die Mittel, das Fürstenthum Münsterberg den Grasen Auersperg abzukausen und damit wiederum einen jener österreichischen Aristokraten, deren Großzundbesitz in Schlesien so unerwünscht sei, los zu werden. Der König genehmigte die Sache, und Hohm theilte die Berwendung des Bostens unter dem 9. Mai 1787 an den Minister Grasen Blumenthal, den Borsteher des Staatsschazes, mit ').

Diefer, ber bas schlesische Tresorbepot als Theil bes großen Staatsschates mit 9330000 Thalern eingetragen hatte, ließ die Ausgabe von 330000 Thalern in der angegebenen Form buchen, ward aber bann nicht bavon in Renntniß gesett, daß houm nachmals bie ju bem ehemaligen Berzogthum Münfterberg gehörigen Guter als Minderstandesherrschaft an ben Grafen Schlabrenborf für ben gezahlten Kaufpreis weiterverkaufte, die Summe von 330 000 Thalern aber wieberum ausgab und zwar so, bag 30000 Thaler bavon für einen Umbau des königlichen Palais in Breslau und 300 000 Thaler jum Ankauf der oberschlesischen Herrschaft Rybnit verwandt wurden. Die lettere, welche 24 Dörfer in sich schloß, kostete 400000 Thaler, es blieben baher noch 100000 als Borschuß auf ber schlesischen Depotfasse stehen, um später aus den Erträgen der Herrschaft wiedererstattet zu werben. Die Herrschaft wurde dem jungen Grafen Wengersky abgekauft. Daß gleich bei dem Ankaufe die Berwendung für ein Anvalibenhaus, welches dann in dem Schlosse zu Rybnik eingerichtet ward, maßgebend gewesen2), ist nicht wahrscheinlich.

Ende 1787 gab ein von dem neu eingerichteten Oberkriegscollegium ausgearbeiteter Hauptverpflegungsplan für die gesammte preußische Armee Anlaß, wieder einmal die eigentliche Bestimmung des schlesischen

<sup>1)</sup> Bresl. Staatsarchiv M. R. II. 17 vol. III.

<sup>2)</sup> Bie dies Jogitowsti, Gefch. v. Rybnit G. 145 angiebt, im Widerspruch mit S. 153.

Depots als Fouragefonds näher ins Auge zu fassen. Der 1783 von weiland Rönig Friedrich ausgesprochenen Meinung, daß die 9 Millionen für 3 Campagnen hinreichen mußten, wird nicht weiter gedacht, vielmehr berechnet Minifter Graf Hoyn unter bem 8. Januar 1788 für ein Beer, wie die erste Armec 1778 gewesen, die Rosten ber Fourage bei 58110 täglichen Rationen auf 5177799 Thaler 23 Sgr. excl. bes Lagerstrohe, die Brotverpflegung mit 130836 täglichen Vortionen auf 1702123 Thaler, so daß für 2 Campagnen schon für die Fourage 10355579 Thaler 22 Sgr. erfordert wurden. Dem gegenüber erklärt bas Oberkriegscollegium unter bem 18. Januar 1788, gegen bie Berechnung hopms fei zwar Richts einzuwenden, aber mit Ruckficht auf ben mahrscheinlich mindestens breimonatlichen Aufenthalt im Feindeslande und die Ersparniß "durch Bacanten" werde bezüglich ber Fourage für 2 Campagnen mit ben vorhandenen 9 Millionen auszukommen fein, für die Brotportionen werde es allerdings noch eines besonderen Fonds von 3 Millionen bedürfen. Unter bem 21. Januar 1788 ordnet nun eine königliche Cabinetsordre die Bildung eines Fonds von 3 Willionen an und erwartet darüber die Borichläge Hohms. Wir mögen hiervon um fo eber Notig nehmen, als es bei biefem Anlaufe gur Bermehrung bes schlesischen Schatbepots geblieben ift und von jenen 3 Millionen nichts weiter verlautet. Offenbar übte ber bisponible Fonds bei der großen Freigebigkeit bes Königs einen unwiderstehlichen Reiz aus. Schon unter dem 21. Januar 1788 hatte er aus dem Fonds dem Commandeur des Boffe'schen Dragonerregiments Oberften von Franfenberg ein unverzinsliches Darlehn von 15 000 Thalern "auf unbestimmte Zeit" gewährt, und unter bem 16. December 1789 fauft er bem Bergog Eugen von Bürttemberg, "um bemfelben aus feinem Embarras zu helfen", die Herrschaft Bodland in Oberschlesien für 266 500 Thaler ab, welche Summe aus bem Depot entnommen werden foll'). Diese Anweisung ift um so charafteristischer, als bieselbe zu einer Zeit erfolgte, wo ein Rrieg mit Desterreich brobte.

In der That erfolgte nun 1790 die Mobilmachung gegen Oefterreich. Wir mögen die Correspondenz übergehen, welche barlegt, wi

<sup>1)</sup> Brest. Staatsarchiv, Rotulus ber Cabinetsordres V. 16 und 60.

die Berliner Finanzminister über das schlesische Depot für die Kriegsruftungszwecke mit zu verfügen ftreben und hohm biefe Summen ihrem urfprünglichen Zwecke zu erhalten sucht. Wir wollen aber fonftatiren, daß Hoyms Berichte vom 11. December 1790 gufolge aus bem schlesischen Depot für Verpflegungszwecke ausgegeben worben find 2100000 Thaler, wozu bann, ba bas Bring Hohenlohe'sche Corps von 10000 Mann ercl. bes Trains noch auf bem Felbetat bleiben solle, für bieses wenigstens noch 5-600 000 Thaler erforberlich sein Hiernach würden bann ungefähr bie 2850 000 Thaler, welche nach ber Blumenthal'schen Berechnung im Etat von 1790/91 aus bem schlefischen Depot verwendet worden sind '), herauskommen. eine Rückerstattung biefer Aufwendung und entsprechende Erganzung bes Depots bachte nun Hoym ernftlich und erhielt auch wirklich eine fönigliche Cabinetsordre vom 22. September 1790, daß zu diesem Amede bas schlesische Tresorquantum von 700 000 Thalern brei Jahre hindurch nicht nach Berlin abgeführt, sondern zur Ergänzung bes schlesischen Schapes verwendet werden folle. Hiergegen erhebt jedoch unter bem 29. September 1790 bas General. Ober-Finang. Rriegsund Domanen-Directorium Ginspruch. Daffelbe schreibt:

"Ew. Excellenz wird durch die mit demselben geführte Correspondenz bekannt sein, daß das Tresorquantum der 700 000 Thaler auf den approbirten General-Ariegskassen-Stat pro 1790/91 zur Friedensverpslegung der Armee angerechnet worden und demnach auch schon die ordinäre Friedensverpslegung vom 1. Juni a. c. an ihren Ansang genommen habe."

Wohl remonstrirt hiergegen Hoym unter bem 16. October, es sei ihm dieser Umstand wohl erinnerlich gewesen und auch dem Könige angezeigt worden, aber das schlesische Depot sei von solcher Wichtigkeit, daß die Finanzbehörde das Geld dann werde anderweitig beschaffen müssen; einen Ersolg hatte diese Borstellung nicht, das schlesische Depot wurde nicht ergänzt, und es blieb die für die Seschichte des preußischen Staatsschaßes verhängnißvolle Thatsache bestehen, daß vom Jahre 1790 an definitiv und für immer der jährliche

<sup>1)</sup> Im Anhange zu Naube's Auffat über ben preußischen Staatsschat. For-schungen zur Brandbg.-Preuß. Gesch. 1892 E. 253.

Beitrag ber Provinz Schlesien zum Staatsschatze zwar noch im schlesischen Etat als Tresorquantum weitergesührt, aber thatsächlich Jahr für Jahr für die Militärausgaben der Provinz verwendet wird.

Es mochte diese Steigerung der Militärbedürfnisse mit den Bemühungen Friedrich Wilhelms II., die Lage der Soldaten, Offizierewie des gemeinen Mannes durch Erhöhung ihrer Competenzen zu verbessern, zusammenhängen'). Jedenfalls aber müssen wir konsttatiren, daß der für die Berpslegung der schlesischen Truppen nothe wendig werdende Zuschuß zu den etatirten Ginnahmen der Provinzuwelcher unter König Friedrich auf über 170 526 pro Jahr sich bezissert hatte, unter dessen Rachfolger in ein rapides Steigen kommt. Derselbe beträgt für den schlesischen Etat von

| 1787/8  | 296 401        | Thir |
|---------|----------------|------|
| 1788/9  | <b>63437</b> 0 | ٠    |
| 1789/90 | 753 102        | =    |
| 1790/1  | 789550         |      |
| 1791/2  | 802753         | =    |
| 1792/3  | 802753         | =    |
| 1793/4  | 827705         | =    |
| 1794/5  | 868817         | =    |
| 1795/6  | 868856         | =    |
| 1796/7  | 869936         | =    |

Daß in ben andern Provinzen derfelbe Ausfall für den Staatssichat sich ergeben, zeigt die von Naude mitgetheilte Blumenthal'sche Berechnung; auf die von Naude aufgestellte Frage<sup>2</sup>), was in den Jahren 1788—1791 aus den regelmäßigen Tresorgeldern in der Höht von 1800000 pro Jahr geworden sei, vermag die Analogie von Schlesien in gewisser Weise Antwort zu geben.

Zurücktehrend zu bem schlesischen Tresorbepot, ausschließlich bes bereits erwähnten Pallisabensonds von 200000 Thalern, berichten wir, daß dasselbe beim Beginn bes Jahres 1792 noch bestand aus

<sup>1)</sup> Zeblit, Die Staatsfräfte ber preußischen Monarchie unter Friedrich Bilhelm III. Berlin 1830 III. 11, 12.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 232.

5318 500 Thalern ') ausschließlich eines Darlehns von 400 000 Thalern, welches ber König auf Hoyms Befürwortung im Jahre 1791 bem von schwerer Schulbenlast bedrängten Magistrate ber Stadt Breslau zinslos auf 20 Jahre gewährt hatte.

Aus dem Begleitschreiben von Hoyms Bericht ersehen wir, daß der König die einst, wie wir wissen, dem Oberst von Franckenberg aus diesem Depot geliehenen 15000 Thaler nach dessen Tode nunmehr der Wittwe geschenkt hat, und daß derselbe ferner von dem Prinzen Reuß die Herrschaft Natibor für 600000 Thaler gekauft und die Gelder auf das Depot assignirt habe (Hoym schreibt in das Concept eigenhändig hinzu: "auf eine Zeit lang").

Im Jahre 1792 hatte ber Krieg mit Frankreich begonnen und die vorhandenen Geldmittel schnell erschöpft. Man nahm daher die in Schlesien vorhandenen Bestände für Kriegszwecke in Anspruch, und gegen Ende bes Jahres 1792 hatten die nach Frankfurt a./M. zu bem Könige berufenen Minister Struensee und Wöllner die Beisung zurückgebracht, Hohm solle alles vorräthige Courant, sobald die Schifffahrt auf der Ober wieder beginne, zu Wasser nach Berlin schicken. Blumenthal verlangt bann balb auch Alles, was Hopm an Golde habe, aber obwohl er in immer erneuten Schreiben die finanziellen Berlegenheiten bes Schapes bei bem entsetlich "gelbfreffenden" Kriege auseinandersett und versichert, wie ihm bas Feuer auf die Rägel brenne, so vermag Hohn boch verhältnismäßig wenig zu thun. Hatte ihm boch ber König unter bem 19. Februar 300000 Thaler in Gold, die dem preußischen Gesandten in Warschau zur Disposition gestellt werden sollen, abgefordert, und wenn er jest auch die 400 000 Thaler, welche bem Magistrat von Breslau eigentlich auf 20 Rahre geliehen maren, bis zur Wiederfehr ruhigerer Zeiten zurückforbert und desgleichen die noch zu König Friedrichs Zeit 1785/6 ben burch die Ueberschwemmungen jener Zeit geschäbigten schlesischen Grundbesitzern gegen Hinterlegung von Pfandbriefen gemachten Borschüffe, auch gelegentlich Güter verkauft, so sieht er sich boch genöthigt, die Ablieferungen nach Berlin einzuschränken.

<sup>1)</sup> Vol. III. der angeführten Acten (M. R. II. 17.)

Die Haupturfache lag in ber ftarten Inanspruchnahme bes ichlenschen Depots infolge ber allzeit offnen Hand König Friedrich Bilbelms II. Derfelbe hatte zunächst bem Breslauer Kaufmann Friesner ein zinsfreies Darlehn von 50 000 Thalern gewährt, nachdem berfelbe ihm bargelegt hatte, er sei zur Zeit König Friedrichs zu einer großen industriellen Unternehmung im Nepedistrict veranlaßt worden, welche lettere bann burch eine Aenderung ber Bollpolitit im Biberfpruche mit ihm gemachten Zusagen ruinirt worden, so daß er dabei fast sein ganzes Bermögen eingebüft habe. Auferdem aber hatte ber Konie eine weitgehende Freigebigkeit gegenüber bem General Erbprinzen von Hohenlohe an ben Tag gelegt. Diesem gewährte ber König, und zwa auf Hoyms Borfchlag, zunächst 1792 ein zinsfreies Darlehn von 35 000 Thalern, wobei die Güter des Erbprinzen und seiner Gemahlin einer Gräfin hopm, ein hppothekarisches Bfand abgeben follten, bod ba, wie ber Minister Graf Hoym nachmals bem Ministerium aus einandersett, dabei nur von einer Conventionalhppothet die Rede war bei welcher ber Gläubiger barauf verzichte, eine Eintragung ber Schull zu begehren, so war dies thatsächlich ein bezüglich der Sicherhei äußerst mangelhaft fundirtes Darlehn. Aber außer diesem Darleh verstand sich ber König noch zu viel weitergehenden Bewilligungen. Der Erbprinz hatte von dem Herzoge von Aurland ein Kapital von 300 000 geliehen, vermochte aber die Zinsen nicht aufzubringen und trat bann nun eben bamals 1792 unter Hoyms Bermittelung an ben König mit der Bitte heran, derfelbe möge dieses Darlehn auf die fönigliche Raffe übernehmen. In der Cabinetsordre nun, (vom 8. Juni 1792), burch welche bie erwähnte Hypothek von 35000 Thalern bewilligt wird, lehut zwar der König die weitere Zumuthung ab, autorifirt jedoch den schlesischen Minister, aus dem bortigen Schap bepot 400 000 Thaler zu entnehmen, bafür schlesische Pfanbbriefe au faufen, aus den Binfen berfelben die Berginfung ber Hohenlohe'fchen Schuld bem Berzoge von Rurland gegenüber zu bewirken und noch einen Beitrag zur allmähligen Amortisation jener erwähnten Swothefenschuld von 35000 Thalern zu gewinnen ').

<sup>1)</sup> In der gedachten Cabinetkordre heißt es am Schlusse, "Bas Eure Berson anbetrifft, so genehmige Ich sehr gerne, daß Ihr die Pfandbriese von Euren Gitere.

In der Cabinetsordre findet sich nun keine besondere Mahnung, die Sache "zu cachiren", aber wir müssen es wohl Hohm glauben, daß der König einen dahingehenden Bunsch gehegt und beshalb, wie der Minister schreibt, "die betr. Ordres nicht einmal in gewöhnlicher Art das Cabinet habe passiren lassen". Jedenfalls hat nun aber dem Minister Hohm, der für die Sache des Erdprinzen ein lebhaftes, schon ans verwandtschaftlichen Kücksichten erklärliches Interesse empfindet, der Schleier des Geheimnisses es leichter gemacht, in dieser Sache über die ihm durch jene Cabinetsordre ertheilten Besugnisse hinauszugehen, und die Unbedenklichseit, mit der er in der ganzen Sache bes schlessischen Schapbepots verfahren ist, entspricht sehr wenig den strengen Traditionen des preußischen Beamtenthums.

Die Verfügungen, welche Hoym zur Ausstührung jener Cabinetsordre erläßt, unterstellen der Letteren eine Tragweite, die nicht wohl
in ihrem Wortlaute gefunden werden kann. Unter dem 23. Juni 1792
schreibt er an die königliche Kriegskasse zu Breslau 1), der König habe
unter dem 8. d. M. befohlen, "aus den im Depot liegenden Geldern
einen Fonds zu constituiren, durch dessen zinsbare Benutzung nicht allein eine jährliche Revenue von praeter propter 14250 erhalten,

um Guch von ber Bezahlung ber Binfen ju befreien, bei Meiner Raffe beponiren fonnet." Das tann boch nichts Anberes heißen, als bag ber Konig bem Minister bie Bfandbriefzinsen einer nicht näber angegebenen Onmme ichentt, indem er bemfelben geftattet, für biefe Summe aus bem ichlefischen Treforbepot Bfanbbriefe gu taufen und beren Binfen gum eigenen Bortheile gu verwenden. Diefes hineinspielen eines eignen Intereffes erflart ebensowohl bes Ministers Abneigung gegen die Gelbablieferungen nach Berlin, wie die in späteren Briefen ber Berliner Minister wiederholt hervorgehobene Thatfache, daß Soum jene Cabinetsordre zwar febr häufig angeführt, aber niemals ihrem Bortlaute nach mitgetheilt habe. Bon biefem eignen Antheile an bem Depot enthalten nun bie Rechnungen feine weitere Spur, als bag hoom unter bem 30. Juni 1792 bem Könige bankt und verspricht, von ber Ermächtigung einen nur bescheibenen Gebrauch zu machen, (Brest. Staatsarchiv M. R. II. 17a), außerbem aber unter die Cabinetsorbre die Bemertung fett: "ins. ben 15. in Freiburg per Werner ohne jemals an Borfchläge ober Bitten gebacht zu haben". Es burfte boch gewagt erscheinen, ju bermuthen, daß biefem eigenen Intereffe an der Unordnung. in ber fich bie folefische Schatrechnung befindet, und ben Billfürlichkeiten, welche fic hohm, wie im Terte ju zeigen sein wird, bei ber Ausführung jener Cabinetsorbre erlaubt hat, eine gewiffe Schuld beizumeffen fei.

<sup>1)</sup> Brest. Staatsarchiv M. R. II. 17 a. A. betr. die von S. M. bef. Regulirung ber v. d. Herrn G. L. von Hohenlohe-Ingelfingen contrahirten Schulben, 1792 – 1801.

sondern noch ein mit 50 000 Thalern (sic) gethaner Borschuß successive getilgt werben fonne. "Wenn nun der Zinsfuß gegenwärtig 4 % ift, io wird allemahl ein Kapital von 470000 Thalern erfordert werden, ohne das Agio von den anzukaufenden Pfandbriefen zu rechnen. Um den Betrag des letteren so viel wie möglich zu vermindern, so habe ich resolvirt, auch sichere Hypotheken anzunehmen" u. s. w. Wer bieje Berfügung mit dem Wortlaute ber gebachten Cabinetsordre vergleicht, bem kann nicht wohl entgeben, wie willfürlich Hopm mit der letteren umgesprungen ift. Wenn der Lettere die hppothekarische Schuld mit 50000, ftatt mit 35000 Thalern beziffert, so ist allerdings zu seiner Entschuldigung anzuführen, daß er auch in einem Briefe an den Rönig vom 6. Januar 1793 biese Schuld mit 50000 Thalern angiebt '), ohne daß wir über diese Steigerung aus ben Acten genauer unterrichtet würden, und später ift auch, wie wir noch sehen werden, die Summe wieder auf 35000 Thaler heruntergegangen. Dagegen erscheint bie Summe in Pfandbriefen, über welche dem Minister durch jene Cabinets orbre ein Dispositionsrecht ertheilt worden war, eigenmächtig von 400 000 auf 470 000 Thaler erhöht, ohne daß wir zur Rechtfertigung mehr anzuführen vermöchten als eine Andeutung in einem Berichte an ben König vom 30. Juni 17922), dahin gehend, daß das Agio für die Pfandbriefe fich höher stelle, als man erwartet habe.

Als nun inzwischen die Anforderungen des Berliner Ministeriums, alles irgend disponible Geld für die Kriegsbedürfnisse einzusenden, immer dringender wurden, entschließt sich Hohm, dem Borstand des Staatstresors, Minister Grafen Blumenthal, vertrauliche Eröffnungen über die Hohenlohe'sche Sache zu machen, und er entwirft unter dem 21. December 1792 einen Brief an diesen 3), welcher in besonderem Couvert dem officiellen Schreiben vom gleichen Datum beigelegt werden soll, und in welchem er nun im tiessten Bertrauen mittheilt, daß der König ganz im Geheimen dem Erdprinzen in Summa 520 000 Thaler zinsfrei vorgeschossen habe. Doch ehe das Schreiben noch mundirt ist, ändert Hohm wieder seinen Entschluß und verbietet die Absendung \*).

<sup>1)</sup> Brest. Staatsarchiv M. R. II. 17 vol. IV.

<sup>2)</sup> Brest. Staatsardiv M. R. II. 17 a.

<sup>3)</sup> M. R. II. 17 vol. IV. 4) "Cessat zur Beit".

So wird dann weiter "cachirt". Blumenthal erfährt nur soviel, daß auf speciellen königlichen Befehl aus dem Depot ein besonderer Fonds, der hier mit 450000 Thalern beziffert wird, gebildet worden sei, und in dieser Form erscheint dann der Posten auch in Blumensthals gedruckt vorliegender Schatzechnung für das Etatsjahr Trinistatis 1793 bis eben dahin 1794 1).

Uns erscheint es fehr erklärlich, wenn Graf Blumenthal unter dem 4. December 1793 Honm ersucht, ihm doch über die Beranberungen, welche bei bem schlefischen Schapbepot vor fich gingen, auf bem Laufenden zu erhalten; er habe sich bereits vom Könige Borwürfe über ungenaue Berichterstattung in Tresorsachen anhören muffen, grade weil er über den schlesischen Tresor unzulänglich informirt gewesen sei. Doch nicht minder erklärlich erscheint es, bag hoym für derartige Mahnungen taube Ohren hatte. Er war doch allzusehr ins "Cachiren" hineingekommen, als daß es ihm hätte bequem werben fönnen, seine Gelbverwendungen allzeit rechnungsmäßig zu belegen. Nachbem er einmal sich, wie wir sahen, gleichsam verpflichtet hatte, bie Berginfung ber Hohenloheschen Schuld nicht, wie es ihm aufgegetragen war, nach Maggabe ber bafür angewiesenen Mittel, sonbern à tout prix durchzuführen, zeigte es sich, daß trop ber willfürlichen Erhöhung ber Summe auf 470000 Thaler (in biefer Bobe figurirt ber besondere Fonds in ben Breslauer Rechnungen) man boch bamit nicht austam, und da schließlich, anscheinend aus bem Cabinette bes Königs, die Bemerkung fam 2), es muffe möglich sein, in 8 Jahren die Amortisation der ganzen Summe zu bewirken, verfügt Hoym unter bem 29. März 1793 an die Breslauer Kriegskaffe, es fei unumgänglich nothwendig, ben besonderen Fonds von 470 000 auf 595 900 Thaler zu erhöhen, so baß noch weitere 125 900 aus bem Depot zu entnehmen seien 3).

Aber da wir sicher sein dürfen, daß Hoym zu dieser Erhöhung durch eine besondere Cabinetsordre nicht autorisit war, da sich sonst

<sup>4)</sup> Naubé a. a. D. 255.

<sup>2)</sup> Bon einem berartigen Cabinetsschreiben erfahren wir nur aus einer Andeutung ber im Texte angeführten Berfügung Hopms vom 29. März 1793.

<sup>8)</sup> M. R. II. 17 vol. IV.

eine Berufung auf eine solche finden würde, so mochte ihm nicht ganz wohl bei dem Gedanken sein, daß er einmal, früher oder später, diese Willkürlichkeiten zu verantworten haben werde. Es war doch nun einmal ein höchst abnormer Umstand, daß der sogenannte besondere Fonds dem Könige gegenüber 400000, dem Berliner Schahminister gegenüber 450000 und für die Breslauer Kriegskasse 595 900 Thaler betrug.

Doch Hoyms Scharffinn fand einen bequemen Ausweg aus dem Unter bem 30. April 1794 schlägt er bem Könige vor, von ben zu Gunften bes Prinzen von Hohenlohe affervirten 400 000 Thalern 300 000 ju Gelbe ju machen und bie babei ausfallenden Binfen inzwischen aus ben Erträgen ber Herrschaft Ratibor zu nehmen. freut bei bem Gebanten, aufs Neue baares Gelb gur Berfügung gu erhalten, ftimmt ber König unter bem 27. April 1794 zu, und Hohm ift ber Sorge bezüglich einer rechnungsmäßigen Bertretung bes besonderen Fonds der Hauptsache nach überhoben. Für die Berzinsung werden nun die Ratiborer Revenüen in Anspruch genommen, und als bie nicht recht zureichen wollen, zur Aushilfe auch bie ber Berrichaft Rybnik, ohne daß allerdings in den Berichten nach Berlin diese Mitleidenschaft ber Herrschaft Aybnik jemals eingestanden würde. giebt jährlich 12000 Thaler her und Aphnif 4000. Mit biesen Summen ließ sich bann nicht nur die Berginfung bewirken, sonbern auch etwas von ber Schulbsumme amortifiren, fo bag bie Lettere wenigstens wieder auf die officiell beclarirten 35 000 Thaler zurück-Dabei konnten bann auf bas immer wiederholte Drangen der Minister doch auch noch weitere Ablieferungen nach Berlin für bie Rriegsbedürfnisse erfolgen. Aus den in bieser Angelegenheit gewechselten Schreiben verbient eins bes Ministers von Struensee vom 24. Juni 1705 hervorgehoben zu werben, in welchem es heißt, die Rheinarmee brauche monatlich eine Million, die subpreußische Armee 800 000 Thaler, für die erstere habe er bis Ausgang März gesorgt, für bie lettere noch nicht, hier bedürfe er noch Gelomittel, welche ihm

<sup>1)</sup> Nach der dem Erbprinzen abgelegten Rechnung vom 16. December 1797 in M. R. II. 17 vol. IV.

nun eben Hoym schaffen soll, der dann die Absendung von 140000 Thalern aus dem besonderen Fonds der Palisadengelder ins Werk sett. So ging die Sache unbedenklich weiter dis zum Tode Friedrich Wilhelms II. am 16. November 1797, und Blumenthal 1) wußte nicht anders, als daß damals der Staatsschat überhaupt nur noch aus jenen 300000 Thalern bestehe, welche, wie wir wissen, aus dem Verstauf der für den Erdprinzen von Hohenlohe bestimmten Pfandbriese gewonnen worden waren, und welche nach einer besonderen Bestimmung des Königs dem schlessische Schatzbepot verbleiben sollten. Doch in Wahrheit verhielt sich die Sache anders.

#### Das ichlefice Chapbepot unter Friedrich Bilhelm III. bis 1806.

Unter bem 20. December 1797 nimmt bas Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten, unterzeichnet Finkenstein, Alvensleben und Haugwitz, von der Thatsache, daß aus dem großen Tresor durch Cabinetsorbre vom 24. Ruli 1788 an den ruffischen Groffürsten ein Anlehn gegeben worden war 2), Beranlassung, bei bem Borsteher bes Trefors Blumenthal nachzufragen, ob bem Letteren etwa noch weitere berartige Schulden bekannt waren, und es ift bei unsern Acten 3) ber undatirte Extract eines Antwortsschreibens von Blumenthal erhalten. Sier heißt es, weiland König Friedrich habe ein Depot von 9330000 Thalern in Breslau errichtet, damit bei entstehendem Kriege die Uebermachung der Gelder erleichtert werde. Unter dem 9. Mai 1795 habe ihm nun Hoym gemelbet, daß er jene Summe bis auf 300 000 Thaler völlig ausgegeben, und daß biefer Rest für die noch erforberlichen Militärbedürfnisse in Breslau bleiben solle. hopm Etwas babei menagirt habe, wiffe er nicht, wenigstens habe ihm Hohm "nicht die geringste Anzeige" darüber zugehn lassen; er werde jedoch deshalb nachfragen, und zwar umsomehr, da ihm bekannt sei, daß der hochseelige König aus dem bortigen Tresor "mehrere starte Summen zu unterschiedlichem Behuf" angewiesen habe. Berfolg dieser Sache erhält nun Hohm unter bem 23. Januar 1798 von dem auswärtigen Departement ein von Blumenthal eingesandtes

<sup>1)</sup> Naubé a. a. C. 256. 2) Naubé a. a. O. 249.

<sup>3)</sup> Bon ben erwähnten Aetenstücken (M. R. II. 17) vol. V.

Promemoria zur Aeußerung über verschiedene fragliche Puntte bezüglich der aus dem Tresordepot gekauften Güter nämlich

1. 1787 Herzogthum Münsterberg 330 000

2. 1789 Herrschaft Bobland 266 500

3. 1792 Herrschaft Ratibor 600 000

Das auswärtige Departement verlangt Auskunft, ob von diesen Gütern Etwas bereits wieder verkauft sei, eventuell wie solches Geld

Summa 1196500

angewendet worden, und ob nicht überhaupt die Herrschaften zur Berstärkung des Tresors ohne großen Berlust verkauft werden

fönnten.

Die Antwort Hoyms vom 2. Februar 1798 berichtet über diese Bunkte ad 1, dag die Herrschaft Münfterberg für den gleichen Preis an Graf Schlabrendorf wieder verkauft, also die Summe dem Depot wieder ergänzt worden sei, ad 2, (Bobland), hier handle es fich um einen ganz perfect geworbenen Kauf, nicht um einen Borschuf, die Herrschaft stehe mit ihren Einkünften als königliche Domäne auf bem schlesischen Etat. Dagegen walteten bei 3, (Ratibor) besondere Umstände vor: Für diese Herrschaft seien aus dem Depot zunächst nur 400 000 Thaler genommen worden, doch habe König Friedrich Wilhelm II. aus Mitleid mit der Bedrängniß bes Fürsten Hohenlohe burch seine Gläubiger unter bem 8. Juni 1792 befohlen, aus bem Depot für 400 000 Thaler Pfandbriefe zu kaufen und vermittelft ber hiervon einkommenden Zinsen die jährlichen Interessen an den Bergog von Rurland für Rechnung bes Fürsten Sobenlohe zu be-Als bann mährend ber französischen Kriege bie sonstigen aus bem Trefor gewährten Borichuffe eingezogen worden feien, habe eine Cabinetsordre vom 16. Januar 1793 bezüglich dieses Postens unb eine zweite Cabinetsordre vom die Kündigung verboten 27. Avril 1792 zwar die Umsetzung jener Pfandbriefe in Gelb angeordnet '), "bagegen aber von den Ratiborer Raufgelbern ebenfoviel statt der Bfandbriefe als Fundations-Capitalien zu dem besonderen Fonds übertragen und die Zinsen davon à 4% aus den Ratiborschen

<sup>1)</sup> Die Acten berichten, wie wir saben, von eingewechselten Pfandbriefen nur in ber Höhe von 300 000 Thalern.

Revenüen bahin genommen werden sollten. Dies ist die Ursache, daß Ratibor mit seinen Revenüen noch nicht hat auf den schlesischen Etat gebracht werden können."

Jest erhält nun auch der Vorsteher des Staatsschapes Minister Graf Blumenthal weitere Mittheilungen über den Stand des schlesisschen Depots. Derselbe empfängt unter dem 12. Februar 1798 über das Schatzepot einen Rechnungsnachweis, von dem hier das, was sich auf die aus dem Depot geleisteten Vorschüsse bezieht, in extenso folgt.

| ten      | nso folgt.                                                                                                                                                    |                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Der      | r schlesische Tresor-Depot besteht gegenwärtig aus 1 800                                                                                                      | 000 Mthlr.      |
| An<br>fö | Davon find baar vorhanden                                                                                                                                     | fr. 10 Pf.      |
|          | Bum Ankauf der Herrschaft<br>Rattibor laut Cabinetsordre<br>vom 26. November 1791 400 000 Athlr. — Gr. — Pf.<br>Bum Ankauf der Herrschaft                     |                 |
| 3.       | Rybnik laut Cabinetordre vom 8. April 1788 100 000 - — - — - An den Fürsten zu Hohenlohe laut Cabinetsordre vom 8. Juni                                       |                 |
| 4.       | 1792                                                                                                                                                          |                 |
| 5.       | 20. November 1791 50 000                                                                                                                                      |                 |
|          | 10. April 1793 von den dazu<br>bestimmten $\frac{300}{m}$ Thir                                                                                                | · · · · · · · · |
| 6.       | Bu Festungsbauen laut Cabi-<br>netsorbre vom 5. März und<br>10. May 1797                                                                                      | • .             |
| 7.       | Bu Unterstützung der durch<br>Hagelschlag verunglückten Creiß-<br>Einsaßen im Breslauschen und<br>Glogauschen Departement, laut<br>Cabinetsordres vom 8. Merz |                 |
|          | 1797                                                                                                                                                          |                 |
|          | Summa an Borfchühen 873 400 Rthir. 8 @                                                                                                                        | dr. 2 Pf.       |
| 8.       | . Bey der Ober-Salz-Kasse sind 170 000 - —                                                                                                                    |                 |
|          | Summa bes schlesischen Trefor-Depots 1 800 000 Athir. — C                                                                                                     | dr. — Pf.       |

Es dürfte hierbei hervorzuheben sein, daß Hoym, wenn er gleich aus dem Begleitbriefe die Auseinandersetzung über die Hohenlohesche Schuld ganz herausstreicht, doch in der Rechnung selbst hier zum ersten Male Blumenthal gegenüber eines Darlehns an den Erbprinzen in der Höhe von 35000 Thalern Erwähnung thut.

Da Hoym in jener Nachweisung ben anfänglichen Betrag bes schlesischen Schapes nur mit 9 Millionen beziffert, so wird er unter bem 18. März 1798 von Blumenthal darauf hingewiesen, daß auch nach Hoyms eigenen früheren Angaben nicht bloß 9 Millionen, sondern 9330000 Thaler zu verrechnen seien.

Ebenso bleibe aufzuklären, weshalb für den Ankauf von Ratidor in den früheren Schatzechnungen 600 000 Thaler angegeben seien, jest aber nur 400 000, und wo die 200 000 Thaler hingekommen. Hohm giebt unter dem 24. März 1798 die gewünschten Aufklärungen, von den wir über die 330 000 Thaler bereits kennen (300 000 zum Ankauf von Rydnik, 30 000 für den Umbau des Breslauer königlichen Palais); bezüglich Ratidors berichtet H., es seien ursprünglich 600 000 zur Ablösung aller darauf haftenden Schulden bestimmt gewesen; um aber dei den bedrängten Zeiten das daare Geld zusammenzuhalten, habe er aus dem Depot nur 400 000 Thaler genommen, wozu allerdings ex post auf königlichen Besehl noch 50 000 als Ausgabe gestommen (ein Posten, auf den wir gleich zurückkommen werden). Er legt eine summarische Uebersicht der Ausgaben des Depots von seiner Gründung an dei, welche wichtig genug erscheint, um hier ganz eingerückt zu werden.

## Bollftändige Berechnung

bes schlesischen Tresor-Depots vom Ursprung an bis auf bie gegenwärtige Beschaffenheit besselben (1798 März 24) ').

Summa bes ichlefischen Trefor-Depots 9 330 000 Rthir.

Davon find zuvörderft bezahlt und verausgabt:

<sup>1)</sup> Bresl. Staats-Archiv M. R. II. 17 vol. V.

```
1. Bum Anfauf ber Berrichaft Riebnit, welche vor
    400 Athle. erkauft worden laut Cabinetsordre
                                                 300 000 Rthir.
    vom 8. May 1788, . . . . .
         Es haften also noch auf biefer Herrschaft
          an Vorschuß \frac{100}{m} Athle.
 2. Zum hiesigen kgl. Balais- und neuen Bäckeren-
    Ban laut Cabinetsorbre vom 10. März 1788
                                                  30 000 Athlr.
                                                                330 000 Athir.
                                   Es find alfo noch geblieben 9 000 000 Rthlr.
Kerner find bavon bezahlt und verausgabt:
 a. Bum Antauf ber Berrichaft Bodland laut
    Cabinets-Ordre vom 12. December 1790 . .
                                                 266 500 Rthir.
h. Der Generalin von Frankenberg ein Geschenk
    laut Cabinetsordre vom 30. May 1791 . .
                                                  15 000
 c. An den Gefandten herrn von Buchholz zu
    Warschau und an die Legationskaffe zu Berlin
    wegen der pohlnischen Angelegenheiten laut
    Cabinetsorbre vom 12. März 1793 . . .
                                                 300 000
 d. An den fonigl. Trefor nach Berlin in anno
    1793 und 1794 . . . . . . . . . . . . . . . 3 350 000
 e. Bu ben Militär-Ausgaben in Schlesien in anno
    1790 beim Kriege am Rhein, in anno 1792
    bis 1795 und mährend der Unruhen in Gud-
    preußen von anno 1794 bis 1796, worüber
    die Rechnungen . . . . . . . . . . . . . . . . 3 268 500
    ben der Ober-Rechen-Rammer abgelegt und
    bechargirt find.
                                Summa fämmtlicher Ausgaben
                                                               7 200 000 Rtblr.
Der schlesische Depot besteht also gegenwärtig aus .
                                                               1 800 000 Rthir.
Davon find zu feiner Majestät allerhöchsten Dis-
  position vorhanden . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 000 Athler.
    und zwar baar . . . 1 050 000 Rthlr.
  an Vorschuß zum Antauf ber
    Herrschaft Ratibor . . . 450 000 Athler.
                       thut = 1500000 Athle.
Außerdem find noch verwendet:
 1. Bur Ober-Salz-Raffe, zum Salz-Gintauf wegen
    einer aus diefer Raffe unter ber vorigen Rc-
     gierung eingezogenen gleichen Summe . . .
                                                  170 000
 2. Auf der Herrichaft jeczigen Dom.=Amte Riebnit
     fteben aus, wie oben bemerkt worden . . .
                                                  100 000
  3. Ru bem Garn-Depots find vorgeschoffen . . .
                                                   30 000
                                     thut obige: 1 800 000 Athlr.
```

Aus ihr erfahren wir nun zuerst summarisch die Höhe der für Militärzwecke aus dem Depot verwendeten Gelber, in Summa 6618500 Thaler, ferner erscheinen hier die aus dem Depot geleisteten Borschüsse sehr zusammengeschmolzen, ohne daß wir allerdings ein entsprechendes Anwachsen des Baarbestandes infolge dieser Zurückzahlungen nachzuweisen vermöchten ').

- 1. Für das Garnbepot erscheinen hier 30 000 Thaler (einen Monat früher 226 565 Thaler).
- 2. Das Darlehn an Kaufmann Friesner wird nicht erwähnt, boch war basselbe bamals thatsächlich noch nicht zurückgezahlt und hat auch nur mit großen Schwierigkeiten und in längeren Terminen eingetrieben werden können.
- 3. Das Darlehn an ben Erbprinzen ist auch verschwunden, boch werden wir noch sehen, daß basselbe in dem Posten ber Oberfalzkasse verborgen steckte.

Dagegen erscheinen die Ratiborer Kaufgelber hier mit 450000 Thalern beziffert statt bisher mit 400000 Thalern. Mit diesen neu hinzugetretenen 50000 Thalern hat es folgende Bewandniß:

Unmittelbar nach bem Tode Friedrich Wilhelms II. unter dem 26. November 1797 berichtet Hohm an König Friedrich Wilhelm III., ber hochseelige König habe in seiner letten Krankheit von ihm die Beschaffung von 50 000 Thalern zu einem nicht angegebenen Zwecke verlangt, wosür er sich durch den Berkauf der Wiwicer Güter in Südpreußen entschädigen solle. Hohm versichert, die Sache abgelehnt zu haben, was der König aber so ungnädig ausgenommen habe, daß der Minister, um nicht dem todtkranken Herrscher, "seinem Wohlthäter", schäbliches Aergerniß zu bereiten, die Summe beschafft und dieselbe kurzweg auf die Herrschaft Ratibor geschrieben habe. Wir erfahren, daß der König die Summe dann einer Person seiner Umgebung, einer Demoiselle Müller, von der sonst Nichts bekannt ist, hat aushändigen lassen. Hohm dat auf seinen Bericht keine Antwort erhalten, aber König Friedrich Wilhelm III. hat sich bereit sinden lassen,

<sup>1)</sup> Die Acten enthalten von Monirungen seitens Blumenthals über biesen Punkt Richts.

bie ganze Sache niederzuschlagen, wie dann ja überhaupt ber ganze Posten, Ratibor betreffend, 1799 von der Depotrechnung abgesetzt worden ist ').

Als nämlich 1799 eine Bertauschung der Herrschaft Ratibor gegen die Herrschaft Rosel ins Werk gesett wurde, ward eine Aenderung bezüglich bes Berzinfungsmodus ber Hohenlohe'schen Schuld unab-Die Herrschaft Rosel warf weniger Einkünfte ab als die Herrschaft Ratibor, befand sich außerbem durch die Schuld des bisherigen Besitzers Grafen Plattenberg in etwas verwahrlostem Zustande und hatte noch bazu 1799 durch Ueberschwemmungen ber Ober schweren Schaden gelitten. Außerdem konnte es fich, wenn ber Fiskus ben um bie Festung Rosel herum liegenden Grund und Boden erwarb, nicht um ein Object handeln, bas man bei gunftigen Chancen auch wieber verkaufen konnte, fondern nur um einen bauernden Befit. Gin folder mußte aber bann festgelegt werden und durfte auf die Dauer nicht als Borschuß bes schlesischen Depots stehen bleiben. Beränderung ftanden in gewiffer Beife hindernd entgegen die Berbindlichkeiten, welche einer Cabinetsordre zufolge auf den Ratiborer Einkünften hafteten, und die bei Ausführung des Tausches, falls sie nicht auf die Herrschaft Kosel übertragen werden sollten, irgendwie abgelöft werden mußten; daß diese Berbindlichkeiten, welche die Freigebigkeit Friedrich Wilhelms II. ins Leben gerufen, nun von den Ministern des Nachfolgers nicht eben mit günstigen Augen angesehen wurden, durfte erklärlich scheinen, und es war zu befürchten, daß biefer Mangel an Wohlwollen etwaige Incorrectheiten, die boch bei biefer Angelegenheit wiederholt mit untergelaufen maren, entbeden, ans Licht ziehen und rugen wurde. Es ließ fich gang bazu an. Die Minister von Schulenburg und Alvensleben forschten (1800) nach ben Rechtstiteln ber ganzen Sache und rechneten hohm vor, die Zinfen von 400 000 Thalern zu 4 % ergäben doch mehr, als für die Berzinfung einer Schulb von 300 000 Thalern erforderlich gewesen, mas nun aus dem Ueberschuffe geworden sei? Hohm weiß sich kaum zu

<sup>1)</sup> Die ganze Angelegenheit wird ausstührlich in dem mehrgebachten Actenstücke (M. R. II. 17 vol. V.) und außerdem noch ausstührlicher in einem besonderen über die Sache hergestellten Actenstücke (a. a. D. 17 c.) behandelt.

helfen, spricht von Berlusten bei dem Einkaufe der Pfandbriefe. vielleicht werde auch der Fürst Hohenlohe selbst genauere Austmit geben können, mahrend biefer lettere fein ganzes Bertrauen auf ben Minister von hohm fest, der ihm allein bazu helfen konne "a parer l'orage"1). Und in ber That scheint es, bag man große Rudfict auf Hoym genommen hat; es geht alles noch fehr glimpflich ab. Die Raufgelber von Ratibor werben von der Depotrechnung abgesett, bas Geld für die Berginsung der Hohenloheschen Schuld wird knapp be rechnet aus des Königs Privatkasse weiter bezahlt mit dem ausdrück lichen Bemerken, daß hierin ein bloger Gnabenact liege, ben jeden Augenblick einzustellen im Belieben bes Königs stehe, und ohne das den Gläubigern irgend welche Gewähr gegeben würde. Für die hppothekarische Schuld von 35000 Thalern bemüht man sich einiger maßen Sicherheit zu schaffen. In den Acten des Depots ift von diesen Summen nicht ferner die Rede, sondern nur noch von der hypothekarischen Schuld von 35 000 Thalern.

Inzwischen war nun auch ein andres Geheimniß des Tresorbepots fund geworden, und wenn wir uns erinnern, daß Hohn grade dem Minister Grafen Blumenthal gegenüber die Kunst des "Cachirens" in besonderem Maße geübt hat, so kann es uns kaum überraschen, wenn wir erfahren, daß nach Blumenthals Tode im Jahre 1800 noch von einem weiteren Posten des schlesischen Schapbepots die bisherige becende Hülle abgefallen ist:

Seit Jahren figurirte in den Rechnungen des schlesischen Depots ein Posten von 170000, der anscheinend vorschußweise an die Obersalzkasse gezahlt worden war, von dem es aber schon in den Berichten an Blumenthal vom 24. März 1798 (vgl. v. S. 225) heißt: "wegen einer aus dieser Kasse unter der vorigen Regierung eingezogenen gleichen Summe". Blumenthal schreibt nun unter dem 24. December 1799 ganz logisch an Hohn, es sei doch "sonnenklar", daß, wem der hochseelige König diese Summe indedite aus jener Kasse genommen, dieselbe ihr restituirt werden müsse, das sei doch nicht als Borschuß auszusühren, Hohn solle die Abschreibung der Summe beantragen.

<sup>1)</sup> Brief vom 5. Januar 1801 Bresl. St. A. M. R. II. 17a.

boum hat bas nun anscheinend nicht gethan, bagegen fragt ber Calulator Fischer unter bem 6. December 1800 bei Hoym an, ob er unmehr (nach Blumenthals Tode) ben Bestand des Depots "nach ver wahren jegigen Lage" angeben burfe, daß nämlich ber Borschuß in die Oberfalzfasse nicht 170 000, sondern nur 70 000 Thaler berüge und die Differenz baber komme, daß an den Geh. Cabinets= minister Grafen Haugwit laut Cabinetsordre vom 24. September 1794 50 000 Thaler als Darlehn und ebensoviel nach Cabinetsorbre vom 8. Juni 1792 an den Fürsten Hohenlohe zur Bezahlung der schuldigen Kntereffen an den Herzog von Kurland gezahlt worden seien, wovon bann noch 15 000 Thaler abgingen, die der Fürst zurückgezahlt habe1). Boym erklärt fich bamit einverstanden, nachdem Graf Haugwit auf Befragen geantwortet, ber Konig wiffe von ber Sache und fei bereit, ihm die Summe weiter zu ftunden, und so zeigt bann ber Trefornachweis vom Ende November 1800, daß von dem Tresorbepot, das nach Abschreibung ber 450000 von Ratibor noch aus 1350000 Thalern bestehe, folgende Vorschüffe ausständen:

Herrschaft Anbnik 100000 Thlr., Oberfalzkasse 70000 = 50000 = 50000 = 35000 =

und ein neuer Posten zur Erhaltung ber armen Weber wegen des gesperrten Gebirgsleinwandhandels, wofür 500000 bewilligt, bis jetzt aber nur erhoben wurden . . . .

. . 229100

Summa 484 100 Thir.

<sup>1)</sup> Es zeugt für die Unbedenklichkeit, mit welcher Hohm seine Rechnungen einrichtete, wenn wir in seinem o. S. 223 angeführten Berichte vom 12. Februar 1798 die 170 000 Thaler der Obersalzkasse und daneben noch die 35 000 Thaler der Hohmlohe'schen Conventionalhypothek aufgeführt sinden. Augenscheinlich waren damals die 50 000 Thaler, welche er nachmals den Ratiborer Kaufgeldern zugeschrieben hat, noch dei der Obersalzkasse untergebracht. Wenn dann sort und sort die erwähnte Hopvothek, die doch auf 35 000 Thaler herabgegangen war, bei der Obersalzkasse mit 50 000 Thalern sigurirte, so kommt auch das auf Hopms Acchnung.

Was wir über die Haugwit'sche Schuld aus einem besondern über biefelbe vorhandenen Actenftuce ') erfahren, ergiebt folgenden Sachverhalt. Minister von Haugwitz, der sich ja in der That unt widerstrebend 1791 hatte in ben Staatsbienst ziehen laffen, ertlat 1794 dem dem Könige, daß durch seine beständige Abwesenheit von seinen Gütern seine Umstände großen Schaben litten, worauf Friedrich Wilhelm II. sich in einem Schreiben an Hoym vom 18. Juli 1794 zur Sülfe bereit erklärt. Haugwit motivirt nun Hohm gegenüben unter dem 2. August seine Rlagen noch näher, durch die Anspannung im Dienste, welcher ihm absolut keine Zeit mehr laffe, sich um bie Berwaltung seiner Güter zu fümmern und einmal perfönlich jun Rechten zu feben, hatten fich feine Ginfunfte um den vierten The vermindert, und bies Buruckgehn habe nun auch feine Glaubiger ftutig gemacht, daß er jett sich in directer Berlegenheit befinde, au ber ihm nur geholfen werden konne, wenn ber Ronig fich entschliefe ihm 50000 Thaler vorzustrecken, wofür er volle Sicherheit leifte und bie Schulb auf seine Güter eintragen lassen werbe, sobalb nur im Stande sei, wenigstens einige Wochen zu einem Aufenthalt in Schlesien sich frei zu machen. Bu einem folchen Borschusse a mächtigt bann ber König Hoym burch eine eigenhändige Berfügung vo 24. September 1794; die Form, in der der Lettere die Summe "cachirend im Depot hat buchen lassen, kommt auf sein Conto; König Friedri Wilhelm III. hat ihn auch deshalb einmal unter dem 26. März 180 zur Rebe gestellt, aber als ber Minister unter bem 31. März erwiden er habe immerfort barauf gewartet, daß Haugwit, seinem Berspreche gemäß, Pfandbriefe in ber Höhe bes Vorschusses beponiren werd welcher lettere übrigens bei bem beträchtlichen Werthe ber Gut in teiner Beise gefährbet sei 2), so erklart ber Ronig unter be 7. April 1804, er wolle Haugwit "am wenigsten bei seiner jetigs Kränklichkeit und Geschäftslage" nicht brangen, sonbern es auf i

<sup>1)</sup> M. R. II. 17b.

<sup>2)</sup> Wenn Hopm in biesem Berichte versichert, s. 3. (dem 1800 verstorbena Blumenthal von der Sache Meldung gemacht zu haben, so haben wir ein Recht nach dem im Texte Angesührten dies nicht für wahrheitsgemäß zu halten; es muß auffallen, daß H. seiner Gewohnheit entgegen hier kein Jahr und Datum beibried

elbft antommen laffen, feine Schuld, fobalb es feine Umftanbe erlanbten, Hohm folle nur die Sache nicht aus ben Augen verlieren. Bas nun die sonstige Vermaltung des schlesischen Schapbepots unter friedrich Wilhelm III. anbetrifft, so wird baffelbe einfach als ein vereiter Fonds für provinziale Interessen angesehen; es werden bie Baber von Reinerz baraus gebaut (1801), es wird bas Hatfelb'sche Balais in Breslau (bas heutige Oberpräsidialgebäude) für die Kammer rworben (1803), die Etablirung einer Runkelrübenfabrik burch ben kademiedirector Achard vorschußweise unterstützt (1802), ber Reichenucher Kirchengemeinde Gelb vorgestreckt (1803), den unter der allemeinen Gelbklemme schwer leibenben Breslauer Raufleuten eine kumme geliehen (1805), der durch Ueberschwemmungen zerstörte Nodniskanal wiederhergestellt (1805). Der lette Nachweis über ben kesor von Ende October 1805 gahlt Borschuffe, wie die erwähnten, uf in der Gesammthöhe von 221 000 Thaler, zu der Mobilmachung In 1805 hat das Depot hergegeben 600 000 Thaler. Bas noch übrig Neb. 529000 Thaler, hat dann der unglückliche Krieg von 1806 kageschwemmt (Cabinetsorbre vom 23. August 1806). Mit ber königten Beifung vom 6. September 1806 auf Wieberansammlung eines kesorbepots für die Proving Bebacht zu nehmen, schließen unsere kpot-Acten, kurz vor dem schrecklichen Zusammenbruch der Monarchie riebrichs b. Gr.

### Die Auflofung bes folefifden Gages.

Bie wir sehen, hatte der Minister von Blumenthal bereits beim bbe Friedrich Wilhelms H. den schlesischen Schatz als abgethan anssehen, und die speciell von ihm handelnden Actenstücke bezeichnen in, wie wir eben erfuhren, indem sie mit dem Jahre 1806 aufhören, is gleichsam als sein Todesjahr. Und doch hat er noch weiter gest, und ein an anderer Stelle im Breslauer Staatsarchive aufgeuchtes Actenstück i) liefert uns für dieses Institut noch ein Stückeschichte, das keineswegs des Interesses entbehrt.

<sup>1)</sup> Suppl. M. R. D. 398. A. v. Aufhebung bes fchlesischen Trefor-Depots beinfenbung ber biesfälligen Bestandsgelber nach Berlin.

Bie wir bereits wissen, war für die Kriegsrüstungen von 1806 ber gesammte Baarbestand des schlesischen Schahes in der Höhe von 529000 Thalern zur Verwendung gekommen, und im Laufe des Jahres 1806 war dann neu eingekommen nur ein Posten von 5000 Thalern, welchen die Gemeinde zu Reichenbach als Abzahlungsrate eines ihr zum Kirchbau vorgestreckten Kapitals von 30000 eingesandt hatte. Neben diesem Baarbestande von 5000 Thalern besaß das Depot noch Urkunden über geleistete Vorschüsse:

an ben Minister Grafen Haugwiß . . 50000 Thlr., an ben General Fürst Hohenlohe . . 35000 = an ben Director Achard zur Errichtung einer Zuckerraffinerie . . . . 50000 = an die Kirchgemeinde zu Reichenbach . 25000 = Summa 160000 Thlr.

Zwei anderweitige Vorschüffe des Depots, nämlich 12000 zur Erbauung der Bäder von Reinerz und 4000 Thaler zur Remonte, hatten eingetrieben werden können und waren gleich für Militärzwecke verwendet worden, ebenso wurden 40000 Thaler zur Instandsetzung des durch die Ueberschwemmungen geschädigten Klodnitzanals einsach als Ausgabe abgeschrieben.

Dies war der Stand des Depots, als gegen Ende des Jahres 1806 bie Franzosen auch nach Schlesien vordrangen, Breslau belagerten und durch ein Bombardement so bedrängten, daß Ansang Januar 1807 seitens des nicht eben energischen Commandanten eine Uebergabe der Festung im Wege einer Capitulation vorauszusehen war. Als nur die Unterhandlungen zu einer solchen bereits im Gange waren und ber Commandant begann, Summen Gelbes in der und jener Form stür die Soldaten anzuweisen, da ja doch die königlichen Kassen in die Hände des Feindes fallen müßten, faßte ein patriotischer Beamter, wie er sich selbst in seinem Berichte ausdrückt, den Entschluß, aus den Rassen "noch Etwas für die Zukunft zu retten".

Der diesen Gedanken faßte, war ein auch sonst rühmlich bekannter Mann, nämlich der Geheimsecretär und Rammercalculator Friedrich Albert Zimmermann. Dieser, ein Schlesier, Sohn des Stadtdirectors zu Lüben, an welchem Orte er 1745 geboren ward, hatte sich aus

einer höchst subalternen Laufbahn, die er, genöthigt durch seine Mittellosigkeit, bei bem frühen Tobe bes Baters als ein zugleich zum Schreiben verwendeter Aufwärter begann, burch Intelligens und stannenswerthen Fleiß zu einem einflugreichen Beamten emporgearbeitet. Seit 1771 von Hohm im Raffenfache beschäftigt, hatte er sich bei ber Errichtung bes Rreuzburger Armenhauses und dann bei ber Organi= sation ber polnischen Provinzen Verdienste erworben, mahrend zugleich zahlreiche miffenschaftliche Arbeiten, vor Allem bie 13 Banbe seiner Beiträge zur Beschreibung Schlesiens, bie, auf amtlichen Materialien fußend, noch heut ein burchaus zuverläffiges und überaus schätbares Material dem Forscher gewähren, ihm auch unter ben schlesischen Schriftstellern eine ehrenvolle Stelle sicherten. 1804 warb er als Geheimsecretar von Hoym in beffen unmittelbare Nahe gezogen und warb nun für beffen Hauptberather in geschäftlichen Dingen allgemein angefehen.

Diefe seine einflugreiche Stellung gehörte nun auch bazu, um ihm bie Ausführung feines im Januar 1807 gefaßten Entschlufes ju ermöglichen, natürlich erst, nachbem Hohm seine Zustimmung ertheilt und auch ber Raffirer Wiffatti ins Geheimniß gezogen war. geschreckt durch bie Strafen, mit welchen berartige Sandlungen vom Feinde bebroht waren, hat er nun die ihm erreichbaren Raffen, die bes Schatbepots, die Oberfalzkasse und die Kriegskasse für das Land und ben Rönig gerettet. Ginen namhaften Beftanb hatte allerbings nur die Lettere in ber Höhe von 50 000 Thalern, von benen Zimmermann 10000 in Tresorscheinen und seine Freunde, der Buchhalter Rrüger, der Raffirer Biffatti, der Geheimsecretar Pauli und der Calculator Fischer'), jeder ebensoviel in die Taschen steckte, nachbem eine Zahlungsanweisung an den Obersten Göpen durch die Rathe von Bismarck und Praedell unterschrieben und von Zimmermann mit einer nachgemachten Quittung bes Grafen Gögen versehen, angefertigt worden war. Ebenso wurden die kleineren Beträge in den anderen Raffen versteckt. Aber außerdem wurden alle in den Büchern als Borichuffe stehenden Beträge zu befinitiven Ausgaben umgestempelt, bamit nicht etwa die französischen Militärbehörden Anstrengungen

<sup>1)</sup> Unzweifelhaft ber v. G. 229 Erwähnte.

machten, eventuell durch Anwendung von militärischer Execution möglichst viel von den Forderungen einzutreiben. Diese Umänderung mußte für das Schatzdepot besonders wichtig werden, wo ja von baarem Gelde nur eben 5000 zu entnehmen gewesen waren. Die Kassenbücher wurden natürlich entsprechend eingerichtet, und Zimmermann attestirte dann als Calculator die Richtigkeit, wobei also alle drei Kassen als bis auf den letzten Pfennig geleert sich darstellten.

Der Streich gelang, unter den Mitwissern gab es weder einen Berräther noch einen Untreuen, der von den versteckten Gelbern Etwas entfremdet hätte, im Gegentheil hat Zimmermann, als sich herausstellte, daß bei dem eiligen Einpacken der großen Summen zwei Tresorscheine a 100 Thaler verloren gegangen waren, diesen Berlust in aller Stille aus seinen eignen Mitteln ersetzt, und nicht aus seinem Berichte haben dann die Behörden von dieser Sache erfahren und natürlich Ersatz geleistet.

Bimmermann hat, sowie ber Frieden von Tilsit geschlossen worden, sofort über das ganze Rettungswerk berichtet, aber so lange man die Franzosen nicht ganz los war, hat man von preußischer Seite über die Sache nicht amtlich verhandeln mögen, und der eigentliche amtliche Bericht datirt erst vom 21. Januar 1809. Aus den geretteten Fonds hatte Hohm "theils zur Unterstüßung hülfsbedürstiger Officianten, theils zu Courir-, Spion- und Reisekosten" Etwas über 6000 Thaler verausgadt, der Rest ist 1809 nach Berlin abgeführt worden. Die an der Kassenrettung betheiligten Beamten, von denen Einer (Fischer) inzwischen gestorben war, erhielten vom Könige eine ausdrückliche Belobigung, Zimmermann ist 1808 zur Theilnahme an der Abrechnung mit dem französischen Berathungen derusen worden. Er starb 1815 als Geheimer Regierungsrath.

Das erwähnte Actenstück schließt mit Correspondenzen, vornehmlich die Haugwißische Schuld und deren bessere hypothekarische Fundirung betreffend, ohne daß wir über die Eintreibung etwas Näheres erführen. Ebensowenig begegnen wir einer Cabinetsordre, welche die Aushebung des schlesischen Schahdepots definitiv ausspricht, wenn wir gleich aus dem Titel des erwähnten Actenstückes die Thatsache und auch den Zeitpunkt zu ergänzen vermögen.

Den porftebenden Anführungen haben wir nur einige kurze Bemerkungen zuzufügen, bazu bestimmt, bie Bedeutung jener in bas rechte Licht zu ftellen. Es liegt fein Grund vor, die tieferen Schatten, welche jene actenmäßige Anführungen auf bem Bilbe bes Ministers Hohm zurücklassen müssen, irgendwie abzuschwächen. Ihn trifft ber Borwurf, daß er den Neigungen König Friedrich Wilhelms II., welcher seiner Freigebigkeit häufig allzusehr ben Zügel schießen ließ, in seiner Eigenschaft als Rathgeber nicht nur nicht beschränkend entgegenzutreten versucht hat, sondern daß er nach berselben Richtung hin sogar über des Königs Weisungen eigenmächtig hinausgegangen ift und alle Trabitionen bes preußischen Beamtenthums verleugnend durch fein "Cachiren" und falsch geführte Rechnungen bas übelfte Beispiel gegeben hat. Dagegen ftellen jene Anführungen für die ganze Geschichte bes Schatinstitutsunter den Nachfolgern Friedrichs d. Gr. weniger ungünstige Resultate heraus, als nach ben bisherigen Forschungen über ben preußischen Staatsschat zu erwarten war.

Allerbings steht ja das Eine fest: das Sparen für den Schatz hört mit Friedrichs d. Gr. Tobe auf. Seit biefer Beit ift in ben ichlesischen Schatz tein Thaler mehr hineingekommen; bas Aufgeben ber weisen Politik bes großen Rönigs, für ben Kriegsfall eine größere Summe bereit zu legen, wird Niemand billigen, noch auch als bedeutungslos für die politische Entwickelung hinstellen wollen. Wohl aber verbient es hervorgehoben zu werden, daß, wenn die alljährlich nach dem Etat Friedrichs b. Gr. aus Schlesien für ben Staatstrefor bestimmte Summe von 700000 Thalern auch biefer Bestimmung entfremdet wurde, diefelbe doch nicht, wie man eigentlich annehmen mußte, einfach in den königlichen Dispositionsfonds gekommen und mit diesem für irgend welche heterogene Zwecke verwendet worden ift, daß vielmehr biese Summen, wie in ben vorstehenden Blättern nachgewiesen warb, gur befferen Befolbung ber unter Ronig Friedrich übermäßig fara bezahlten Truppen verausgabt wurden.

Und was nun die Verwendung der ansehnlichen Summe von über 9 Millionen Thaler, welche der schlesische Schatz enthielt, anbetrifft, so ergiebt die vorstehende Darstellung soviel, daß davon über 7½ Million also reichlich 3% zu Zwecken der Kriegführung resp. Kriegsrüftung

verwendet worden find; und was das übrigbleibende Sechstheil anlangt, so läßt sich zwar mit Rug und Recht aussprechen, daß eine Regierung, welche sich außer Stande fühlte, die von ihrem Vorgänger bewirfte Ansammlung eines Staatsschapes fortzuseten, guten Grund gehabt hätte, auf das Strengste darauf zu halten, daß wenigstens von dem vorgefundenen Staatsschate Nichts ber eigentlichen Bestimmung für ben Kriegsfall entfremdet würde; wenn man aber nun über biefe Berletung eines berechtigten Prinzips hinwegsieht, so wird man zugeben muffen, daß die Berwendung ber ungefähr in Frage kommenben 11/2 Million zu gemeinnützigen Zwecken, zum Ankaufe von Domanen zur Unterftütung von Unternehmungen, welche der Proving förderlich waren, ausgegeben worden find. Bon einer Berschleuderung biefer Staatsgelder würbe man boch eigentlich nur bei ben 50000 Thalern sprecheu können, welche unter ganz außerordentlichen Umständen, nämlich auf bem Sterbebette Friedrich Wilhelm II. von seiner Umgebung abgebrängt worden sind. Dagegen wird man bie Bewilligungen an Haugwit und Hohenlohe bei unparteilscher Betrachtung nicht ohne Weiteres unter die Aubrif von Gunftbezeugungen, wie folche unter einem schwachen Monarchen von Gunftlingen fich erschleichen laffen, einreihen bürfen.

Aller Wahrscheinlichkeit nach würde eine nähere Untersuchung die oben angeführten Alagen des Ministers von Haugwiß, ihm, der sich notorisch nur widerstrebend hat in den Staatsdienst ziehen lassen, habe die unablässige Anspannung auf seinem neuen Posten, die ihm Jahre lang nicht Zeit gelassen habe, seine Güter einmal zu besuchen, erhebliche sinanzielle Verluste gebracht, als gerechtsertigt erscheinen lassen, und wenn hier der Herrscher der sinanziellen Bedrängniß des Mannes, dem er die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten anvertraut, mit einem zinössreien Darlehn von 50000 Thalern zu Hülfe kommt, so wird dagegen kaum viel einzuwenden sein.

Und ähnlich verhält sich die Sache doch auch mit Hohenlohe. Wenn wir seinen Namen hören, steht die Katastrophe von 1806 und die betrübliche Rolle, die dieser Mann darin gespielt, vor unseren Augen. Wir aber müssen uns in die Zeit 1792 zurückversetzen und baran benken, daß damals Hohenlohe ein General war, auf den

ber König wie die Armee mit gleichem Vertrauen blickten, der Abgott seiner Soldaten, dem aber auch die Offiziere das Höchste zutranten, wie denn Blücher ihn in den Rheinfeldzügen als einen Heersührer bezeichnet, "auf den die preußische Armee stolz sein könne", und der ja doch auch durch den schönen Sieg in der dritten Schlacht bei Kaiserslautern, den 20. September 1794, das in ihn gesetzte Vertrauen gerechtsertigt hat 1). Auch ein minder freigediger Herrscher als Friedrich Wilhelm II. würde einem so hervorragenden Generale vermuthlich ein hypothekarisches Darlehn von 35 000 Thalern nicht abgeschlagen haben, und was jener Monarch darüber hinaus gethan hat, beschränkt sich doch thatsächlich darauf, daß er, um denselben aus einer Geldverlegenheit zu retten, ihm die Zinsen eines zinslos im schlessischen Depot liegenden Kapitals von 400 000 Thalern zeitweise überwiesen hat. Was aus diesem Austrage weiter gemacht worden ist, hat, wie wir wissen, Hohm zu verantworten.

Wenn eine Pflicht unparteiisch abwägender Geschichtsforschung zur Anfügung dieser Bemerkungen gedrängt hat, so wird doch deren Tragweite nicht überschätt werden dürsen. Forscher, welche sich mit der Zeit nach dem Tode des großen Königs beschäftigen, kommen wohl nicht selten in die Lage, übertreibende Darstellungen abzuwehren und auf ein rechtes Maaß zurückzuführen, aber es bleibt immer noch genug Belastendes übrig, um das strenge Urtheil, welches die Geschichte über jene Zeiten fällen muß, zu rechtsertigen.

<sup>1)</sup> Allgem. beutsche Biographie XII. 685.

#### VIII.

## Die Versorgung Schlesiens mit Salz während des Mittelalters.

Bon Ronrad Butte.

Schlesien ist ein salzarmes Land und von jeher auf die Ginfuhr fremben Salzes angewiesen gewesen. Es ist allerbings nicht ausgeschlossen, daß auch in Schlesien, wie z. B. in Brandenburg, sich noch Salzlager werden auffinden laffen, benn die geologische Structur des Landes schließt dies keineswegs aus. Sprudeln doch in Salzbrunn seit langer Zeit zwei salzhaltige Quellen, welche schon 12211) biesem Orte seinen Namen gegeben hatten, ans Tageslicht; ist boch erft in biefen Tagen ein Salzquell aufgegraben worben, beffen Stärke anfange die weitgebenosten Hoffnungen erweckte. Bersuche, Salzlager in Schlesien aufzuschließen, laffen fich schon mit bem Beginn bes 16. Sahrhunderts nachweisen und Bohrversuche dieser Art sind bis heute immer wieder angestellt worden, ohne indessen je zu einem wirklichen Ergebnis Die Hoffnung barf barum noch nicht aufgegeben werden. Die reichen Steinfalzlager, die Ueberbleibsel früherer Meeresbusen, finden sich nämlich vorzugsweise im Tertiärgebirge und im Rummilitenkalkstein, sobaß man jenes auch kurzweg als Salzgebirge bezeichnet, Run sind auch die unerschöpflichen Steinfalzlager von Wieliczia und Bochnia in Schichten bes Tertiärgebirges eingebettet, und ihnen sind die Schichten des oberschlesischen Tertiärgebirges in vieler Ber ziehung ähnlich, sodaß man sich wohl mit der Hoffnung tragen durfte, zumal auch ein schwacher Salzgehalt nachgewiesen wurde, in Schlefin

<sup>1)</sup> Regesten zur Schlesischen Geschichte ed. C. Grifinhagen Bb. I. Aufl. 2 Rr. 232.

bie Fortsetung der reichen galizischen Steinfalzablagerungen aufzufinden. Rach Erkenntniß bieser geologischen Verwandtschaft nahm man 1856 bie Schürfarbeiten auf Steinfalz ober Soole mit erneutem Gifer auf. Bei Sosniga, öftlich von Gleiwig, trieb man bas Bohrloch 413 Fuß in die Erbe hinein, man erhielt zwar eine 2procentige Soole, aber man mußte die Fortführung aufgeben, als man bas Steinkohlengebirge erreichte und bamit die Aussicht auf Salzeinschlüffe aufgeben mußte 1). Bei Nieber-Jaftrzemb, füboftlich von Loslau, schlug man beim Schürfen auf Steinkohle eine 1 Procent Rochsalz haltende Soole an, welche gegenwärtig wegen ihres bebeutenben Brom- und Jodgehalts als Heilquelle benutt wird?). Ein dritter Bersuch wurde bei Goczaltowit, füblich von Pleg, gemacht. 1859 stieß man in 600' Teufe auf eine 2,3 Procent Kochsalz haltende Soole, welche bei 923' 8" Teufe ihr Gehalt auf 4 Procent steigerte. 1861 beschloß man bie Bohrarbeiten bei 1150', ohne das gewünschte Ziel erreicht zu haben, ba ber Salzgehalt zum Salinenbetrieb für zu geringfügig erachtet Dagegen ift die Soolquelle Goczaltowit wegen ihres Bromund Jodgehaltes als Beilquelle in Aufnahme gekommen 3).

Man darf es nun keineswegs als belanglos ansehen, ob Schlesiens Boben Salz birgt ober nicht, in der Meinung, daß der preußische Staat ja ohnehin genug unerschöpfliche Soolen und Steinsalzbergwerke besitzt, aus denen Schlesien mit Leichtigkeit seinen Bedarf decken kann, denn wenngleich der einzelne Consument jetzt die Ausgabe für das zu seinem Haushalt nothwendige Salz als unerheblich zu betrachten geneigt sein möchte und ihm, solange das Salzmonopol und die Salzsteuer auf ihm ruht, das Borkommen von Salz auch in seiner unsmittelbaren Nähe gleichgiltig sein könnte, da der Preis zumal bei seinem geringen Verbrauch nicht erheblich fallen könnte, würde für Schlesiens Landwirthschaft und Industrie, welche beide für ihre Zwecke das Salzsteuerfrei beziehen, schlesisches Salz von der größten Wichtigkeit werden.

<sup>1)</sup> Th. Schild, Gewerbe-Statistik von Preußen. Theil 2: Oberschlesien. Fierlohn 1860 S. 420.

<sup>2)</sup> F. Trieft, Sandbuch von Oberschlefien, Breslau 1864 I., 24.

<sup>3)</sup> A. Babel, Goczaltowit und seine jod- und bromhaltige Soolquelle, Pleß 1863 S. 1.

١

Erstere würde das Salz durch die Ersparniß der Transportsosten doch erheblich billiger erlangen können, und dadurch es zur Düngung und zur Viehernährung intensiver als es disher geschieht gebrauchen, letztere würde neue blühende Industriezweige entsprießen sehen. Was Kohle und Eisen in physikalischer Hinsicht für die Industrie sind, ist das Salz in chemischer.). 29 Gewerde beziehen laut Gesetz vom 8. Mai 1867 das Salz abgabensrei, fände sich also in Schlesien Salz, so würden diese soson den Fundort sich ansiedeln, ihn befruchtend beleben und nach anderer Richtung hin auch wieder neue Impulse geben.

Für eine historische Betrachtung ber Salzeinfuhr in Schlesien tommt bis zum Auftauchen ber Lecksteine für bas Bieh nur bas Speisesalz in Betracht. Der Berlauf ber Einfuhr, seine wechselnde Gestaltung ist beshalb für Schlesiens Geschichte wichtig, weil eben Schlesien, bevor es an Preußen angegliebert wurde, aus ben verschiebensten fremben Staaten seinen unumgänglich nothwendigen Bedarf hat becken müssen. So konnte es nicht ausbleiben, daß die Frage wegen ber Salzeinsuhr auch mitunter auf die Politik bestimmend einwirkte, und die Regierungen in volkswirthschaftlichen Beziehungen zwang dazu Stellung zu nehmen. Wenn schließlich der Berbrauch der Seise ein Gradmesser ber Aultur und Gesundheit eines Bolkes ist, so darf man mit gleichem Recht auch Bictor Hehn's Ausspruch unterschreiben: "Die Geschichte des Salzes ist die Geschichte der Civilisation überhaupt"<sup>2</sup>).

Ueber die Berwendung von Salz in Schlesien in prähistorischer Zeit haben uns die Funde bisher noch keinen Aufschluß ober sicheren Anhalt zu geben vermocht. Daß die Urbevölkerung Schlesiens den Genuß des Salzes ganz entbehrt hat, möchte man doch nicht ohne weiteres annehmen. Bielleicht gilt auch von ihr das Wort des Plinius und anderer römischer Schriftseller, daß Gallier und Germanen statt des mangelnden Salzes sich salzeger Kohlen aus gewissen verbrannten

<sup>1)</sup> Alfr. Schmidt, das Salz. Eine volkswirthschaftliche und finanzielle Studie. Leipzig 1874 S. 26.

<sup>1)</sup> Bictor Hehn, das Salz. Eine culturhiftorische Studie. Berlin 1873 S. 73.

Holzarten bebient hätten!). Balb mag ben Bewohnern Schlesiens indessen ber Gebrauch von Salz zur Kenntniß gelangt sein, ohne daburch natürlich gleich zum Bolksnahrungsmittel zu werden, benn, wie die prähistorische Forschung zu Tage gefördert, haben schon in der vorchristlichen Zeitrechnung südeuropäische Kausseute Schlesien durchzogen, um im Austausch ihrer Waaren die Schätze Nordeuropas einzutauschen. Dieselben führten zweisellos zunächst für den eigenen Bedarf die ihnen unentbehrliche Würze dei sich, um dann auch daraus einen Tauschartikel zu machen<sup>2</sup>).

Im schwer zugänglichen Gebirgswinkel am Hallstäbter See, im Salzkammergut, hat schon in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends v. Chr. ein höchst intensiver regelrechter Bergdau auf Steinsalz von den Lehrmeistern des Bergdaues, den Kelten, stattgefunden, welcher in so großartigem Maßstad betrieben worden ist, daß er weit über den eigenen Bedarf hinausging<sup>3</sup>). Man darf daher wohl an einen weit ausgehenden Export denken, dessen Strahlen sogar dis in die Oderlandschaften gedrungen sein mögen <sup>4</sup>). Die späteren Bersorgungsstätten Schlesiens mit Salz, Wieliczka, Halle, Lünedurg, auch Kolberg können, selbst wenn sie schon in Betried gewesen sein sollten, moch nicht in Betracht gekommen sein; die primitive Art der Salzgewinnung an diesen Orten mochte nur für den localen Bedarf genügen. Wieliczka selbst aber mit seinen ungeheuren Schähen ist im ersten Jahrtausend der christlichen Zeitrechnung, wie aus allem hervorgeht, noch verschlossen gewesen.

Um die Wende dieser Zeit hatte die Ausnutzung der überreichen

<sup>1)</sup> Bictor Hehn, das Salz. Eine culturhistorische Studie. Berlin 1873. S. 30.

<sup>2)</sup> Nach J. N. v. Sabowsky, Die Handelsstraßen der Griechen und Römer durch das Flußgebiet der Ober, Weichsel, des Dniepr und Niemen an die Gestade des Baltischen Meeres (Aus dem Polnischen von Albin Kohn, 1877, S. 85 st.) hätten schon zu den Zeiten Herodots die Bewohner Oldias das aus den Limanen des Schwarzen Meeres gewonnene Salz im Austausch gegen den Bernstein Ostpreußens mit Zuhllsenhme der Schiffsahrt auf dem San, der Weichsel und dem Narew bis zu den baltischen Gestaden vertrieben. Zur Frage des Bernsteinhandels selbst, worüber ich mir kein Urtheil erlaube, sei es mir gestattet, auf Lohmeyers Besprechung im V. Bd. S. 337 der Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte hinzuweisen.

<sup>3)</sup> Bgl. Hehn a. a. D. S. 32.

<sup>4)</sup> S. a. J. N. b. Sabowsth, Die handelsstraßen 2e. S. 111 und 131. Beitschrift b. Bereins f. Geschichte u. Alterthum Schlestens. Db. XXVII.

Soolquellen des Salzkammergutes schon einen bewundernswerthei Aufschwung genommen, wie die leges portoriae beweisen'). biefen Gefeten, in welchen die landesfürstliche Soheit sich durch Bolle ihren Antheil an der gewinureichen Ausfuhr des kunstgemäß gewonnenen Salzes sicherte und die Salzschifffahrt auf Inn und Donau regelte, wird von ben Slaven gesprochen, welche aus Rugien und Böhmen bes Handels wegen kommen, besgleichen ber Zoll für die Schiffe derjenigen festgesett, welche bis zum Markt der Mährer gehen. Und wenn die unternehmenden Kaufleute bis Mähren gelangten 2), wird doch auch Schlesien seinen Antheil am Salz erhalten haben, denn wir dürsen zudem nicht vergessen, daß unter Boleslaw I., dem Wilden, dem böhmischen Herzog († 967), die Ausbreitung der böhmischen Herrschaft nach Often in die polnischen Gebiete hinein begann; dadurch wurde Schlesien in das großböhmische Reich hineingezogen; woher Böhmen und Mähren ihr Salz bezogen, erhielt es auch Schlesien. Die groß böhmische Herrschaft fiel gegen das Ende des 10. Jahrhunderts unter ben wuchtigen Schlägen des Polenherzogs Boleslaw Chrobry, Schleslen wurde wieder polnisch und damit wird auch der schlesische Markt für bairisches Salz geschlossen gewesen sein. Es kommt hinzu, daß jest auch andere Salzstätten in der Bersorgung Schlesiens mit Salz her-Erwähnt sei noch, daß auch ungarisches Salz einen wem vortreten. auch beschränkten Eingang in Schlesien gewonnen haben mag. erfahren, daß im Rahre 1167 ungarisches Salz aus den mächtigen zu Tage liegenden Steinsalzlagern der Marmaros in dem ungarischen Karpathengebirge nach Mähren eingeführt wurde<sup>3</sup>), von wo es nach Schlesien doch immerhin Zutritt gewinnen mochte, wie es auch unter österreichischer Herrschaft thatsächlich geschehen ist.

Das großpolnische Reich hatte sich unterbessen gebildet. Die gluck lichen Rämpfe gegen bas auf einer entwickelteren Culturstufe stehende

<sup>1)</sup> Bgl. Hehn a. a. O. S. 37, vorzüglich aber bie höchst lehrreiche Abhandlung Inama-Sternegg's, Zur Berfassungsgeschichte ber beutschen Salinen im Mittelater in den Sitzungsberichten ber Wiener Academie ber Wissenschaften Bb. CXI. Jahrgang 1886 S. 569 ff.

<sup>2)</sup> Dudit, Gefch. Mährens IV, 244.

<sup>3)</sup> Dubit, Gefch. Mährens IV, 244/45.

beutsche Reich bewiesen, daß auch die Polen eine Culturstufe erreicht hatten, welche ihnen einen erfolgreichen Kampf mit ben westlichen Nachbarn aufzunehmen wohl ermöglichte. In gewissem Sinne waren geordnete wirthschaftliche Verhältnisse und ein steigender Wohlstand eingetreten, die Polen hatten sich an eine ganze Reihe von Genüffen gewöhnt, also muß auch ber Bebarf an Salz gestiegen sein 1). beutsche Salzstätten konnten es ihnen jest liefern, Halle und Lüneburg. Bon welchem Zeitpunkt an die Ginfuhr aus diesen Orten geschehen ift, läßt sich nicht seftstellen. Trop aller feindlichen Zusammenftöße nahmen die Bolen in steigendem Mage die Ergebnisse beutscher Cultur auf und so mag auch bald bas beutsche Salz gleichfalls seinen Weg in Polen gefunden haben. Aber gerade die Rriege unterbrachen und hemmten bann auch wieber ben ungehinderten Butritt bes Salzes und es mag wohl Bolestam Schiefmund, welcher die friegerische Politif seines großen Ahn Boleslaw Chrobry wieder aufnahm, bei seinen Beerestügen gegen die Bommern auch der Gesichtspunkt mitbestimmend beeinflußt haben, sein Reich auch im Bedarf an Salz und Salzfisch burch bie Erwerbung Colbergs von ben Deutschen unabhängig ju stellen. Für das i. J. 997 driftlich gewordene Polenreich waren boch beide Nahrungszweige zum unentbehrlichen Bedürfniß geworden. Colberg hat eine uralte Saline 2), desgleichen ift schon um 1000 ber Heringsfang in ber Oftsee in hoher Blüthe. Die Oftsee, welche fich immer mehr ausfüßt, ließ damals noch reiche Beringsschwärme an den preußischen 3) und pommerschen Ruften emporfteigen, bis ber Bering, spätestens im 14. Jahrhundert, bort zu fehlen begann, mahrend Schonen und die banische Rufte noch bis in's 16. Jahrhundert reichen Ertrag gaben 4). Das vordeutsche Colberg befuhr ichon bie See. Der Bering wurde mit bem Colberger Salze gleich gefalzen, um nun, vornehmlich nach Polen hinein, weithin verfendet zu werben "). Sollte , dies nun nicht auch Boleslaw Schiefmund 1107 zu feinem Ueberfall auf die reichen Gewinn verheißende Stadt, welche bie Borherrschaft

<sup>1)</sup> Bgl. Inama=Sternegg a. a. D. S. 574.

<sup>2)</sup> Bgl. Riemann, Geschichte von Colberg 1873, Cap. VI.

<sup>3) 3.</sup> Boigt, Geschichte Breugens Bb. III. S. 505 Anm. 3.

<sup>4)</sup> B. Hehn a. a. D. S. 69 b) Riemann a. a. D. S. 5.

in Ostpommern hatte, mitbewogen haben? Es muß boch etwas derartiges obgewaltet haben, da ein altes, von Martinus Gallus überliefertes polnisches Bolkslied singt:

Pisces salsos et fetentes apportabant alii palpitantes et recentes nunc aportant filii. Civitates invadebant patres nostri primitus hii procellas non verentur neque maris sonitus. Agitabant patres nostri cervos, apros, capreas hii venantur monstra maris et opes equoreas ').

Selbst nach Abzug aller dichterischen Uebertreibung bleibt boch die Thatsache bestehen, daß die Polen frohlockten, nunmehr ihren Bedars an gesalzenem Fisch, ja auch an frischen Fischen, und einschließen muß man auch an Salz, unmittelbar aus der Ostsee selbst zu beziehen. Pommern ging ihnen allerdings wieder verloren, aber die Beziehungen, welche einmal angeknüpft waren, blieben bestehen; das Verlangen nach den unentbehrlichen Lebensbedürfnissen war stark genug, um auch eine politische Trennung hintanzusetzen. Colberger Salz hat auch in der Folgezeit seinen Weg nach Polen gesunden.

Aber auch für Schlesien entstand Gewinn daraus. 1124 hatte der Bischof Otto von Bamberg das Evangelium unter polnischem Schutze nach Pommern getragen, auch Colberg wurde von ihm besucht. Auf seiner zweiten Missionsreise, 1127, ließ er die polnische Bevormundung fallen, um die auf die Polen erbitterten Pommern desto leichter für die christliche Lehre zu gewinnen und richtete ein von Polen wie vom Erzstift Magdeburg, welchem eigentlich alle östlich der Elbe neugegründeten Bisthümer untergeben sein sollten, unabhängiges pommersches Bisthum ein 2). Es ist nun im höchsten Grade beachtenswerth, daß

<sup>1)</sup> Martini Galli Chronicon ed. J. B. Banbike, Breslau 1824. Lib. II. Cap. XXVIII. pag. 192. Riemann a. a. D. S. 8 verdeutscht es folgenbermaßen: Andre brachten sonft die Fische stinkend und gesalzen her, Doch es bringen nun die Söhne zudend noch und frisch sie her. Gegen Burgen anzustürmen, zogen wohl die Bäter aus, Doch die Söhne selbst nicht fürchten Meereskum' und Wogenbraus. Hirschen, Ebern, Rehen stellten einstens unfre Bäter nach, Diese jagen Meereswundern und der Tiese Schätzen nach.

2) Bal. Riemann a. a. D. S. 10 ff.

das nen gegründete schlesische Kloster Trebnit (1202), welches von dem in der Stadt Bamberg gelegenen Theodors-Kloster aus mit Jungfrauen besetzt worben ift 1), am 29. September 1214 von den Bergögen Bogislaw und Rasimir von Pommern in bem 1255 zur beutschen Stadt ausgesetten Colberg 2) eine Salzhütte, frei von den sonft üblichen Lasten, geschenkt erhält, außerbem noch die Begnabigung, jährlich bas bem Kloster gehörige Schiff que scuta (Schute, Schale) dicitur nach Beringen zollfrei dahin absenden zu dürfen 3). Unzweifelhaft bilbet, wenn es auch in dem Privileg nicht besonders hervorgehoben wird, bie Perfönlichkeit Ottos von Bamberg ben urfächlichen Zusammenhang. Aber auch nach anderer Hinsicht ift diese Urkunde höchst bemerkens-Wir müffen aus ihr entnehmen, daß Schlesien schon damals zum Theil seinen Bedarf an gesalzenem Fisch, welcher doch für die Fastentage ganz unentbehrlich war, unmittelbar aus Bommern selbst sich geholt hat, benn die Begnadigung für das Kloster Trebnis durch die pommerschen Herzöge hatte doch ihren Hauptpunkt in der Bollfreiheit ihres Schiffes und biefes Schiff war gewiß groß genug, um ben für ein Jahr nothwendigen Bedarf an Hering in sich aufzunehmen. Wenn also Zollfreiheit dem Kloster Trebnig gewährt wird, so muß bemgemäß eine directe Schifffahrt von Schlesien nach Bommern ftattgefunden haben. Ferner heißt es, Trebnig barf fein Schiff zollfrei bis nach Colberg senden, nach der wörtlichen Auffassung also gingen schlesische Schiffe schon 1214 in die Oftsee hinein, um von Colberg sich den Hering zu holen. Da aber Trebnit außerdem eine Salzhütte in Colberg hatte, so wird es boch auch auf bemselben Wasserwege

<sup>1)</sup> Ich folge der Ansicht Stenzel's, Scrpt. rer. Siles. II. 30, unbedingt, daß die Besetzung von Trebnitz mit Nonnen von der Stadt Bamberg aus erfolgt ist und nicht von Kitzingen aus, wie Wattenbach, Zeitschr. f. schles. Gesch. V. 115, im Wiberspruch gegen Stenzel a. a. D. behauptet. Die vita S. Hedwigis sagt zu ausdricklich, "de Babendergensi autem civitate et diocesi vocavit dominas". Byl. auch Schles. Regg. ed. Grünhagen Bb. I. 2. Auss. S. 74.

<sup>2)</sup> Riemann a. a. D. S. 29.

<sup>3)</sup> Schlefische Regesten ed. Grünhagen Bb. I. 2. Aufl. Rr. 164.

<sup>4)</sup> Ueber die Abstammung Otto's und den längst gebrachten Nachweis, daß er lein Graf von Andechs war, s. b. Mastus, Bischof Otto von Bamberg, Bresl. Dissert. 1889 S. 1. Anm. — Seefeld, Hertunft und Heimath des O., Augsb. 1880, habe ich nicht erlangen können.

gleichzeitig fein bort gesottenes Salz heimgebracht haben 1), und wohin bas Fahrzeug der Ronnen seinen Weg fand, werden auch andre schlesische Rähne hingelangt sein. Lange mag sich allerdings bas Kloster Trebnitz seiner Borrechte nicht erfreut haben. Das fröhlich emporstrebende beutsche Gemeinwesen Colberg hatte, wie jede andere beutsche mittelalterliche Stadt, das Bestreben nach Selbstherrlichteit. Die Rechte des Herrschers über sie in die Hand zu bekommen, war bei ber Gelbnoth ber Herrscher nicht schwer. Die Rechte bes pommerichen Herzogs auf die Saline waren von ihm an geistliche Stiftungen verschenkt oder verkauft worden, aber auch ein guter Theil war schon an die Stadt gekommen. Colberg ftrebte nun in gleicher Beife wie Halle, Lüneburg und jede andere Salzstadt banach, die Rutung ber Soole in seinen unmittelbaren Besit zu bekommen und allein über ben Betrieb zu entscheiben. Mit Erfolg wurden die geiftlichen Stiftungen aus der unmittelbaren Ausbeutung der ihnen durch Schenfung gehörenden Soolantheile herausgedrängt und lediglich auf einen Zinsgenuß beschränkt2). Daß ein gleicher Vorgang auch bei ber Salzhütte bes Rlofters Trebnit ftattgefunden hat, ersehen wir aus dem Bestätigungs. brief Papst Clemens' IV. für die Besitzungen des Klosters vom Jahre 1267, nach welchem zu dieser Zeit Trebnit in Colberg nur noch über einen Salzzins verfügt. Ein eigener Betrieb ber Siebehütte aus fo weiter Entfernung war boch auch zum mindesten sehr schwierig. Mit dem Emporkommen der beiden Städte Stettin und Frankfurt, welche bald mit Erfolg bestrebt waren, den Oberhandel in ihre Hände zu bringen, wurde ferner die freie Schifffahrt auf ber Ober bebeutend erschwert. Frankfurt übte balb nach seiner Gründung als deutsche Stadt (1253) das Recht ber Nieberlage aus, das 1243 in eine beutsche Stadt umgesetzte uralte Stettin erhielt bieses hochbedeutsame Recht im Jahre 12833). Der Stettiner Baum schloß die Ober, und

<sup>1)</sup> Riemann a. a. D. 121 macht es sehr wahrscheinlich, daß die Cifterziemser und Prämonstratenser Mönche ihr Salz in dem ihnen geschenkten Raume auf dem Salzberge selbst gesotten haben.

<sup>2)</sup> Bgl. für Colberg Riemann a. a. D. S. 122ff., für Halle Herthberg, (Befch. ber Stadt Halle, Bd. I. S. 208, 219.

<sup>\*)</sup> Privileg v. 19. Dec. 1283 abgebruckt i. Pommerschen Urkundenbuch 28d. II. (1885) S. 513/514.

wenn auch die brandenburgischen Markgrafen Waldemar und Johann 1311 seine Deffnung vom Herzog Otto von Stettin für ihre Unterthanen erzwangen ), so hatte Schlesien daraus keinen Gewinn. Frankfurt stach in die offene See hinaus, um sich den wichtigen Hering und aus Lübeck das Lünedurger Salz direct zu holen, sofern es ihm nicht auf dem Landwege zuging, und versorgte nun für die nächsten Jahrhunderte die umliegenden Lande weithin mit Hering und Salz. Colderg konnte mit seinem verhältnißmäßig schwachen Salzgewinn dem gesteigerten Bedarf nicht mehr Genüge leisten, noch weniger den Rampf mit der reichen Lünedurger Soole aufnehmen. So wird auch für Schlesien die Einfuhr Coldergischen Salzes als zu kostspielig aufgehört und Kloster Trednitz seinen Besitz der Salzkothe in Colderg bald aufgegeben haben, denn wir hören nichts weiter davon.

Ein dauerndes nenneswerthes Absatzgebiet hat aber auch das vorzügliche Lüneburger Salz in Schlesien vor dem Ausgange des Mittelalters schwerlich je gewonnen. Hier kamen vom 13. Jahrhundert an dis in das 16. Jahrhundert hinein das Hallische und das Krastauer Salz zur unbestrittenen Herrschaft.

Am 11. April 1211 verleiht Herzog Heinrich der Bärtige von Schlesien dem Aloster Leubus u. a. das Recht, einmal im Jahre mit 2 Schiffen nach Bommern zu schiffen, und dort Hering, und zweimal im Jahre mit 2 Schiffen nach Guben oder nach Ledus zu fahren, um dort Salz zu holen, unter Berleihung der Zollsreiheit durch sein Gediet. Bollen oder können die Alosterbrüber den Wasserweg nicht benußen, so gestattet der Herzog dem Vorsteher jedwedes dem Aloster Leubus gehörenden Hoses, mit 40 Wagen im Jahre nach Salz zollsrei durch sein Gediet (nach Guben oder Ledus) dergestalt zu fahren, daß, wenn zu einem Mal derselbe soviel Wagen nicht zur Verfügung hat, er zweis oder dreimal schicken kann, wobei er jedoch die Gesammtzahl der Wagen nicht überschreiten darf. Im Jahre 1222 wiederholt der Herzog dies auf die zollsreie Einsuhr von Hering und Salz bezügliche Privileg <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Urt. v. 22. Juli 1311 abgebr. bei Riebel, Cod. diplom. Brandenburg, B. I. 310.

<sup>2)</sup> Beibe Urfunden abgebruckt bei Bufding, die Urfunden des Rlofters Leubus

Wir muffen bei biefer Urkunde Halt machen, weil fie für bie uns angehende Frage von grundlegender und weittragender Bedeutung ift und weil andrerseits ber einzige, welcher meines Wiffens bisher sich mit dieser Urkunde eingehender beschäftigt hat, Alöden in seinen Beiträgen zur Geschichte bes Oberhandels St. 1, S. 15/16 und Stück 2, S. 79/80, sie seltsamer Beise, völlig falsch wiedergiebt und aus dieser seiner irrigen Auffassung nach seiner Art 1) Folgerungen gezogen hat, welche ber handelsvolitischen Geftaltung für die Oberschifffahrt in der erften Hälfte des 13. Jahrhunderts ein ganz verkehrtes Gepräge aufdrücken. Rlöben fagt: 1211 ertheilt Herzog Heinrich I. von Schlefien den Mönchen des Rlofters Leubus die Erlaubnig, mit zwei Schiffen nach Pommern, Lebus ober Guben zu fahren, um Salz und Hering daselbst zu holen 2) und citirt als Quelle im Stück I. den Busching'schen Abdruck, im Stück II. denselben und Worbs Inv. diplom. 63. An beiben Stellen aber ift es eine worts getreue Wiedergabe der Worte Worbs' und Worbs wird fie wohl aus der ungenauen Inhaltsüberschrift Buschings entnommen haben. Die Vermuthung läge nun nahe, daß Klöben ohne weiteres die Worte Worbs' herübergenommen und den von Büsching gegebenen Text gar nicht zu Gesichte genommen hat, benn sonst hätte Klöben eine folche Unrichtigkeit nicht aussprechen können, wenn er nicht im Stud 1 S. 16 unter Berufung auf Bufching aus ber Urfunde von 1222 folgendes herausläse: Herzog Heinrich der Bärtige vermehrte aber noch feine Wohlthaten gegen das Rloster, indem er demfelben 1222 auch die Bollfreiheit zu Lebus für beffen Salzzufuhr zugestand. Und doch ist die Urkunde von 1222, abgesehen von der nicht in Frage kommenden Stelle, nach welcher 1222 auch ein mehr als breimaliges

Lieferung I. S. 43/45 u. S. 82/83; an erster Stelle ist ber sinnstörende Textsehler si una vice currus totus quilibet non habeat in currus tot zu verbessen, wie auch an der zweiten Stelle richtig steht. In der Erneuerung von 1222 wird auch ein mehr als dreimaliges Fahren nach Salz erlaubt. Belche Beweggründe zu einer Erneuerung dieses Salzprivisegs geführt haben, vermag ich nicht zu begründen.

<sup>1)</sup> Sello i. d. Forsch. z. brand. u. preuß. Gesch. Bb. IV. 309 urtheilt ther Kl.: "Klöben hat darauf nach seiner Art weittragende Schlüsse gebaut."

<sup>2)</sup> Rauprich, Breslaus Hanbelslage 2c. i. Zeitschr. f. schles. Geschichte Bb. XXVI. 24 giebt Rlöbens Worte wörtlich wieder und citirt Schles. Regesten Rr. 142, welches Regest aber ben Inhalt ber Urfunde dem Sinne gemäß ristig wieder giebt.

Fahren nach Salz gestattet wirb, nur eine Wiederholung, keine Erweiterung der Urkunde vom 11. April 1211! Bei Words sehlt diese zweite Urkunde, also könnte eine falsche Ueberschrift Alöben daraus nicht entnommen haben. Woher hat er aber seine falsche Angabe? Da er nur Büsching hierbei citirt, dessen Ueberschrift an dieser Stelle durchaus nicht zu einer solchen Auslegung verleiten könnte, so würde man schließlich zur Annahme gedrängt, daß Klöden zwar den Text gesehen, aber nicht gelesen, und für seine vorgesaßten Meinungen sich zurecht gelegt hat, oder aber er hat, wie bei der Inhaltsangabe der Urkunde vom Jahre 1211, wo er Words ohne Nennung abschreibt, auch hier bei der Urkunde vom Jahre 1222 eine andere mir undekannte salsche Inhalsangabe irgend anderswo entnommen und den Büschingsichen Textabbruck darunter geset.').

Da Klöben auf seine falschen Angaben die weitgehendsten Folgerungen aufbaut, so war diese Hervorhebung wohl nothwendig, zumal die aus bem wahren Text gezogenen Schlüsse ein ganz anderes Bild geben werden.

Herzog Heinrich ber Bärtige beschenkt also bas unter seiner Herrschaft gelegene Kloster Leubus mit der Zollfreiheit für einen einmaligen Heringstransport auf zwei Schiffen aus Pommern, natürlich nur für sein dis nach Küstrin hin reichendes Gediet, wo ein Zoll von den großen Heringsschiffen erhoben wurde<sup>2</sup>), über das pommersche hat er nichts zu verfügen. Diese Beschränkung auf zwei Schiffe weist serner darauf hin, daß es sich nur um Zollbefreiung für den Verbrauch an Hering im Kloster handelte. In Pommern war der Hering am billigsten zu erlangen und deshalb mochte wohl das Kloster die weite Schifffahrt wagen. Wenn es weiter in der Urkunde heißt, daß die Leubuser Klosterbrüber zweimal im Jahre auf zwei Schiffen des Salzes wegen nach Guben oder Lebus zollfrei durch sein Gediet schiffen dürfen, dieselbe Begnadigung aber nicht wie beim Hering auch hier für die Fahrt nach Pommern ausgedehnt wird, so muß die

<sup>1)</sup> Für die Unzuverläßigkeit Rlöbens vgl. auch Sello i. b. Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte Bb. V. 293, wo er z. B. "der gar zu phantasievolle Ribben" heißt.

<sup>&</sup>quot;) Kleten a. a. D. l., 18.

namentliche Anführung dieser beiden Orte doch einen besonderen Grund haben 1).

Im Anschluß an die Zollbegünstigung durch Herzog Heinrich sucht das Aloster Leubus auch bei anderen Fürsten, deren Gebiet die Alosterschiffe zu durchsahren oder zu berühren hatten, gleiche Begundigungen. Es begab sich zu diesem Zwecke Abt Günther zum Herzog Wladislaw Laskonogi von Polen, mit welchem er in guten Beziehungen stand schon wegen der vielen im polnischen Gebiet liegenden Alostergüter, und dat für sein Aloster um die Gunst, daß die Schiffe, welche zum Einkauf der Lebensbedürfnisse für das Aloster durch des Herzogs Lande hindurchgingen, frei und ohne Zoll hin- und zurückahren dürften. Wladislaw gewährte auch bereitwillig dieses Recht sür sich und seine Nachsolger auf ewige Zeiten?). Bielleicht haben eine gleiche Begnadigung die pommerschen Herzöge Leubus verliehen, nur daß davon keine Kunde sich erhalten hat.

Lebus und Guben waren also die Orte, von welchen Salz geholt wurde. Beide bilbeten vermöge ihrer geographischen Lage, indem bei ihnen das Plateauland hart an die Ober tritt und keine Sumpfbildung herrscht, bequeme Uebergangsstellen, um vom mittleren und nördlichen Deutschland aus in das zwischen dem Warthe—Rege- und

<sup>1)</sup> Ob biese beiben Orte 1212 sich im Besitz bes herzogs heinrich I. befunden haben, wage ich nicht bestimmt anzunehmen. 1222, im Jahre der Erneuerung des Privilegs von 1212, behauptet Breitenbach in seinem gleich zu nennenden Buche S. 50, war Lebus nicht im Besitze herzog heinrichs. Diese schwierige Frage siber die wechselnde Zugehörigkeit jener vielumstrittenen Grenzlande bedürfte noch einer eingehenden Untersuchung. Für Lebus hat Breitenbach in seiner tlichtigen Abhandlung Das Land Lebus unter den Piasten, 1890 unsere Kenntniß ganz bedeutend erweitert. S. 49 ff. behandeln die Frage, zu welchen Zeiten Stadt und Schloß Lebus sich in den händen heinrichs des Bärtigen befunden haben. Für die zwischen der Lausitz und Schlesien streitigen Grenzlande sehlt, abgesehen von der Untersuchung heinrichs über die Zugehörigkeit des Landes Priedus, Zeitschr. s. Geschichte u. Alterthum Schlesiens Bb. XXVI. (1892) S. 364 ff., eine brauchdare Arbeit.

<sup>2)</sup> Aus bem Leubuser Copialbuch (15. Jahrh.) im Breslaucr Staatsarchiv D 207 abgebr. i. Cod. dipl. Maioris Poloniae III, 745 mit ber richtigen Jahreszahl 1211. Die schlesischen Regesten Bb. I. 2. Aust. Nr. 104 setzen die Urkunde in das Jahr 1206 und erheben Bebenten gegen die Echtheit wegen des wohl verdächtigen Zeugen Cyprian, was doch wohl durch einen Schreibsehler des Copisten entstanden sein kann, wie die Urkunde auch sonst noch einen Schreibsehler enthält, und statt Cyprian ist der bekannte Conrad, Bischof und Mönch zu Sichem, zu lesen. Filr die Echtheit spricht dann auch ihr Inhalt.

dem Obra-Bruch auf bem Sternberger Plateau nach Posen und dann weiter nach Osten und Nordosten bringen zu können. Der Lebuser Landschaft hatten sich die Posen zur Beherrschung des Oberlaufs bemächtigt und wegen ihrer militärischen Wichtigkeit nennt die Lebens-beschreibung der heiligen Hedwig Lebus den Schlüssel des Landes (sc. von Groß-Posen mit Schlessen) 1). Mit der wachsenden Germanistation der östlich der Elbe gelegenen Landschaften und dem wetteisernden Bordringen der askanischen Markgrafen und der Magdeburger Erz-bischöfe nach der Ober gewann das Land Lebus steigende Bedeutung.

Der steile Abfall nach dem Oberbett bot dem Raufmann einen bequemen Uebergang. Die Stelle, wo berfelbe bewerfstelligt wurde, mußte naturgemäß mit bem wachsenben Berkehr auch an Bichtigkeit zunehmen und frühzeitig eine ergiebige Rollstätte für den Fürsten werben. Da aber ber breite Oberstrom bei ben damaligen Verkehrsverhältniffen ein birectes Ueberseten von Fracht und Wagen nicht gestattete, so war hier ein Ort gegeben, wo ein Austausch ber Erzeugnisse bes Westens und bes Oftens am besten bewertstelligt werden Es mußte sich hier eine Art Niederlage bilben, lange, bevor eine beutsche Stadt mit ben ihr eigenen Rechten festen Boben faßte. Es war eine Art Umschlagstelle. Wenden wir den Blid westwärts, von wo die Waaren famen, so mußte der Waarenzug nördlich von ben Spreenieberungen sich bewegen, um bann bei Berlin die Spree Bon Berlin strahlten bann die Handelswege nach ben verschiedensten Richtungen aus, und einer traf Lüneburg, wo die koste liche Würze, das Salz, in überreichem Mage aus nimmer versiegender ftarker Soole gefotten wurde; noch näher als Lüneburg lag Halle mit feinen Soolschäten. In Berlin ftiegen beibe Rebenbuhler auf einander und bas war für die Breisbestimmung in einer Zeit, wo fortwährende Fehben die Straßen unsicher madzten und die Salzpreise beständig ichwantten, fehr wichtig. Bon Berlin aus gingen alfo Lüneburger und Hallische Salzwagen nach Lebus, um dort ihren Inhalt loszuschlagen. Einen anderen Weg konnte bas Hallische Salz nehmen, um nach Lebus direct zu kommen, nehmlich über Torgau, Luctau, Lübben.

L.

<sup>1)</sup> Script. rer. Siles. II. 45.

lleber Lucian holte sich auch Sommerselb sein Salz 1). Klöben (III. 42) leugnet den Gebrauch von Hallischem Salz in der Mark und meint, "jene Magdeburgischen Quellen versorgten nur Sachsen, Meißen, die Oberlausit und einige westlich gelegene Länder, aber nicht die Mark" 2c 2). Also auch nicht Schlesien soll von Halle aus mit Salz versorgt worden sein, sondern mit Lünedurger Salz von Stettin her (II. 79).

Herzog Heinrich I. von Schlesien hat nun während seiner Regierung (1201—1238) Lebus in verschiedenen Zeiträumen beseffen und sowie er Befit bavon ergriff, ging er baran, es burch Germanifirung, burch Berleihung weiter Landstrecken an den Cisterzienserorden bas Land nutbarer zu machen und baburch fester an seine Krone zu ketten. Leubus und Trebnig erhielten 400 Hufen angewiesen. Ersteres nahm bald seine Culturmission mit Gifer auf; es entstand die Stadt Müncheberg, ursprünglich nach bem Heimathkloster Lubes genannt 3), eine Stappe auf der Straße nach Berlin. Die Kämpfe wegen des väterlichen Erbes zwischen ben Söhnen Beinrichs I. veranlagten nun Bergog Boleslaw den Rahlen die Sulfe des Magdeburger Erzbischofs anzurufen und ihm als Entschädigung das viel begehrte Land Lebus burch Bertrag vom 20. April 1249 zur Hälfte abzutreten und zur Hälfte zu Lehn zu nehmen 4). Das Wehe, welches die heilige Hedwig über ihren Entel gerufen, hatte fich erfüllt, ber Schluffel zum Biaftenreich war in frembe Banbe gefallen. Indessen durften die Askanier einer solchen Machtvermehrung ihres Nebenbuhlers nicht Der Besit dieses Landes in magdeburgischer Hand schob Brandenburg bem ihn von ber Natur gebotenen Bormartsbrangen nach ber Ober und nach ber Oftsee einen Riegel vor und Magbeburg fah sich auch wenige Jahre nachher gebrungen, in eine Theilung seines

<sup>1)</sup> Urf. v. 17. Sept. 1283 in Worbs, Inventarium S. 91.

<sup>2)</sup> G. Schmoller in seinem Auffatze "Die Handelssperre zwischen Brandenburg und Pommern im Jahre 1562", Zeitschrift f. preuß. Geschichte 1882, S. 215, folgt Albens Behauptung und auch Breitenbach a. a. D. S. 124 Ann. + nimmt sie wieder auf. Erst für das 15. u. 16. Jahrhundert trifft dies zu durch die Politik der hohenzollernschen Fürsten.

<sup>8)</sup> Breitenbach a. a. D. S. 116.

<sup>(</sup> Schles. Regg. ed. Grunhagen Bb. 2. Aufl. Rr. 696.

Bewinnes mit Brandenburg zu willigen. Die Hälfte bes Landes Lebus tam an Brandenburg 1). Es mag fein, daß Stadt und Feste Lebus bei Magbeburg blieb, die Bedeutung dieses Uebergangsortes über die Ober wurde durch die ftarte viel umstürmte Feste gewähr-Da machte Martgraf Johann ben für alle Zeiten folgeschwer gewordenen Schachzug, daß er ca. 3/4 Meilen oberhalb Lebus an einer weit gunftigeren Uebergangsstelle eine mit vielen Bergunftigungen begabte bentsche Stadt durch die Urfunde vom 12. Juli 1253 gründete 2). Durch deutsche Thatkraft erhob sich Frankfurt in kurzester Zeit zur Metropole der mittleren Ober, drückte allmählich die alteren in feinem Bereich liegenden Oberftädte zur Bebeutungelofigfeit herab, nahm ihnen bie bisher frei gewesene Oberschifffahrt und machte sie zu Etappen für sein stetig steigendes Verkehrsleben. An der oberen Ober arbeitete Breslau mit gleichem Erfolge, welches fich bie schlefischen Oberftabte tributar Lebus Schickfal war mit bem Aufsteigen Frankfurts besiegelt, es fant zur unbedeutenden Landstadt herab. Desgleichen murbe eine zweite Stadt in Mitleidenschaft gezogen, welcher wir jest unfere Aufmertsamkeit zuwenden wollen.

Suben am rechten Ufer der Görliger Neisse unweit der Mündung in die Ober an der Stelle gelegen, wo die Neisse aufhört schiffbar

<sup>1)</sup> Riedel, Cod. dipl. Brandenburg. A XX, 183. S. auch Nießen, die Erwerbung der Neumark durch die Askanier i. Forsch. z. brandenb. u. preuß. Gesch. 8b. IV. 330/331.

<sup>2)</sup> Bon ben beiben Gründungsurfunden Frankfurts vom 14. und 12. Juli 1253 abgebr. bei Riedel, Cod. diplom. Brandenb. A. XXIII., 1/2 und 2/3 wird bie erste lateinische wohl als eine Fälschung anzusehen sein, benn unvereinbar find bie Biderspruche. Der lateinische Text ift nur in einer Bestätigung Markgraf hermanns bom 2. August 1307 erhalten. Diefes seit über 100 Jahren vermißte Original ift jett im Frankfurter Stadtarchiv wieder aufgefunden worden. Sie fällt in das Jahr 1307 (nicht 1306, wie Riedel nach Wohlbrud und Bedmann annehmen zu muffen geglaubt hat). Im beutschen Text ist von einer Berleihung der Niederlagsgerechtig. feit nicht bie Rede, wohl aber in ber gefälschten, sicherlich mit ein Grund ber Fälfdung; 1307 gelangt Frankfurt burch bie Bestätigung biefer Fälfdung in ben rechtlichen Besitz des Niederlagszwanges. Weiter diese Frage ju verfolgen und vor allem die Frage der Fälschung zu untersuchen, ist hier nicht am Orte. Bielleicht bietet fich an anderer Stelle dazu Gelegenheit. Bgl. über diese Frage auch die guten Bcobachtungen Breitenbachs a. a. D. S. 126 und 127. Auch Sello in ber Besprechung don Breitenbach's Arbeit, Forsch. 3. brand. und preuß. Gesch. Bb. IV. S. 309 scheint nur die deutsche Urkunde vom 12. Juli als echt anzuerkennen.

zu sein, verdankt dieser günstigen Lage als Ausgangspunkt ber oberaufwärts in die Lausit und Niederschlesien gebrachten Waaren fein Alter und Aufkommen, in weit erheblicherem Make, aber noch bem Umstande, daß es furz vor dem Uebergang über die Ober auf der wichtigen Straße gelegen ist, welche aus bem Herzen Deutschlands nach Polen und Preußen führt. Frühzeitig sette sich bieser über Guben führende Handelsweg, ber oft auch als Heerstraße gedient bat, in einer bestimmten Linie fest. Schon 1238 und 1243 schließen bie Herzöge von Bolen mit dem deutschen Ordensmeister einen Sandels vertrag, in welchem ber Handelsweg aus Preußen ausschließlich über Inowraclaw, Gnesen, Posen, Bentschen und Guben führen sollte. In ersterem Jahre') sett Herzog Wladislaw Odonicz von Polen als Zollstätten dieser Straße Gnesen und Posen fest. Bon der Salzfuhre sollte nach ben angegebenen Bollfagen auf jedes Bugpferd ein gehäuftes Maß (eribrum cum cumulo) Salz erhoben werben, vom Bering, wenn es ein polnischer Wagen ift, für das Pferd 6 Spieße, wenn ein beutscher, aufs Pferd 4 Spiege Beringe. In bem zweiten2) Rahre, in welchem die Söhne des Bladislaw, die Herzöge Premislam I. und Boleslaw ber Fromme, die väterlichen Bestimmungen noch genauer regelten, werben auf bem bei Strafe innezuhaltenben Wege von Inowraclaw nach Guben als Bollftätten Gnefen, Pofen und Bentichen aufgestellt, und der Salz- und Heringszoll jest derartig festgesest, daß der Wagen mit Salz von jeder Pferdelast ein geftrichen volles Maß, wovon drei volle einen Kornscheffel füllen, dem Münzmeifter zu geben hat (currus eciam portans salem de unius equi sarcina unum cribrum equatum superius dabit monetario, quorum tria cumulata mensuram siliginis adimplebit 3), außerbem bem Raftellan gleichfalls von jedem Pferd ein Maß. Der Bagen mit Bering foll von jedem Pferbe bem Munzmeister einen Spieß von 30 Stud Heringen und je einen halben Spieß dem Raftellan und dem Tribun geben 1).

<sup>1)</sup> Cod. dipl. Maioris Poloniae I. 176.

<sup>2)</sup> Cod. dipl. Maioris Poloniae II. 199.

<sup>3)</sup> Sic. Alle Herausgeber biefer Urfunde haben adimplebit, es muß boch wohl adimplebunt beifen.

<sup>4)</sup> lleber ben Heringshandel vgl. J. Boigt, Gesch. Preußens Bb. III. (1828) S. 505 Ann. 3.

Die Markgrafen von Meißen waren bei ber Eroberung ber Lausit auch herren biefer an ber Grenze polnischen Gebiets gelegenen Stadt Mein ihre Macht lag zu fern, als bag fie biefe ftreitigen Grenzgebiete mit dauerndem Erfolg gegen die Einfälle und Uebergriffe ber polnischen Nachbarn, scien es Fürsten ober Abelige, zu schirmen vermocht hätten. Das Deutschthum hierselbst war zumeist auf die eigene Thatkraft angewiesen, und wenn im Beginn des 13. Sahrhunderts ein dem Deutschthum wohlgesinnter und zugleich mächtiger schlesischer Herzog, wie Heinrich der Bärtige es war, seine schirmende Hand über diese Theile der Lausit aus eigenem Interesse gegen die seindlichen polnischen Theilfürsten streckte, so standen-sich die bortigen beutschen Elemente gut babei, und die mit ihm befreundeten Markgrafen von Meißen mochten sich biese Schirmherrschaft wohl gefallen laffen. Daher kommt es auch, daß die Guben berührenden Urkunden aus dem ersten Dritttheil bes 13. Jahrhunderts eine scharfe Bestimmtbeit wegen ber Bugehörigkeit biefer Stadt nicht aussprechen. sächlich mag Guben und das umliegende Gebiet ununterbrochen im Besit Heinrichs und seines Rachfolgers gewesen sein, und ihre Stellungnahme an der mittleren Ober machte dies auch zur unbedingten Nothwendigkeit, rechtlich aber betrachteten sich die Markgrafen von Meißen als Herren dieses Theiles der Lausit und übten deshalb auch gewisse Hoheitsrechte aus!).

Wenn nun 1211 und 1222 Herzog Heinrich dem Aloster Leubus nach Guben zollfreie Fahrt wegen Salzeinkaufs gewährt, so geschah dies mit Rücksicht darauf, daß Guben eben die deutsche Grenzstadt war, durch welche der Weg aus Deutschland nach Polen führte. Hierher konnten die Leubuser Mönche bequem schiffen, um sich eine Würze zu holen, welche auf dieser Handelsstraße ein stark verfrachteter Handelssgegenstand war. Diese Handelsstraße führte ins Junere Deutschlands nach Halle und brachte Hallisches Salz nach Polen, selbst dis nach

<sup>1)</sup> Gleicher Ansicht ist. Th. Schelt, Gesammt-Geschichte der Ober- und Rieber- Laufig Bb 1. 142 (Halle 1847), welcher in Ann. 16 den Wunsch ausspricht, daß Aushellung über diesen dunklen Punkt "einmal aus Schlesien kommen" möge (f. auch oben S. 250 Ann.). Leider ist dies auch nach 45 Jahren noch immer nicht geschehen.

Preugen 1). Aus Guben durfte sich Leubus zollfrei bas erforderliche Salz, welches eben nur aus Halle kommen konnte, holen; war es hier nicht zu haben oder ben Klosterbrübern vielleicht zu theuer, dann stand es ihnen nun frei, die ca. 8 Meilen abwärts nach Lebus weiter zu sahren, wo in erster Linie bas auch an Qualität bessere Lüneburger Salz zu haben mar, in zweiter Linie bann auch Hallisches Salz. Bie bedeutend aber Gubens Salzhandel in jener Zeit gewesen ist, beweist die Urkunde Markgraf Heinrichs bes Erlauchten von Meißen und ber Oftmark vom Jahre 1235, in welcher er die Stadt unter anderen werthvollen Gnabenerzeugungen auch mit bem Hof (b. h. auch mit ben Einklinften aus bemfelben) beschentt, in welchen bie Salzwagen gu ziehen pflegen (aream vero in qua currus salis recipi consueverunt, utilitati iam dicti opidi assignamus) 2). Bon einer Salznieberlags, gerechtigkeit barf man, wie Rlöben (I., 19 und II., 79) behauptet, beshalb noch nicht fprechen. Sein Grundirrthum ift eben, bag er glaubt, nur Luneburger Salz tann, und zwar aus Stettin auf bem Bafferwege, nach Guben gelangt fein. Es hat ben Anschein, daß Rlöben auch hier ben Wilke, welchen er citirt, felbst nicht eingesehen, sondern nur Worbs (a. a. D. S. 177/178) ungenaue Angaben benützt hat, welcher Bolfos ganzes Privileg fälschlich als eine Bestätigung Martgraf Heinrichs Urfunde von 1235 aufführt. Worbs Regest zur Urkunde vom Jahre 1286 (a. a. D. S. 95) ist wieder ganz falsch. Er fagt "Beinrich befiehlt ben . . . Bögten ber Lausit, die Bürger von Gubbin in ihren neuen Gewohnheiten und Rechten nicht zu belästigen," während es heißen muß, "Heinrich . . . befiehlt bem Bogte ber Lausit, die Burger von Guben burch neue Gewohnheiten und Rechte nicht belästigen zu laffen (Wilke a. a. D. 51). Klöben (II. 81) schreibt Worbs wörtlich aus und citirt als Quelle lediglich Wilke, ben er boch nicht gelesen haben kann, sonst hätte er nicht ben gleichen Arrthum begangen. Als zweite Stelle citirt Rl. bann Neumann,

<sup>1)</sup> Boigt, Geschichte Breugens III, 505.

<sup>2)</sup> Joh. Geo. Lebr. Wilkii Ticemannus sive vita . . . Theodorici quondam Junioris Thuringii landgravii Orientalis et Lusatiae marchonis (Ecipzig 1754) i. Cod. diplom. pag. 21. In beutscher liebersetung inserirt in bem Privileg Herzeg Bosso von Fürstenberg vom Jahre 1367. Bille a. a. D. 151.

Vesch, b. Niederlausitzischen Landvögte S. 51, welch' letterer sich jedoch richtig ausdrückt und in der Anmerkung sogar die Urkunde nach Wilke wörtlich abdruckt, sodaß ihr Inhalt Kl. auch hier hätte zu Gesichte kommen müssen. Es heißt in der Urkunde ausdrücklich Salzwagen (eurrus salis), welche doch nur aus Halle kommen konnten.

Unzweifelhaft ist, daß das alte Guben eine lebhafte Oberschifffahrt betrieben hat, sein Tuchmachergewerbe und Weinbau ist immer bedeutend gewesen, außerdem holten sich seine Schiffe von der Obermündung unmittelbar ben Hering, benn Guben war Hansestadt und es mag auch in späterer Zeit, als das Travefalz von Lübeck aus immer weitere Kreise zog, auch Lüneburger Salz die Ober aufwärts geschifft baben, für jene Zeit aber sprechen die Urkunden dagegen. Wenn Rlöben ferner (I. 19 und II. 82) behauptet, "1286 wurde Guben ausbrücklich die Nieberlage von Hering und Salz bestätigt," so enthält die Urfunde (Wilke S. 51) kein Wort bavon. Wohl aber enthält die schon erwähnte Urkunde Herzogs Bolko von Schweidnitz vom Jahre 1367 die Stelle im unmittelbaren Anschluß an die aufgenommene Urkunde Markgraf Heinrichs vom Jahre 1235, "fo thun (wir) ihr fothane Gnade, daß wir lassen sein bei ihr eine Niederlage Salzes und Herings" (Wilke a. a. D. 153), benn mittlerweile hatte sich bas Niederlagsrecht ausgebildet, wozu auch für Guben die Grundlagen gegeben waren, aber für die uns angehende Zeit darf man von einer solden noch nicht sprechen '), wie auch Frankfurt 1251 bei feiner Grundung eine solche noch nicht erhalten hat, aber 1307 sich im Besitz derfelben schon befindet. Auffällig ist es, daß das nahe bei Guben gelegene Sommerfelb sich seinen Salzbedarf direct aus bem zehnmal weiteren Salle über Lucau holte. Durch Lucau führte die Sandelsstraße von Halle resp. Leipzig über Torgau, Luckau, Lübben nach Frankfurt a. D. In der Urkunde vom 17. September 1283 begnadet

<sup>1)</sup> Rauprich a. a. D. S. 6 Ann. 4 setzt die Verleihung der Niederlagsserechtigkeit an Guben in das Jahr 1313 nach Fischer, Gesch. d. teutschen Handels II. 276, welches Privileg aus diesem Jahre schwerlich aufzuweisen sein bürste. Gemeint kann nur sein Markgraf Heinrichs († 1288) Privileg vom Jahre 1235, denn 1313 ist die Lausitz im Besitz der brandenburgischen Markgrafen. Bettschift des Vereins f. Geschichte u. Atterthum Schlesiens. Bd. XXVII.

wämlich Heinrich, Markgraf von Meißen und der Ostmark, die Stadt Sommerfelb n. a. mit Zollfreiheit für 6 Wagen, welche die Stadt nach Salz ausschickt, und für die Waaren auf ihnen, durch welche sie das Salz erwerben wollen, für die Hin- und Rückfahrt auf der Herstraße, ferner dürfen die Bürger in Luckow zum Nächtigen (sc. mit den Salzwagen) nicht gezwungen werden (nec in Luckow compelli debent ad concubium quoque modo) 1).

Hallisches Salz hat, wie oben ausgeführt, schon um das 13. Jahrhundert Schlesien über Guben mit Salz versorgt. Damit kommen wir zur Hauptversorgungsstätte, welches Schlesien von Alters her, wenn auch in wechselndem Maße mit der unentbehrlichen Bürze beschenkt hat.

Bom Einfluß der Im in die Saale, an deren linken Seite binunter bis zur Ginmundung in die Elbe und am linken Elbufer bis nach Magbeburg abwärts erstreckt fich ein Gebiet, das riefige Steinsalalager birgt und schon seit den frühesten Zeiten durch das Aufforubeln falziger Quellen vielen Menschen Rahrung gegeben hat. Der Salzgehalt ber hier bearbeiteten Soolen übertrifft die ber meisten anderen Galzquellen, welche es nur auf 2-10 Procent bringen, mabrend berselbe in Schönebeck ober Großensalze auf 111/2, in Staffurth ani 171/2, in Halle auf 21 Procent steigt. Diese reiche Hallische Saline wird in Norddeutschland nur durch die Lüneburger Soole, in Subdeutschland burch Reichenhall, Wimpfen und Friedrichshall erreicht ober übertroffen 2). In weitem Umfreise konnte fich baber keine andere Galzquelle an Reichthum mit Halle meffen, und Hallisches Salz beherrschte unbestritten vornehmlich nach Often und Süben ben Salzmarkt in den salzarmen Ländern. Es ist erklärlich, daß schon in prabiftvrischer Zeit der Mensch, wie auch die Funde es bezeugen, biefe reiche Gabe ber Ratur kennen und würdigen gelernt hat. Wird auch noch bis weit in die Zeit der chriftlichen Zeitrechnung hinein bie hier zu Tage quellende Soole in ber primitivsten Art behandelt

<sup>1)</sup> Klöben a. a. D. II. 86 übersetzt es, "noch in Lucau irgend etwas für Kochzeiten abliefern"!

<sup>2)</sup> Guft. Schmoller, Studien über die wirthichaftliche Politik Friedrichs des Großen XI. im Jahrbuch für Geschgebung, Berwaltung 2c. XI. (1887) Heft 3, 76.

worden fein, indem fie bieselbe auf brennende Bolzer goffen, damit badurch das Salz abgedampft werbe, wobei die Kohlen sich mit einer Salzkrufte bebeckten, beren Geschmack bei aller Unreinheit und schwarzen Farbe doch concentrirter war, als der der salzigen Flüssig= teit, so weist die Rationalität der ältesten Salzsieder zu Salle, Die Balloren genannte Salzwirferbrüderschaft, mit ihrer scharfen kaftenartigen Abgeschlossenheit von der übrigen Bevölkerung wegen der von ihr beim Betriebe gebrauchten keltischen Ausbrücke auf keltischen Ursprung zurud, benn bie Kelten sind von jeher geschickte Bergleute und Salzwirker gewesen 1). Auch der Rame Halle ist kein deutscher, wie in Grimms Wörterbuch, in der Ausgabe von 1877, und bei Kluge, Etymologisches Wörterbuch 4. Aufl. 1889 noch steht, sonbern wie Reichenhall, Hallstadt, Hallein 2c., keltischen Ursprungs?). An eine feltische Einwanderung in die Saaleniederung ist nicht zu denken, nördlich vom Böhmerwald und Erzgebirge ist eine keltische Bevölkerung schwerlich nachweisbar, vielmehr muffen wir biefe uralten hallischen Salzwirfer als keltische Arbeiter ansehen, die aus dem Süden entweder als Kriegsgefangene herbeigeschleppt wurden oder welche, was noch viel mehr Bahrscheinlichkeit für sich hat, als freiwillige Arbeiter, beren Runft gut gelohnt wurde, hierher kamen; benn eine Kunft war bas Salzsieben und die Salzbereiter waren nicht nur im heidnischen Zeitalter gefucht, fondern waren noch im Mittelalter in entlegenen Gegenden auf ber Banberung. Selbst in ben neueren Zeiten haben Fürsten bei ihren Bersuchen nach Salzgewinnung im eigenen Lande von Süben her zur Einrichtung eines kunstgerechten Betriebs sich Werkmeister kommen lassen, wie ja auch der niederdeutsche Bergbau erst eine Folge bes oberdeutschen ift 3). Die Annahme, daß in ben Halloren Ueberreste der Slaven, welche zeitweise diese Gegenden an der Saale beseffen haben, zu sehen sind, muß zurückgewiesen werden, da sie sich durch nichts rechtfertigt. Allerdings müssen die Slaven die Soolquellen Balles eifrig ausgenutt haben (feit c. 550 n. Chr.), ba ber zweitgrößte

<sup>1)</sup> hertberg, Gefc. b. Stadt Salle Bb. I. (1889) S. 8-10.

<sup>2)</sup> Bgl. die höchft lehrreiche und scharffinnige Untersuchung bei B. Hehn a. a. D. G. 40 ff.

<sup>8)</sup> Hehn a. a. D. S. 55, vgl. auch Schmoller a. a. D. S. 77.

ber 4 Salzbrunnen Halles, der Wendische Born, von ihnen Dobrogors (= Gut-Ertrag) getauft wurde, ein Name, welcher fpater von den Deutschen in Gutjahrsbrunnen halb verdeutscht wurde. Der wichtigste, ber sogenannte deutsche Brunnen ober Born ist der älteste und schon von den Hermunduren gebraucht worden 1). Ob nun die Sorben nur für den engeren lokalen Gebrauch Salz gewonnen, oder auch schon an den flavischen Often diese köftliche Würze vertrieben haben, dafür läßt sich kein Zeugniß bringen. Immerhin hatte Halle schon eine gewiffe Bedeutung und fein Name (Halla) war ichon feststehenb, als König Karl, Karls des Großen Sohn, zum Schutze der Marken gegen bie Slaven 806 die Anlegung zweier Städte, Magdeburg und Halle, War auch Halle an sich strategisch wichtig, ba bie Saale ben Grenzfluß bilbete und die Anhöhe, wo jest die Trümmer ber 1484 errichteten Morizburg stehen, zur Aufnahme eines beherrschenden Rastells wohl geeignet war, so werden doch immerhin Halles merkantil günstige Lage und die Wichtigkeit der dortigen Salzquellen mitbestimmend gewirkt haben.

Unter den Ottonen drang die deutsche Eroberung wieder gewaltig in die Slavenwelt ein, nach Osten hin wurde die Saale überschritten und die Marken an die Elbe dis nach Böhmen geschoben. Der höchst interessante Reisebericht des spanischen Juden Ibrahim idn Jakub über die Slavenländer vom Jahre 965 resp. 973²), erwähnt bei der von Magdedurg aus angetretenen Reise neben Niendurg a. d. Saale auch die Salzsiederei der Juden, die auch am Flusse Saläwa liege. Diese wäre nach Wattenbach als Dürrenderg zu erklären. Andere 3) halten diese Conjektur wohl mit Recht als unhaltdar und sehen sür Salzsiederei der Juden, Salzsiederei der Hallur, wodurch Hale wieder in seine Rechte träte.

3m Berein mit ber fortschreitenden Germanisation bes Oftens hob

<sup>1)</sup> Hertberg a. a. D. S. 19.

<sup>2)</sup> Berbeutscht bei Wattenbach, Geschichtsschreiber ber beutschen Borzeit. 2. Gesammtausgabe. X. Jahrh. Bb. VI. Widukinds sächsische Geschichten. 2. Aust. S. 138/142. Beachte auch die Borrebe.

<sup>3)</sup> S. bei Hertherg a. a. D. S. 12 und ferner ben Auffat von W. Schulte, Ibrahîm ibu Ja'qûbs Reiselinie burch die heutige Provinz Cachsen nach Böhmen S. 5.

fich nun die Ausbeutung ber hallischen Salinen, bas Salzsieden geschah nun in bestimmten Rothen in Bfannen, und das alte Material ber Feuerung, die Benutung von Stroh wurde durch die des Holzes ver-Halle gestaltete sich zu einer beutschen Stadt mit allen ihr gehörigen Rechten, und brachte ben Betrieb und die Berwaltung der Salzquellen, wie auch ben Bertrieb und die Preisbestimmung bes gesottenen Salzes in seine eigenen Banbe, in welche sich niemand. auch nicht ber Landesherr, der Erzbischof von Magdeburg, zu mischen hatte. Es begann bann ein Großbetrieb durch intensivere Ausnuchung bes reichen Schapes und ein höchst ergiebiger Großhandel. Deutschthum und das driftliche Glaubensbekenntniß hatten an Elbe und Ober festen Juß gefaßt, eine höhere Cultur mit ihren gesteigerteren Lebensbedürfniffen machte fich geltend und unter ihnen nicht zum minbeften ber Bebarf an Salz. Diesem Verlangen nach Salz konnte jest Halle für Meißen, Böhmen, Lausit und Schlesien in vollem Mage nachkommen. Auf brei Straffen, beren Alter sich in die graue Borzeit verliert, vermochte Halle bas Bebürfniß Schlesiens nach Salz zu Bei Torgau ging die nordöstliche über die Elbe, um bann über Finsterwalde, Cottbus nach Guben zu gelangen, wo die große Umschlagstelle für Salz war. Hier holte sich einerseits ein Theil von Schlesien seinen Bedarf an Salz wie an Hering, benn im Jahre 1367 (f. v. S. 257) besaß Guben bas Nieberlagsrecht für Salz und Bering. welch' letterer die Ober aufwärts kam, andererseits ging das Hallische Salz weiter über Croffen, bann Schwiebus, Bentschen, Bofen, Gnefen und Inowraclaw ins polnische Reich und ins Orbensland Preugen (s. o. S. 254). Ein zweiter Weg brachte über Gilenburg, Liebenwerda, Senftenberg, Spremberg, Mustau, Sagan ober über Sorau bas Hallische Salz nach Glogau 1), von wo aus gleichfalls ein Theil Bolens mit dieser Bürze versorgt werben konnte. Der britte und Hauptweg ließ auf ber hohen Landstraße, beren hohe Bedeutung wohl zu allen Zeiten

<sup>1)</sup> Welche Bebeutung der Salztransport nach Glogau auch in der Folgezeit noch gehabt hat, können wir daraus ersehen, daß von Alters her der Weg von Spremberg nach Sorau den Namen "Salzstraße" geführt hat (Scheltz a. a. D. 623). Bgl. aber auch weiter unten die Verhängung der Salzsperre durch Kaiser Karl IV., wo die dort angestührte Sage eine andere Deutung betreffs der Salzstraße angiebt.

bie gleiche gewesen ift, die Hallischen Salzwagen über Großenhain, Königsbrück, Kamenz, Baußen, Görlit ins Herz Schlesiens über Bunzlau, Liegnit, Reumarkt nach Breslau rollen 1). Bon Halle selbst aus scheint der Bertrieb des Salzes im Kleinen durch hallische Bürger in die Nachbarländer nicht stattgefunden zu haben, dies überließ man den Sälzern, welche den gewinnreichen Zwischenhandel zwischen Produzent und Consument in den Händen hatten und die Geschäftsconjuncturen sleißigst ausnutzten (s. darüber weiter unten). Neumarkter Bürger suhren z. B. schon 1283 mit Salz auf den Breslauer Mark, desgleichen nach Neisse und anderen Städten des damaligen Fürstenthums Breslau<sup>2</sup>).

Die Sicherung biefer für Handel und Wandel nach dem Often überaus wichtigen hohen Lanbstraße geschah schon frühzeitig (vor 1243)1). Die an ihr befindlichen als Beiben- ober Suffiten- refp. Schwedenichangen bezeichneten Erdwälle, bienten sowohl gum Landesschut als ber öffentlichen Sicherheit ber Lanbstrage; fie find bie alteften Denfmaler geordneter Stragenaufficht und altehrwürdige Martfteine ber erften Bervflichtung bes Markgrafen ber Oftmart, ficheres Geleit und wirksamen Schutz ben Reisenden zu verschaffen, wofür er aber eine Gebühr fordern durfte, wie auch die zahlreichen Rollftatten bie landesfürstlichen Raffen füllten. Die an ihr liegenden Städte, vornehmlich ber Sechsftäbtebund, famen burch ben gewinnreichen Zwischenhandel, und burch bas was er sonft noch im Gefolge hatte, schnell empor und wachten deshalb um so eifersüchtiger barüber, daß biefer Handel und Berkehr sich nicht von ihren Mauern ziehe. fich allerbings eine Strage burch Gewohnheit erft fest eingebürgert, bann ift es auch nicht leicht, neue Wege vorzuschreiben, zumal bas ftarre Gewohnheitsrecht bes Mittelalters angftlich am Altherge brachten festzuhalten befliffen gewesen ift ober ben Reuerungen bod wenigstens den Anschein des Althergebrachten zu geben fich bemübte,

<sup>1)</sup> Bgl. die Karte in Fr. Herm. Heller, Die Handelswege Inner-Deutschlands. Dresben 1884.

<sup>2)</sup> Breslauer Urfundenbuch ed. G. Rorn I. (1870) S. 51.

<sup>3)</sup> Bgl. Schönwälber, die hohe Landstraße durch die Oberlaufit im Mittelalter im Renen Laufitzer Magazin Bb. 56. (1880) S. 344 ff.

m baburch gemiffermaßen einen rechtlichen Boden für die Reuerungen uf der Grundlage des schon Vorhandenen zu schaffen. ie Natur zu offenkundig den Nuten einer anderen Wegerichtung dar, o wird auch das schärfste Verbot ben Rauf- wie den Juhrmann icht abhalten, trop ber brobenden Wegnahme ber Baare wie bes beschirres die verbotenen Wege immer von neuem aufzusuchen. Aber m fo eifriger hielten die Städte, wie der durch die Rölle mitbeinflußte Fürst auf genauer Innehaltung des althergebrachten Straßenwanges. Die große Einträglichkeit lockte nun anderseits auch die Fürsten burch alle möglichen Mittel den Waarenzug durch ihr Gebiet u lenken, um badurch ber reichen Ginkunfte theilhaftig zu werden. and so hat von ben ältesten Zeiten bis in unsere Tage hinein, bis Die Gifenbahn enbaultig mit all biefen Stragenzwangsgerechtigkeiten aufräumte, ben Städten an ber hohen Lanbstrage die nördlich laufende niedere Landstraße vielen Rummer bereitet. Halfen Berwahrungen gegen biese Schmälerung ihrer Gerechtsame nichts, so griffen bie Städte auch gewaltthätig zur Gelbsthilfe. Gin charafteriftisches Beispiel moge als Belag bienen. Herzog Bolto II. von Schweibnig, welcher feit 1364 bie Niederlausit von Rarl IV. zu Lehn trug, hatte 1366 im Saganschen an ber Tschirne Die Feste Neuhaus angelegt, um bie Straße für Getreibe, Salz, Raufmannswaaren dahin zu ziehen. Borlit, der Borort bes Sechsstädtebundes, erklärte dies für Strafen. raub und bewog 1368 die anderen Städte unter bem Borwande eines Zuges gegen Straßenräuber vor den Ort zu rücken, ihn niederzubrennen und die Fuhrleute gefangen zu nehmen. Auf die von der Nachfolgerin bes inzwischen verstorbenen Herzogs Bolto, ber Herzogin Agnes, bei bem Statthalter von Böhmen, bem Erzbischof von Brag, beswegen erhobene Rlage wurden die Görliger zur Abbitte an die Herzogin, zu einer Strafe von 600 Groschen und zum Wieberaufbau von Ort und Schloß verurtheilt, außerbem mußten fie fich verschreiben, feine Straße zu hindern, welche in der Herzogin Land gehe. Diese lepte Bestimmung empfanden die Görliger zweifellos als die brückenoste und unerträglichste, welcher sich zu entledigen ihre vornehmste Sorge fein mufite. Sie erreichten auch 1377 ihr Ziel bei Kaifer Karl IV. nach seiner Rückfehr aus Italien durch das zu Tangermunde ihnen

gegebene Versprechen, daß jene Verschreibung, welche der kaiserliche Verweser mährend des Kaisers Romfahrt ihnen auferzwungen hatte, todt und nichtig sein solle, sobald beim Abgange der Herzogin das Herzogthum Schweidnig an ihn fiele 1).

Die Huffitenunruhen bes folgenden Jahrhunderts waren nicht bazu angethan, ben Straßenzwang in voller Strenge aufrechtzuhalten, mit Borliebe wichen die Frachtwagen von der durch die Rähe Böhmens gefährbeten hohen Landstraße nach Norden zu aus. Es kam hinzu, baß die durch das ganze Mittelalter hindurch wegen der Straßenräuberei und plackerei übel berüchtigte Lausitz gerade in jener königs losen Zeit das Stegreifritterthum in größter Bluthe fah, alle energische Selbsthilfe der oberlausigischen Städte vermochte nicht endgültig noch burchgreifend Bandel zu schaffen 2). Bis ins 16. Jahrhundert hinein dauerte diese oft unerträglich werdende Rechtsunsicherheit auf dieser wichtigen und viel befahrenen hohen Lanbstraße, so baß 1511 Breslan die Drohung erließ, wegen der beständigen Unsicherheit fünftig ihren Waarenzügen eine ganz andere Richtung zu geben, d. h. fie von Nürnberg über Prag nach Frankenstein zu verlegen 3). Daher hatte auch schon Berzog Johann II. von Sagan die bohmischen Wirren zu benuten versucht und in Wieberaufnahme bes Planes Herzog Bolto's II., die niedere Lanbstraße, indem er den Frachtverkehr auf Briebus zwingen wollte, wieder aufzurichten sich unterfangen. Auf die Rlage der Görliger bei König Georg von Podiebrad wurden 1462 bie alten Straffenprivilegien bestätigt und dem Herzog die neue eigen mächtige Straße aberkannt, indem der König bestimmte: alle und jegliche bedeckten, verbundenen, mit Salz und anderen Waaren belabenen Wagen, mit welcherlei Waare ober Raufmannschat bieselben, leer ober geladen, von Sachsen, Thüringen, Meißen in die Lande gegen Polen und Schlesien reisen, gen Eilenburg ober Grimma kommen und von dannen auf Ofchat und Hayn an der Elbe, follen fürda auf Rönigsbrück, Ramenz, Bauben, Görlit, Lauban und bann fort gegen Polen ober in die Schlesien reisen und hinwieder zurud wir

<sup>1)</sup> Schönwälder a. a. D. 355.

<sup>2)</sup> Schönwälder a. a. D. S. 358 f.

<sup>3)</sup> Schönwälber a. a. D. 365.

Polen und Schlesien nach Sachsen.). Kaum aber waren die Kurstürsten von Sachsen (1472) in den Besitz von Sagan gelangt, als als auch sie dem lockenden Beispiel folgten und die Straße von Priedus nach Klitschdorf und Bunzlau zum Schaden von Görlitz wieder erösstneten.

Die Wettiner hatten schon als Markgrafen von Meißen es vorzüglich verstanden, nicht allein ihre Lande in wirthschaftsvolitischer und nationalökonomischer Hinsicht zu fördern, sondern auch nicht minder ihr landesfürstliches Interesse dabei auf's beste zu mahren und zu mehren. Gie kamen hierin bem Zuge ber Zeit entgegen, baß sie genau bestimmte Straßen dem Verkehr durch ihre Lande vorschrieben und ihren Städten das Nieberlagsrecht verschafften. Eifrig sorgten fie für die Sicherheit ihrer Straffen und wenn sie dabei durch Rölle und Geleitsgelber ihren landesfürstlichen Sackel füllten, so unterwarf sich der Frachtverkehr der anderen Vortheile wegen diesem Zwange. Denn lieber erlegten die Raufleute hier einen hohen Boll, als bag sie auf einem anderen Wege ihre Habe überhaupt ganz eingebüßt Wie angelegentlich aber die Markgrafen die Hebung bes Berkehrs anstrebten, beweisen die Berträge des Markgrafen Wilhelm mit Breslau von 1399 und mit Krakau von 1404, in welchen er beren Kaufleuten sichere Fahrt und seinen Schutz gegen jede Schäbigung verspricht und die Bölle genau festsett 3).

In gleichem Maße war auch ber energische König Matthias für bie Sicherung ber Lanbstraßen in Schlesien wie auch für beren Inne-haltung eifrig bemüht. Gern fuhr ja ber Kaufmann auf ber althergebrachten Straße und bezahlte auch die gebräuchlichen Zölle, aber für den Zollinhaber war es eben zu verlockend, eigenmächtig die Zölle und die Geleitsgelber in die Höhe zu schrauben, und willkürliche Schahung von seinen Opfern zu erpressen. Dann zog der Kaufmann doch schließlich vor, neue Wege aufzusuchen und unternehmende Fuhrsleute besonders aus Polen, welche zudem der Breslausche Niederslagszwang hart drückte, umgingen gern die alte mit Zollstätten

<sup>1)</sup> Joh. Falke, Zur Gesch. der hohen Landstraße in Sachsen i. Archiv für die Sächsische Geschichte herausgegeb. v. K. v. Weber Bb. VII. (1869) 127.

<sup>2)</sup> Falte a. a. D. 132. 3) Falte a. a. D. 121.

überreichlich besetzte Heerstraße. Gegen diese verschiedenen Schädigungen und Beunruhigungen des schlesischen Handels erließ nun am 21. Dezember 1474 König Matthias das Gebot: alle Straßen sollten vor aller Feindschaft und Gewalt beschirmt, keine neuen Schatzungen und Zölle auferlegt werden. Wer sich, besonders aus Polen, nicht an dem Weg des Rechtens hält und selbst Gewalt gebraucht, solle als ein abgesagter Feind angesehen werden ').

Der Gifer, welchen die Wettiner für die Bebung des Bertehrs burch ihr Gebiet entwickelten, wurde burch bie gunftige Lage ber Markgrafschaft Meißen erheblich befördert, denn burch bie Markgrafschaft führte ber Weg von Mittelbeutschland und außerbem umgingen die füddeutschen Waarenzüge lieber das bohmische Maffin, als daß fie — abgesehen von der glücklichen Herrschaftszeit Karls IV. daffelbe burchquerten. Es begegneten sich also in Meißen die Waaren bes Mittelmeers und ber Oftsee, die Erzeugnisse bes europäischen Nordoftens und die bes Subens, Subweftens und Weftens und wenn Leipzig nicht in ben Besit ber Wettiner gekommen ware, bann hatte ber Plan, in Großenhain, wo alle diefe Wege zusammenliefen, eine Nieberlage zu gründen, die Durchfuhr in einen Markthandel, die bortige Roll- und Geleitsstätte in einen Handelsplat zu verwandeln, wohl gegründete Aussicht auf Erfolg gehabt 2). So aber erhielt nach ber Erwerbung ber Rurwürde und Rurfachsens 1417 bas vortheilhafter gelegene Leipzig3) die Fürsorge der für solche Dinge mit besonderem Geschick begabten Wettiner und mit Rücksichtslosigkeit wurden alle älteren Rechte der Nachbarstädte zu Sunsten Leipzigs unterbrückt ober vernichtet und die Stadt an dem fächsischen Bendschab zu einem Mittelpunkt ber Welthandels gemacht.

Die Stadt Halle theilte nun mit Leipzig die gleiche günstige geographische Lage, aber seine politische Zugehörigkeit zum Erzstift Magdeburg und die fast ununterbrochen währenden Zwistigkeiten mit

<sup>1)</sup> Worbs, Inventarium 289. 2) Falte a. a. D. 126.

<sup>3)</sup> Wie sehr die Entwidelung Leipzigs durch seine günstige geographische Lage gefördert worden ist, s. bei Fr. Herm. Heller, die Handelswege Juner-Deutschlands 2c. Dresden 1884 S. 2/5 und noch anschaulicher bei Albr. Penck, das deutsche Reich S. 452 in Alfr. Kirchhoff's Länderkunde von Europa.

ihrem Oberhaupte setten fie in großen Nachtheil gegenüber Leipzig. Es mußte nicht allein bulben, von ber weit jüngeren Nachbarftabt überflügelt zu werden, sondern, was ihr noch viel verhängnigvoller wurde, auch trop allen Wiberstandes sich barein fügen, daß ber Leipziger Riederlagszwang ihr ben birecten Handel unterband. Rur in einem Buntte geschah bas nicht und bas war allerbings auch Salles Sauptproduction, das Salz. Die Rieberlagsgerechtigkeit wurde nämlich bei ihrer Berleihung nie etwa furzweg auf alle möglichen Erzeugnisse bes Bodens wie des Kunftfleißes gegeben, sondern die begabte Stadt erhielt das Privileg der Niederlage für alle ober weit häufiger nur für eine genau angegebene Anzahl von Raufmannswaaren, welche letteren allerdings burchweg ihre Haupthandelsartikel bilbeten. Ausgenommen war jeboch stets die sogenannte Landeswaare. Es ware im Mittelalter eine grobe Berletzung bes sittlichen Gefühls gewesen, wenn man die unmittelbaren Erzeugnisse des Bodens, welche Gottes Gnade dem Menschen schenkt, und welche geheimnisvoll aus bem Boben quillen, wie das Korn, ober in ihm machsen wie die Erze und bas Gestein. irgend einer Form der Besteuerung zu unterwerfen sich erlaubt hätte. Die Broducte des heimischen Bodens waren überall von jedem Awange befreit. Darunter sind aber nicht allein Getreide, Feldfrüchte, Wein. Bier, Honig 2c. zu verstehen, vielmehr galt es auch von allem, was ber Mensch nicht produciren kann, sondern in der Natur bereits vorfindet. So hatte z. B. bas Leipziger Riederlagsrecht keine Geltung auch für Holz und Baufteine und bas Breslauer nicht für Gifen und Bolle. Ja sogar ber Hering, welchen die pommerschen Raufleute vertrieben, scheint auf das Recht Anspruch erhoben zu haben, als Landeswaare angesehen zu werden, denn sonst wäre nicht gut erklärlich, warum Rurfürst Joachim I. von Brandenburg den Bering, Honig 2c. dem Frankfurter Stapelrechte zu unterwerfen sich geweigert hätte!). obgleich doch in früheren Zeiten Frankfurt unbestritten sein Niederlagsrecht auf Fische ausgeübt hatte 2). Ein Gnabengeschenk Gottes

<sup>1)</sup> S. Rauprich, Breslaus Hanbelslage im Ausgange bes Mittelalters i. Zeitsichtift f. schlef. Gesch. Bb. XXVI. S. 5 Anm. 4.

<sup>\*)</sup> Rauprich a. a. D. S. 6 und Cod. dipl. Brandenb. ed. Riebel A. Bb. XXIII. S. 385.

war nun für Halle die unaufhörlich bem Erbinnern entquellenbe Mußte auch aus ihr erft bas Salz herausgearbeitet werben, so war daffelbe in Wirklichkeit schon, wie z. B. auch die Wolle, von der Natur gegeben und baher Lanbeswaare. Mithin war Sallifches Sala von der Leipziger Niederlagsgerechtigkeit frei und die Salzwagen fonnten ungehindert bei Leipzig vorüberrollen. Gin Gebot ber Stadt Leipzig aus ber zweiten Salfte bes 15. Jahrhunderts (abgebruck weiter unten S. 272 ff.) fest ausbrücklich bie Strafen fest, welche bie Salzfuhrleute zwischen Schlesien und Halle zu fahren haben. heißt daselbst: Welcher Fuhrmann aus Schlesien und auch den Sechsftädten (ber Oberlausit) nach Salz gen Halle fährt und nicht auf bem (üblichen) Wege über Großenhain, Oschat, Eilenburg nach Delitsch fährt und bem bortigen Geleitsmann bie Innehaltung ber vorgeschriebenen Strecke nicht nachweisen kann, foll hab und Gut verloren haben. Welcher Fuhrmann ferner mit gelabenem Salze nach Schlesien und ben Sechsftädten fahren will, ber foll von halle auf Delitich, von Delitich auf Gilenburg, von Gilenburg auf Ofchat und bann weiter in die Sechsstädte mit dem Salze fahren, und wenn er auf einer anderen Strafe betreten wurde, bann foll er Sab und But ohne alle Gnabe verloren haben. Es geht also beutlich aus biefen Beftimmungen hervor, daß für das Hallische Salz ber Leipziger Nieberlagszwang nicht Geltung hatte, noch auch die Salzfuhrleute burch Leipzig burchzufahren gezwungen wurden.

Die Hallischen Salzwagen berührten in großer Menge die sächsischen Straßen. Ein Theil strebte nach Böhmen, der andere nach Schlesien und Polen zu. Jener Zug ging zunächst nach Dresden. Hier gabelte sich der Weg. Eine Anzahl strebte über Stolpen, Bischosswerda nach Bauhen zu gelangen, um auf diesem Wege doch wenigstens einen Theil der unsicheren Lausiger Landstraße zu vermeiden. Die größere Wenge ging weiter nach Pirna, wo der große Salzzoll war. Das Mittelalter kannte noch eine beträchtliche Eldschiffsahrt, erst das siegreiche Bordringen Leipzigs mit seinem brutalen Straßenzwange warf auch diesem Strom die Fesselln über. 1325 erhielt Pirna sein großes Zoll- und Niederlagsprivileg vom König Johann von Böhmen. Pirnas Schiffsverkehr soll damals bei weitem der bedeutendere und vor-

herrschende vor dem Landhandel gewesen sein!). Es ist auch mahrscheinlich, bag zu dieser Beit Hallisches Salz zu Schiff bie Elbe auswärts gekommen ist. Zu Lande wurde viel Salz nach Pirna herangeführt, vom Wagen bann auf bas Schiff verfrachtet und nach Böhmen bie Elbe hinaufgeschleppt. Als Zeugniß für die frühe Schifffahrt auf ber oberen Elbe biene ber Befehl, welchen Ronig Johann von Böhmen an die Stadt Dur im Jahre 1325 erlassen hat, in welcher der König der Stadt gebot, bei der Schiffung von Salz auf dem Elbstrome (sal in aqua Albea ascendendo vel descendendo) bas Salz nicht eher burch Leitmerit burchzuführen, bevor sie es ber Stadt Leitmerit zum Kaufe angeboten hätte 2). Der Elbeweg versorgte also einen Theil Nordböhmens mit Hallischem Salz. West- und Mittelböhmen wird von Pirna zu Lande über Nollendorf, Teplitz, Brüx, Saatz seinen Bedarf bezogen haben; in Brüx stieß dieser Bug auf einen anderen von Freiberg herkommenden, benn Freiberg hatte das Recht, daß die Wagen keine anderen Straßen nach Böhmen als durch ihre Mauern fahren sollten, außerdem besaß es die Niederlage 3). Dresben erhielt letteres Privileg erft am 17. September 1455 vom Rurfürst Friedrich II. in Betreff der nach Böhmen gehenden Kaufmannsgüter mit Ausnahme gewisser trodenen Waaren als Salz, Gewand, Bachs und anderes bergleichen, und 2 Wochen später forberte ber Kurfürst ben Rath von Dresben auf, die Verlegung des Niederlagsrechts von Brür nach Dresden öffentlich bekannt zu machen 4). Aber auch die hohe Landstraße versorgte einen Theil Böhmens mit Hallischem Salze. Bon Meißen aus ging die vorgeschriebene Strafe über Königsbrud, Ramenz, Bauten nach Löbau, bog hier nach Zittau in füblicher Richtung um und führte von dieser alten Eintrittspforte in Böhmen über Gabel, Niemes, Beißwasser gen Prag. Diese viel befahrene Straße brachte ben föniglichen Böllen namhafte Erträge, aber auch sie wurde umfahren,

<sup>1)</sup> Falte a. a. D. 116.

<sup>2)</sup> Regesta Bohemiae et Moraviae ed. J. Emser III. (1890) S. 429.

<sup>3)</sup> Cod. dipl. Sax. I. 330.

<sup>4)</sup> Urfundenbuch der Städte Dresden und Pirna i. Cod. dipl. Saxon. Reg. Abtheilung II. Bb. 5 (1875) S. 207 u. 210.

wie ein Erlaß Rönig Wenzels an die Stadt Zittau vom 24: Re bruar 1418 des Genaueren angiebt. Da die schon zu Kaiser Karls Zeiten von der Stadt Meißen aus nach Brag mit Salz und allerlei Kaufmannschaft befahrene althergebrachte Straße jett nicht gefahren werbe, sondern die Straffe, welche ungewöhnlich ift, wider seines Bater Ordnung und das Herkommen von Meiken gegen Baltersdorf, Reichenberg, Güten, Turnau und Wiegandsdorf benutt wird, davon seine Bolle und Ungeld Schaben nehmen, so befiehlt er ber Stadt Bittau, an ihren Markttagen öffentlich ausrufen zu lassen, daß niemand mehr biese neue ungewöhnliche Strafe fahren ober banen bürfe, sondern die alten Straffen. Bittau solle es mit Hilfe bes Stadtvogtes wehren, auf baß er nichts an seinen Böllen und Ungeld verliert, und ferner solle die Stadt veranlassen, daß die neuen Bochenmärkte mit Salzmärkten und anderen Sachen, welche vor alters nicht gewesen sind und, wie er berichtet ist, zu Ronneberg und Crate aufgerichtet sind, von den Einwohnern dieser Dörfer nicht mehr gebraucht werden 1).

Die hohen fächsischen Zölle bezahlte ber Kaufmann natürlich nur bann, wenn er feine andere Möglichkeit, seine Baaren ungefährbet burchzubringen fah. Bot fich ihm die Gelegenheit, burch- ober vorbeizuschlüpfen, so ist ihm nicht zu verdenken, daß er sofort es mahrnahm. Ferner aber hatten sie im 15. Jahrhundert die unseligen Folgen des Bruderzwiftes, wo Mord und Brand die fächfischen Lambe verheerten, zum guten Theil von den hergebrachten Straffen ver scheucht. Schlieflich suchten sich auch die Städte gegenseitig den Rang abzulaufen und vor allem waren die ungunftig gelegenen Städte bestrebt, ben Berkehr zu sich herüber zu spielen ober zum minbesten boch fich bes brückenben Strafenzwangs zu entledigen und bie nothwenbige Freiheit bes Bewegens zu verschaffen. Diese Erscheinung tritt am Ausgang des Mittelalters an allen Orten hervor. Auf der einen Seite regen sich die Forderungen der neueren Zeit und man ftrebt banach, die beengenden Fesseln zum freien Entfalten der Kräfte abzuwerfen, auf ber anderen sucht man dagegen um so eifriger und

<sup>1)</sup> Abgebr. in Joh. Ben. Carpzovii Analecta fastorum Zittaviensium (1716) IV. 146/147.

einseitiger sein althergebrachtes Recht zu bewahren. Immer genauere Bestimmungen erlassen jett die sächsischen Fürsten, wie der Straßenzwang gehandhabt werden soll und sie selbst sind auch die in das Ende des vorigen Jahrhunderts hinein, abgesehen von einigen entzgegengesetzen Anläusen, bemüht gewesen, den Straßenzwang, dei dem sie nur zu gut ihre Rechnung fanden, in voller Wirksamteit zu erzhalten. Der Ersolg entsprach jedoch nicht immer den Maßnahmen, vornehmlich als die angrenzenden Fürsten, besonders die Habsburger und Hohenzollern, nun auch ihrerseits den handelspolitischen Fragen und den daraus erwachsenden siscalischen Vortheilen ihre Ausmerksamzeit zuwandten.

Die Rriegswirren und andere Bortommniffe zwangen bie Fuhrleute häufig, andere Wege aufzusuchen, und es ist nicht immer böser Wille anzunehmen, wenn fie die vorgeschriebenen Stragen nicht innehalten, es wird vielfach wirklich ihre Unwissenheit, welches die gebotene Straße, wie sie zur Entschuldigung vorbrachten, gewesen sein, ja es herrschte zeitweilig auch Unsicherheit in der Kenntniß darüber sogar bei den oberlansitgischen Städten 1). 1462 einigten sich beshalb bie Sechsstädte mit dem Kurfürsten Friedrich von Sachsen zu einer neuen Festlegung ber Strafen und ber Rollgefälle. Die Beftimmungen gewähren einen bocht interessanten Ginblick; es seien aber nur diejenigen, welche Schlefien berühren, angeführt. Alle Bagen mit Gewand, Bachs. Leber, Schönwerk, Rupfer und andern Gütern, die ein Geleitsgeld jahlten, follten von Breslau, Görlit, Bauten und andern hinterftäbten durch Großenhain nach Leipzig, Erfurt, Frankfurt, Halle fahren und in die Lande Thüringen, Hessen, Franken; desgleichen sollten alle Salzwagen ber Hinterstädte und Schlesiens und die, welche Oschat berührten, burch Großenhain auf Pirna, Dresben, Schluckenau, Neustadt, Stolpen, Bischofswerda fahren?). Es war darum nothwendig. daß die Straßenzüge öffentlich an den Markttagen in den Städten ausgernken wurden. So berichtet ber Geleitsmann zu Großenhain 1465 an seinen Rurfürften, daß, wie die geladenen Bagen im Rurfürftenthum Sachsen die Straßen bauen sollten, auf zwei Markttagen zu

<sup>1)</sup> Bgl. Rlöben a. a. D. III. 3 und Falte a. a. D. 130.

<sup>2)</sup> Joh. Falke a. a. C. 124/125.

Breslau wie auch zu Leipzig öffentlich geboten worden sei, auf daß sich niemand mit Unbewußtheit entschuldigen möge. Derselbe klagt serner, daß der Wagenverkehr durch Großenhain fast gänzlich ausgehört habe. Bor alten Jahren hätten alle Wagen, die aus Polen und Schlesien gen Nürnberg gegangen sind, Dresden oder Großenhain und Oschat berühren müssen; die dann gen Leipzig, Erfurt und Halle gegangen, hätten alle bei Großenhain und Oschat durchgehen müssen; jett käme kein Wagen und der Kurfürst erleide dadurch beträchtlichen Schaden.). 1489 erhebt der Kurfürst die gleiche Klage.

Auch Leipzig verfäumte nicht, wenn seine Messen eine große Anzahl von Rauf- und Fuhrleuten in seinen Stadtmauern zusammenge führt hatten, durch öffentlichen Ausruf auf dem Markte die Interessenten auf die vorschriftsmäßigen Wege aufmerksam zu machen und ihnen die drohenden Strafen beim Abirren von ihnen zu Gemüthe zu führen. Der Rath pflegte bann feine Gebote an die betheiligten Stäbte 314 versenden, damit dieselben ihren Kauf- und Fuhrleuten den geltenden Strafenzwang gleichfalls durch Ausruf auf bem Martte zur Renntnis brächten, und niemand sich mit Unkenntniß entschuldigen könnte. Gin solcher "Bermerk" des Rathes von Leipzig ist nun, wohl auch neben manchem andern, an den Rath von Görlit gelangt und hat sich Dank bem Sammelfleiß bes Görliger Rathsschreibers Scultetus 3) erhalten. Die Urfunde trägt fein Datum, die Schrift weist aber auf die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts hin und es ist immerhin möglich, das ein am Ropfe stehender Randvermert, nach welchem das Gebot gur Beit König Georgs von Podiebrad († 1471) erlassen worden sei, wohl von des Scultetus Sand felbst, die Zeit richtig begrenzt. Ihrer Wichtigkeit für die schlesische Handelsgeschichte wegen moge diese Berfügung in ihrer ganzen Fassung und bemselben Wortlaut an biefer Stelle ihre Beröffentlichung finden.

"Bermerckt bas gebott uff ben iczcund iarmargkt czu Lipczig wy by furlaut mit ber kauffmanschacz und by falzwagen

<sup>1)</sup> Falte a. a. D. 130. 2) Ebendaf. 131.

<sup>8)</sup> Ueber Scultetus vgl. die Einleitung zu der diesjährigen Publication des schlessichen Geschichtsvereins, die politische Correspondenz Breslaus von 1469 bis 1479, herausgegeben von Wendt und Kronthal; s. a. C. Grünhagen, Geschicksquellen der Hussitiege i. d. Script. rer. Siles. VI. Einleitung S. IX.

ny straßen hin vor furen sullen by verlisung hab und guth in massen ny noch falgit:

Item man sal solch gebot allin kaufflutin und furluter offenlich en irkennen geben, sy bomit vor iren schaben zeu warnen. und wir das nit ganczem ernste gebietten. auch den wirtten disze geboth in alle jerbrige dor dy kaufflute und furlute in legen verzeeichent geben und den wirte befellen solchs sinen gesten der kauffluten, und surluten jenerkennen geben. also das ein iczlich kauffmann der sein gut einen wirman uffleth, dem surman weiß zeu befelhin und zeu dingen dy recht mit gebottin strasse zeu faren und im sein gut damit zeu bewaren und das sich der surman ouch donoch wisse zeu richten und unwissentlich jen solchen großen schadin nicht kommen dorste.

Zeum ersten: welch furman kauffmanschacz abir centener gut von Lipczkg zen Bresz aw zeu furen gelaben hat, der sal von Lipczk uff Ninburg abir Brym (Grimma), von Grym uff Ninburg abir Oschat, von Oschat uff den han, vom Hann uff Konigsburg und denn furder uff dy sechs stette von Konigsburg uff Camencz, Budissin, Gorlicz und furder gein Bresslaw.

Item welch furman zeu Breglaw kauffmanschacz abir centener guth gein Lipczk abir Erffurt zeu furen geladen had, der sal von Breglaw durch dy Slesie uff Gorlicz, uff Budissin, uff Camencz, von Camencz uff Konigsburg, von Konigsburg uff den Hayn, von Hayn uff Ofchacz und der uff Grym oder Plburg und der von der stete ein uff Lipczk, alsa das vor alders herkomen und uffgesaczt ist, und welch furman mit kauffmanschacz gein Lipczk gweme und von dem geleytisman zeu Hayne und Oschacz nicht kuntschafft brechte, das er uff das mal und mit dem gute dy strossen gefaren und do gewest were, der sal zu Lipczk alle habe und gut verloren haben.

Item welch furman kauffmanschacz aber centener gut zeu Lipezk in das konigreich zeu Polan aber Posznaw und in dy margk gen Frankfurt an dy Ober gen Berlyn aber der geleichen gelegenheyt in die Warg zeu furen geladen hat, der sal von Lipezk uff Iburg, von Iburg uff Torgaw, von Torgaw uff Herczberg und dann furder der lande wo in das ebent in die Wargk abir gen Polen zeu faren.

Stem welch furman in Polen zeu Breglaw, zeu Franckfurt, Berlyn abir ber gleichen gegenheyt in ber Margk kaufsmannschacz abir Beitichelt b. Bereins f. Geschichte u Alterthum Schlesiens. Bb. XXVII. 18

rentner guth gein Lipczk abir sus zeu furen geladen hat, der sal von Bolen und uß der Margk ins land zeu Sachsen uff Herczberg und von dannen uff Torgaw, von dannen uff Iburg und den uff Lipczk. und welch furman mit gutte von Posznaw und von den enden uff der Margk gein Lipczk gweine und nicht kuntschafft dem gleiczman zeu Lipczk von dem gleiczman von Herczberg und dem voht zeu Torgaw brechte, das erknit dem gutte dy strossin gefaren und an den enden gewest were, der sol zeu Lipczk hab und guth verloren haben.

Item welch furman kauffmanschacz abir centener guth von Lipczk uff Nurenberg zeu furen geladen had und vor den Hoff obir das gebirge faren wold, der sol von Lipczk uff Borne und von Borne uff Albenburg, von Albenburg uff Zewickan und Plawen abir Olfinicz und von dannen uff den Hoff faren.

Item welch furman zeu Regensburg, zeu Nurenberg, zeu Bamberg, Elbogen und Eger aber an anderen ende der lannd art kauffmanscharz aber centener gut gen Lipczk zeu faren geladen hett und obir das gebirge uff den Hoff aweme der sal von dannen uff Olfinicz adir Plawen an der ende eins uff Iwickau, uff Albenburg und von Albenburg uff Borne und dann hin gen Lipczk. und welch furman von der ende eins mit gut gein Lipczk aweme und dem gleiczman zeu Lipczk von dem voyte zeu Zewickau nicht kuntschafft brechte das er mit dem gutte uff das mol dy stroffin gefaren und do gewest were, der sal zu Lipczk hab und guth verloren haben.

Item welch furman abir furleut uß der Slesie und auch den Sechsstetten noch Salz gein Halle faren und nicht uff dem wege gein Hahn uff Oschacz und von dannen uff Iburg, forder uff Delitsch und dem gleiczman zeu Delitsch nicht kuntschafft brenngen, daß sch wegis gefaren zeum Hahne und Oschatz gewest sein, dy sullen allsdam ir hab und guth verloren haben.

Item welch furluth mit gelabem salcze in Slesien und Sechsitette faren wellen, by sullen von Halle uff Delitsch, von Delitsch uff Iburg, von Iburg uff Oschacz und bannen forder in by Sechsstem mit dem salcze faren, und wann einer uff einer andern strassen betretten wurde, der sol hab und guth on alle gnade verloren haben. Item also sal iß mit allen furluthen by kauffmanschacz centener guth his

und wider furen gehalben werben; und wen man dy doruber, das sy gein Lipczk und Delitsch kuntschafft brenngen sullen, uff andern wegen und straffen betrette, der iglicher sal on alle gnade und an allin behelff habe und guth verloren haben.

Dorumb so wolle ein ein iczlicher kaufsmann bes in achte und gestenden haben, der sein guth den furluten zeu furen gebit, das er em besehle und dinge dy strassen zeu faren, das er em sein guth beward und dodurch dy unrechten strassen nicht verwarloß. gleichen wellen dy snrlute in gedencken habin, das sy dy strassen faren, uss das sy uff andern strassin den kauffluthen ir guth ouch en selbist hab und guth nicht versuren und verlieszen dorffen").

Der Rurfürft von Sachsen beging, wie viele seiner Stanbesgenoffen auch thaten, ben Fehler, die Berminberung ber Zolleinnahmen burch Steigerung ber Zölle wieber mehren zu wollen und verlegte seinerseits. mun auch aus diesem Beweggrunde die Strafe. Hiergegen erhoben 1500 bie Städte Liegnit, Löwenberg und Bunglau Ginspruch und kellten auf Aussage ihrer Fuhrleute gemeinsame Bekenntnisse aus, daß die geordnete Hallische Salzstraße über Eilenburg, Oschaß, Großenhahn, Königsbrück, Kamenz u. f. w. gegangen sei 2c. 2). 3m Busammenhange mit biefer Beschwerbe schlesischer Stäbte fteht mahrscheinlich folgendes Gutachten des Liegnizer Rathes vom 4. April 1500. Die Rathmannen von Liegnit betennen, daß fie auf Bitten ber Stadt Görlit allen ihren Fuhrleuten, welche gen Halle nach Salz zu fahren pflegen und ichon vor langen Jahren gefahren find, vor fich erfordert und aufgefordert haben, aus ihrer Erinnerung zu berichten, wie es mit ber Strafe und bem Boll beschaffen sei, wenn fie mit ihren beladenen Salzwagen aus Halle kommen und auf ber geordneten Landstraße über Eilenburg, Oschatz und Großenhayn an der Elbe und bann ferner über Königsbrud, Ramenz, Baubiffin, Görlit ober Lauban Ob fie verpflichtet waren, von Großenhann auf Röbern gu

<sup>1)</sup> Am Kopfe steht von anderer Hand, wohl des Scultetus, in rother Tinte "Temp. Georgy R"; am Schlusse unten quer in wohl gleichzeitiger Fracturschrift "der vonn Sachsenn geboth". Erhalten in der Sammlung des Scultetus Bd. II. fol. 184/186. Hofter. 230 der "Bibliotheca Milichiana Gorlicensis". — Auf diese wichtige Urkunde hat mich Herr Tustos Dr. H. Wendt glitigst aufmerkam gemacht.

<sup>2)</sup> Falte a. a. D. 133.

fahren und wie sie es mit dem Zoll zu Rödern hielten; auch ob sie, wenn sie zwischen Großenhahn und Königsbrück auf andere Dörser oder Straßen führen, gezwungen worden wären, auf Rödern zu fahren und Zoll daselbst zu geben. Die sechs Fuhrleute, welche der Rath vor sich gerusen hatte, bekannten darauf unter ihrem Side auf Grund ihrer dreißig- und vierzigjährigen Ersahrung, daß sie bei ihren Salzsahrten nie gezwungen worden wären, auf Rödern zu fahren. Wenn sie aber über Rödern gefahren wären, so hätten sie nie mehr als den alten Pfennig oder zwei Görliger Pfennige als Zoll gegeben. Auch hätten sie nie gehört, daß irgend ein Fuhrmann mit Salzwagen mehr Zoll daselbst gegeben hätte oder gezwungen worden wäre, auf Rödern zu fähren.

Bon Jahr zu Jahr erneuern sich nun die Verhandlungen wegen der richtigen Wagenfahrt auch mit Polen2), aber die niedere Landstraße war nicht mehr zu sperren. Kurfürst Joachim I. von Brandenburg hatte ein fehr feines Berständniß für wirthschaftspolitische Fragen und fein Streben, ben Bertehr nach ben Nieberlanden und Hamburg auf seine Lande soweit wie möglich hinzulenken, war nicht erfolgtos. Seine Begunftigung des Lüneburger Salzes, welches zudem von Frankfurt birect aus Lübeck zu Wasser heraufgeschleppt wurde, entzog jest bem Hallischen Salz einen erheblichen Theil des alten Absatzegebietes, Salle felbst mar burch innere Wirren und Streitigkeiten mit seinem Erzbischof in der Productionsfähigkeit des Salzes geschwächt worben, und als nun gar Sachfen felbst auf Deckung seines Bebarfs an Salz aus ben eigenen Soolen ausging und hohe Eingangszölle auf die Einfuhr Hallischen Salzes zeitweise setzte, in Schlesien Könia Ferbinand aus dem Meerfalze Speifefalz umzusieben begann, da erlitt die Ginfuhr Hallischen Salzes in Schlefien die schwerften Schläge. Erft um die Wende bes 17. Jahrhunderts hat halle hier in Schlesien sein altes Absatgebiet burch bie wirthschaftliche Politif der Brandenburger wieder gewonnen.

<sup>1)</sup> Kgl. Bibliothet zu Berlin MSS. Boruss. fol. 569 Nr. 10. Regest davon im Bresl. Staatsarchiv E 95 a. Nr. 157.

<sup>2)</sup> Wenn Falke a. a. D. 141 und 143 von der Straßenroute angiebt, daß fic von Bosen auf Erossen, Fraustädt, Großglogau gehen sollte, so ist dies topographisch unmöglich. Die Schwierigkeit hebt sich, wenn man für Erossen, welches außerdem dem Kursursten von Brandenburg gehörte, die polnische Stadt Kosten seit.

Es erübrigt dasjenige Salz noch zu besprechen, welches vermöge seiner unmittelbaren Lage an Schlesiens Grenze, dem Hallischen Salze wohl erfolgreiche Concurrenz zu bieten vermocht und wenigstens Oberschlesien auch unter preußischem Scepter bauernd beherrscht hat. Wann bie reichen Salzlager von Wieliczka und Bochnia entbeckt worden sind, ift unbekannt. Allerdings berichten bie Annales Capituli Cracoviensis ') zum Jahre 1251, daß man Steinfalz (sal durum) in Bochnia in diesem Jahre aufgefunden habe und die Annales Polonorum?) bemerten bies zum Jahre 1252 mit ähnlichen Worten. Desgleichen schreibt die Legende der heiligen Runigunde von Ungarn, der Gemahlin Boleslaws bes Schamhaften († 1279), dem inbrunftigen Gebet biefer frommen Fürstin, welche es jammerte, daß bas Land ihres Gemahls unter bem Mangel an Salz litt, die Entbedung ber Salzschäte zu Bieliczka zu. Inbessen Zeugnisse aus früherer Zeit beweisen, bag icon vorbem zu Wieliczka wie Bochnia Salz gewonnen wurde. 892 bezog, wie aus den Annales Fuldenses 3) erhellt, das großmährische Reich des mächtigen Herzogs Suatopluk sein Salz aus Ungarn, auch bie oben (s. o. S. 242) angeführten leges portoriae vom Jahre 906 beweisen, daß die galizischen Salzschätze damals noch unbekannt waren. Die erste urfundliche Erwähnung berfelben fällt in bas Jahr 1136 4), und es folgen nun nicht wenige Urkunden, in welchen verschiedene Alöster mit Antheilen an ben Erträgnissen ber gewonnenen Salzschäße begabt werben.

Einige Berleihungen mögen hier Plat finden.

In der Aufführung der Güter und Einkünfte des Alosters zu Wiechow vom Jahre 1108 kommen Salzantheile zu Bochnia und Umgebung vor, desgleichen hat das Kloster von jedem Salzwagen eine gewisse Hebung von der Waare b. Nach der Bestätigungsbulle Papst Gregors IX. vom Jahre 1229 besaß das Kloster Tiniec u. a. die Kirche in Wieliczka und ebendaselbst Salzgefälle b. 1263 schenkt

<sup>1)</sup> Mon. Germ. hist. XIX. 599. 2) Mon. Germ. hist. XIX. 635.

<sup>3)</sup> Monum. Germ. hist. I. 408 rex... ad Bulgarios et eorum regem... ne coemptio salis inde Maravanis daretur, exposcit.

<sup>4)</sup> Racznusti, Cod. dipl. Maj. Pol. (1840) I. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Cod. dipl. Maj. Polon. (1877) I. 43 u. III. 742.

<sup>6)</sup> Cod. diplom. Mon. Tinecensis (1875) I. 23.

bie Wittwe bes Ritters Clemens dem Kloster Olobof ihren Salzantheil in Bochnia. 1). 1352 weist König Kasimir von Polen der Kirche von Gnesen stür geliehene 2000 M. 100 M. Prager Groschen in baaren Gelde auf seine Zuppa in Bochnia und Wieliczka an. 2). — Als einziges Zeugniß dafür, daß auch nach Schlesien hin Verleihungen auf die polnischen Salzbergwerke gekommen sind, vermag nur eine Urkunde vom Jahre 1443 beigebracht zu werden, in welcher König Wladyslaw von Polen dem Herzog Konrad dem Weißen von Oeld eine in vierteljährlichen Rathen zahlbare Anweisung von 200 M. auf die Salinen von Wieliczka und Bochnia giebt.

Jene Angaben, daß erft in der Mitte bes 13. Jahrhunderts Bolen sein eigenes Salz erhalten habe, sind vielleicht in anderem Sinne aufzufassen. Die Legende ber heiligen Kunigunde besagt ausbrucklich; diese fromme Kürstin habe für das neue Salzwerk ungarische Arbeiter herübergebracht. Dies wird bemnach babin zu verstehen fein, baf Kunigunde durch die geübten ungarischen Bergarbeiter einen verbesserter Betrieb hat einrichten laffen, daß vorher bie Salzgewinnung eine unbeholfene gewesen ist, nunmehr burch geschickte bergmännische Be arbeitung ein so großartiger Aufschwung eintrat, daß die polnischen Annalen den Anfang der galizischen Salzbergwerke überhaupt mit go wissem Rechte in Diese Zeit seten konnten. Borber wird vielleich nur ein Berfieden ber Soolquellen stattgefunden haben, jetzt wurde auch das Steinsalz direct bergmännisch abgebaut und baburch auch ber Export ermöglicht. Im Berhältniß zur Mächtigkeit ber Salzlage ist das Absatzebiet während des Wittelalters räumlich boch nur ein bescheibenes zu nennen. Mannigfache Umstände haben hierbei einge wirkt. Zunächst daß die Art des Abbaus, welche wohl burchweg sich zum Raubbau gestaltete, fehr ungleiche Mengen Salz gewinnen ließ, sobat baburch die Erwerbung von festen ausgebehnten Absatzgebieten zur Um möglichkeit wurde. Ferner ging ein sehr großer Theil des gewonnenen Salzes schon burch bie überaus zahlreichen Bergabungen an Klöfter und Ablige vorweg verloren. Dann aber tam von Rorden her als

<sup>1)</sup> Cod. dipl. Maj. Pol. I. 358. 2) Cod. dipl. Maj. Pol. III. 18.

<sup>3)</sup> Caro, Geschichte von Bolen IV. 290 Anm.

efährlichster Concurrent das Lüneburger Salz bis hart an die Grenzen baliziens. Die Danziger Raufleute brachten bies reinere lockere Salz ait ihren anderen Handelsmaaren die Weichsel herauf und von Stettin 118 wurde burch die Bermittlung von Frankfurt Groß-Polen mit dem leichen Salze verforgt. Deßhalb verblieb für Wieliczka eigentlich tur Galizien felbst mit ben anstogenben öftlichen Landen und nach Besten und Sübwesten hin Schlesien, Mähren und bas östliche Böhmen. Für Mähren bilbete die Stadt Troppau die Eingangspforte. Leber Troppau ging die uralte Handelsstraße von Wien her in die Dber= und Weichsellanbschaften. Frühzeitig entwickelte sich baher hier eine bestimmt gegebene Strafe, welche bann burch ben Strafenzwang genau festgelegt wurde, frühzeitig erlangte baher auch Troppau eine Bebeutung, welche biese Stadt bas vornehmste Ziel eines beutschen Gemeinwesens erstreben ließ, die Nieberlagsgerechtigkeit. Am 18. December 1296 gewährte bann auch Ronig Wenzel von Böhmen ber Stadt Troppau dieses kostbare Recht mit der Bestimmung, daß die Nieberlage brei Tage hindurch gehalten werbe von Blei, Wein, Tuch, Salz und ben anderen Durchgangswaaren. Wenn nun bas Salz unter ben namentlich aufgeführten Gegenständen steht, so barf bies eben als ein Zeichen für die Bebeutung biefes Handelsartitels aufgefaßt werben 1). Im gleichen Jahre bezog auf Grund eines Privilegs bes verstorbenen Herzogs von Arakau und Sandomir, Boleslaw, bas mährische Rlofter Belehrad jum eigenen Gebrauch zwei Bante Salg?) aus Wieliczfa 3).

West-Galizien kam mit dem in eifriger Germanisirung begriffenen Schlesien durch die Eroberungszüge der schlesischen Herzöge während des 13. Jahrhunderts in sast ununterbrochene Berührung. Dem Arieger folgte der deutsche Kaufmann, welchen der gewinnreiche Handel mit dem Osten lockte. Bald zog auch der deutsche Handwerfer nach und es hatte den Anschein, daß die ehemaligen polnischen Städte zu deutschen Gemeinwesen umgestaltet und die Ausgangspunkte weiterer

<sup>1) 3.</sup> Emler, Regesta Bohemiae et Moraviae Bd. II. (1882) S. 744.

<sup>2) 50-60</sup> Centner; vgl. L. E. Hrbina, Gesch. b. Wielicztger Saline, Wien, 1842, S. 26.

<sup>3)</sup> Emler a. a. D. 735.

Germanisirung neuer mächtiger Gebiete werben fonnten. 1257 with Krakau mit deutschem Recht bewidmet!), und war nun ein halbes Rahrhundert hindurch der Mittelpunkt aller gegen die polnischen Herzöge gerichteten Bestrebungen. Als Lesko ber Schwarze, in Bergog, ftirbt (1288), ruft bie beutschgefinnnte Bevölferung Krafans degen ben ihr feindlichen Abel und beffen Erwählten, ben Bergm Boleslaw von Masowien, Herzog Heinrich IV. von Breslau herbei'). Db die deutschen Rauflente es nun auch verstanden haben die Salp lager Wieliczkas felbst sich zu eigen zu machen, mag zweifelhaft sein Der Bertrieb des Salzes ging unzweifelhaft durch ihre Hände, dem vielfach werden diese Salzlager als die von Krakau bezeichnet. seits wird auch dieser Ort Magnum Sal genannt. Indessen, bas darf man behaupten, daß um 1288 schon Deutsche zu Wieligte wohnten und ihre Nahrung aus dem Bergwert zogen. Es fei baran erinnert, daß in Schlesien der Bergbau durch die deutsche Einwanderum áu großer Blüthe gediehen war und es ist wohl möglich, daß der deutsche Bergmann wie nach Ungarn, fo auch nach Galizien ben Weg fand. Hieraus ift auch zu erklären, daß der schlesische Berzog Beinrich sofort baran ging, Wieliczka zur beutschen Stadt ausseten, mit all ben liblichen Einrichtungen und die Bewohner von all den polnischen Laften befreite, eine Bestimmung, welche eben ausschließlich die beutschen Einwohner betraf 3). 1290 bestätigte und erweiterte Herzog Bremizl IL von Bolen und Krafan biese Aussehungsurfunde, und gab ben Lokatoren u. a. wöchentlich eine Bank Salz aus seiner Suppa frei zum Berkan ober zum Wegführen, den Bürgern Bollfreiheit zu Baffer und zu Lande. Die Salzhauer und Salzsieder follten von nun an vor ben Stadtrichtern zu Rechte fteben 1). Wie aber Krafau 1312 burch Wladislaw Lofietek der Selbständigkeit als deutsches Gemeinwelen beraubt und ihr der ausgeprägt deutsche Charakter genommen wurdes), so wird auch die junge deutsche Pflanzung Wieliczka die rauben

<sup>1)</sup> F. Pietofiństi, Cod. dipl. civit. Cracov. I. (1879) S. 1/3.

<sup>2)</sup> Soflef. Reg. ed. Grünhagen Bb. III., 120.

<sup>3)</sup> Schles. Reg. Nr. 2088.

<sup>4)</sup> Cod. dipl. Vieliciensis ed. Ab. Rubynsti (1872) S. 1/2.

<sup>5)</sup> Vgl. Cod. dipl. Sil. XVI., 184 und 224.

Stürme ber polnischen Gegenströmung nicht haben aushalten können und balb einen überwiegend polnischen Charakter angenommen haben, wenngleich sie das Stadtrecht wie auch Krakau behielt. Mit Wlabislaw Lokieteks Tode († 1330) brachen für die mit deutschen Recht bewidmeten Städte wieder freundlichere Zeiten an. Unter Kasimir dem Großen († 1370) wurde Wieliczka mit einer Kingmauer umgeben und in den Kang der sechs Städte, welche das Magdeburger Recht genossen als Krakau, Sandez, Bochnia, Olkuß, Kasimirz und Wieliczka einverleibt 1).

Es waren also vielseitige Berührungen zwischen Schlesien und Galizien und es ist selbstverftändlich, daß das zu Bieliczka gewonnene Salz sich einen Weg in Schlesien bahnte. Breslau selbst stand ja durch seinen lebhaften Handel nach Osten und Südosten, welcher über Arakan ging, mit biefer Stadt in vielfacher Berührung und bie Producte deutschen Gewerbefleißes in den schlesischen Städten hatten in jenen flavischen Gegenden ein lohnendes Absatgebiet. In wie weit aber ein Absatz Krakauer Salzes nach Schlesien stattgefunden und welchen Umfang er während bes Mittelalters gehabt hat, läßt sich wegen Dürftigkeit ber Quellen nur in allgemeinen Umrissen angeben. Nur gelegentliche Notizen gewähren überhaupt einen Beweis für die Einfuhr polnischen Salzes in Schlesien. Während nun viele polnische Alöster ihren Bedarf an Salz durch Schenfungen ober Vermächtnisse polnischer Fürsten unentgeltlich becten, ja auch Renten aus ben Wieliczkaer Bergwerken bezogen, auch frembe Rlöfter wie Wehlerab in Mähren fich gleicher Bergunftigungen erfreuten, vermag ein gleiches von ben schlesischen Rlöftern nicht nachgewiesen zu werben. Die Urkunden der oberschlesischen Klöster enthalten fein Wort davon, wie es mit ihrem Salzbebarf mahrend bes Mittelalters gestanden hat. Das ift allerbings ein burchgehender Bug, daß die geiftlichen Stiftungen Bollfreiheit für die Gegenstände, welche zu ihrem Hausbedarf gehörten, also keine Handelsartikel waren, genossen. Gine Fülle von Brivilegien hierüber hat sich in unsere Zeit herübergerettet und gewähren zumeist recht

<sup>1)</sup> L. E. Hrbina, Geschichte der Wieliczkaer Saline, 1842, S. 12. — Der Codex dipl. Vieliciensis ed. Ab. Rubnuski (1872) enthält nicht dieses Privileg König Kasimirs.

bankenswerthe Aufschlüsse über Sandel und Wandel im Mittelalter. Für bie zollfreie Berforgung eines schlesischen Klosters mit Krakauer Salz vermag allerbings nur ein Beispiel angeführt zu werben. Durch bas Privileg vom 30. Juni 1293 beschenkte Herzog Boleslaw von Oppeln wegen vielfacher geleisteter Dienste die Rlosterbrüber von Beinrichau für immer mit ber Freiheit, an feinen Bollftatten zollfrei ohne Beläftigung burch seine Böllner auf ihren Wagen Salz, Getreibe und alles, was fie sonst ihres Haushalts wegen hinzubringen ober fortschaffen wollen nach Krakau ober nach Schlesien, vorüberzubringen 1). Aus Krakau konnte bas Kloster sich boch nur bas benöthigte Salz holen, borthin bagegen aus Schlesien Getreibe 2) und bie anderen Rloftererzeugnisse, g. B. Tuche, Wein verführen. Ginen gewissen Anhalt für die Gewerbethätigkeit in Heinrichau giebt die Urkunde ber Schweidniger Herzöge Bernhard und Bolko vom 13. Juli 1316, in welcher biese ben Rlosterbrübern geftatten, Rünfte und Gewerbe in ber Art und Beise zu treiben (artificibus et operibus mechanicis utantur), wie sie es zu Lebzeiten ihres Baters zu thun pflegten, damit sie besser für ihre Bedürfnisse, wie für die Bequemlichkeiten ihrer Gafte und bie Werke ber Frömmigkeit Sorge tragen können 3).

Aus dem Zolltarif, welchen Herzog Heinrich VI. am 13. Januar 1327 seiner getreuen Hauptstadt verlieh, ersehen wir, daß zu Breslau Halisches wie polnisches Salz gleichmäßig zum Berkauf gelangten. Nach Breslau brachten z. B. auch Neumarkter Sälzer Hallisches Salz (s. v. S. 262). Die betreffende Stelle des Zolltarifs lautet: Welcher Gast herein bringt Salz von Halle, der soll geben ½ Loth von dem Pferde und ½ Viertel Salz won Krakau, der giebt von dem Pferde 1½ Viertel Salz und 2 Ochsen geben ebensoviel. Wer aber Salz von hinnen führt auf Gewinn, der giebt vom Pferde ½ Stot 4). Bemerkenswerth ist es, daß der Bres-

<sup>1)</sup> Urkunde abgedr. bei G. A. Stenzel, Gründungsbuch des Klosters Heinrichen (1854) S. 184. Schles. Reg. Nr. 2285.

<sup>2)</sup> S. Stenzel a. a. D. Anmerkung.

<sup>3)</sup> Pfitner, Gefch. b. Rlofters Heinrichau, S. 103 und Sommersberg, Seript. rer. Siles. I., 152.

<sup>4)</sup> Korn, Breslauer Urfundenbuch S. 113.

lauer Rath von dem aus dem gelbarmen Polen kommenden Galg ben Roll nur in ber Baare felbst sich geben ließ. Die Breslauer Rechnungsbücher 1) zeigen, daß ber Salzzins ziemlich einträglich für bie Stadt mar. Bis 1354 heißt es in ihnen kurzweg de sale, in benen von 1355 bis 1358 aber de sale utroque, und das Rationar von 13872) ergiebt, daß in diesem Jahre über ein Drittel mehr Krakauer als Hallisches Salz eingeführt wurde. 1352 hatte Breslau von Rarl IV. ben Salzmarkt, ben Rauf, Berkauf und bie Rieberlage jedweben eingebrachten Salzes, aus welcher Art es auch immer besteht, erhalten (forum, dacionem, empcionem, vendicionem et disposicionem cuiuslibet salis cujuscumque speciei consistat adducti pridem seu imposterum adducendi)3). 1397 fauft Martin Schops, ein Breslauer Bürger, 42 Banke Salz (ca. 1200 Centner?) in Rrakau, wofür er als Fuhrlohn bis nach Breslau 30 Mt. Grofchen an 7 Fuhrleute geben muß4).

In 15. Jahrhundert scheint der Arakaner Salzerport nach Schlesien sich nicht auf der gleichen alten Höhe erhalten zu haben. Durch Berpachtung der Salinen wurden einerseits die Werke verwahrlost de, anderseits nahmen die Schenkungen von Salz und Gelb an die umsliegenden Alöster und Pfarreien, worüber ein eigenes Pensionarium geführt wurde, einen solchen Umfang an, daß sie zeitweilig beinahe die ganzjährige Erzeugung erforderten d. Da man als Speisesalz doch ungern zum Steinsalz, welches erst gemahlen werden muß, griff, sondern bei weitem lieber gleich zum Gedrauch bereitetes körniges Salz nahm, so kam der Borsteher der Wieliczkaer Saline Nicolaus Serasin de Parwald (1441—1464), unter dem das Bergwerk einen neuen Ausschwung nahm, den Wünschen seiner schlesischen Konsumenten dahin entgegen, daß er zu Auschwiß einen Verschleiß von Schramms oder Wehlsalz eröffnete?).

Die vielfachen Wirren mit Polen waren nicht bazu angethan, eine gleichmäßige Einfuhr Krakauer Salzes zu begünstigen, sicherlich unterlag sie großen Schwankungen. Aber bie polnischen Könige legten

<sup>1)</sup> Cod. dipl. Sil. III. 2) A. a. D. S. 131.

<sup>3)</sup> Korn, Breslauer Urfinnbenbuch S. 183. 4) Breslauer Stadtarchiv.

<sup>5)</sup> Hrbina a. a. D. S. 19. 6) Ebenba S. 15. 7) Ebenba S. 21.

felbst, boch wohl schon ihrer Einkunfte wegen, Gewicht barauf, bat wenn auch handelspolitische Erwägungen fie zur Grenzsperre gegen Schlefien bewogen, wobei die Ausfuhr polnischer Sandelsgegenstände untersagt murbe, daß bennoch vornehmlich bas Salz hierbei eine Ausnahme machte. So wollte König Wladislaw 1437 sein Ausfuhr verbot inländischer Waaren nicht auf Salz, Rupfer, Erz, Blei und Gifen ausgebehnt wissen'). Selbst als Rönig Sigismund im Rampfe mit Breslau und Frankfurt, wegen der von diesen beiden Städten geplanten ftarren Durchführung ihres Nieberlagszwanges 1511 feinen fämmtlichen Raufleuten ben Sanbelsverkehr mit Schlesien aufs ftrengfte verbot in der Meinung, daß Polen genug Sandelspläte habe jur Berforgung mit ben erforderlichen Bedürfnissen 2), machte König Sigismund, als er 1524 bas Hanbelsverbot nach Schlesien und ber Mart auf fernere 10 Jahre erneuerte und sogar die höchst gewinnreiche Ausfuhr ber polnischen Ochsen, welche vornehmlich nach Mittel- und Sübweftbeutschland getrieben wurden, unterfagte, allein eine Ausnahme beim Salze 3).

Das polnische Salz kam auf 2 Wegen von Krakau nach Breslan. Der eine ging über Auschwiß, Beuthen, Tost, Oppeln, Brieg, ber zweite über Czenstochau, Krippiß, Kreuzburg, Namslau, Hundsfeld. Letzterer scheint der beliebtere Weg gewesen zu sein, da er auch die Bezeichnung als Salzstraße führte<sup>4</sup>).

Auch die Einfuhr bes Hallischen Salzes war keineswegs, wie oben schon dargethan, immer eine regelmäßige. Die häufigen Kriegsunruhen verhinderten eine gleichmäßige Verfrachtung, die Unsicherheit
der Straßen that ein übriges. Desgleichen ging im 15. Jahrhundert
die Produktion zurück, und die inneren politischen Streitigkeiten sowie

<sup>1)</sup> Schreiben bes Königs an ben Breslauer Rath vom 15. Nov. 1437 in bem Breslauer Stadtarchiv Extraord. Registr. L 19. Das Berbot geschaf beshalb, weil in Schlesien von ben Herzögen polnische Münzen unter König Wladislaws Stempel geprägt und nach Polen verführt wurden. 1438 verspricht Herzog Wenzel von Troppau und Ratibor, das falsche Gelb in sein Herzogthum nicht zu verstatten.

<sup>2)</sup> Ueber bie Sperre am Anfange bes 16. Jahrhunderts f. Die eingehende Darsiellung Rauprich's oben S. 104 ff.

<sup>3)</sup> Rloben, Gefch. bes Oberhandels III., 65.

<sup>4)</sup> Freundliche Mittheilung bes herrn Professor Dr. Markgraf, welcher mir aich sonft mannigfach mit seinem Rathe und reichen Wissen beigestanden.

bann die Rämpfe ber Stadt Halle mit ihrem Oberherrn, bem Erzbischof von Magbeburg, beschleunigten ben Verfall bes Hallischen Salzbetriebes. Schon im 14. Jahrhundert hatte eine Zeit lang Halle in gleicher Gefahr gestanden. Raiser Karl IV. hatte nämlich bem Erzstift Magdeburg hintereinander zwei Tschechen zu Oberhirten aufgebrangt, obgleich biefe ber beutschen Sprache faum mächtig waren. Beide betrachteten ihre Erhebung nur als ein geeignetes Mittel zur Bereicherung. Beter (1372-1381) nun, nicht minder habgierig als sein Vorganger und Landsgenosse Albrecht (1368-1371), gerieth mit Balle fofort in Streit wegen ber erzbischöflichen Gefälle von ben Salggütern, wegen Boll und Wegegelb und wegen mancherlei Berinchen, in das innere ftadtische Leben einzugreifen. Karl unterftupte bereitwillig seine Getreuen und forderte die Stadt Halle auf, fich mit ihrem herrn zu vergleichen, sonft wurde er sie vor sein kaiserliches hofgericht ziehen 1). Als Salle beffenungeachtet sich nicht fügen wollte, glaubte er am wirksamsten und schnellsten ben Trot ber Stadt baburch zu brechen, daß er ihren Sandel unterband und vornehmlich ihr ben Bertrieb des Salzes abschnitt. Er schrieb zu diesem Zwecke am 24. August 1374 aus Brag auch an den Bischof von Naumburg und theilte ihm mit, daß er, ba die Bürger von Halle fortbauernd ungehorfam blieben, beshalb in allen seinen Landen öffentlich geboten habe, daß niemand zu ihnen noch von ihnen mit Salz ober irgend welchen Raufmannsmaaren fahren ober wandern folle. Der Bischof möge noch einmal die Stadt zum Gehorsam auffordern. Bliebe auch biefer Bersuch erfolglos, bann folle ber Bischof alle Strafen nach und von Halle, soweit er beren mächtig, niederlegen und jeden mit seinem Gute ergreifen, ber bagegen thue2), wie bas auch ichon andere, seine und bes Reichs Fürsten, auf sein Geheiß gethan und verboten hätten. Erft ein volles Jahr später gab Halle nach und hierauf gebot der Kaiser am 29. August 1375 dem Herzog Wenzel von Sachsen und allen anderen Reichsgetreuen, da er Halle aus der Reichsacht gelassen und es wieder in des Reichs Frieden gesetzt habe, fortan die

<sup>1)</sup> huber, Regesten Karls IV. Rr. 5152.

<sup>2)</sup> hertherg, Geich. von Salle I. 255/256 und Cam. Lent, Stiftshifterie bon Magbeburg S. 531.

Bürger von Halle an Leib ober Gut nicht mehr zu hindern ober anzugreifen ').

Ein ganzes Jahr lang war also, indem der Raiser die öffentliche Raubluft anrief, die Ausfuhr von Hallischem Salz verhindert worden. Wie weit die Sperre wirklich jur Ausführung gelangt, ift freilich eine andre Sache, aber lähmend muß fie auf ben Salzhandel gewirft haben. Da nun Karl IV. in seinem Schreiben an ben Bischof von Naumburg hervorhebt, daß er das Hallische Salz in seinen Landen verboten habe, so muß eben auch Schlesien bavon als ein Land Rarls in Mitleidenschaft gezogen worden sein. An der Wirklichkeit dieses Befehls zu zweifeln, liegt zunächst kein Grund vor, wenngleich fich sonst keine weitere urkundliche Nachricht erhalten hat, daß Karl in ber That in seinen Erblanden den Bertrieb des Hallischen Salzes unterjagt habe, und auch sonft ben kaiferlichen Worten eines Rarl IV. nicht ohne weiteres unbedingter Glaube geschenkt werden barf 1). Nur eine Sage nimmt auf biesen Vorgang Bezug und es ift interessant zu beobachten, welche Umwandlung im Laufe ber Zeit ber historische Borgang im Munbe bes Boltes erfahren hat und wie anderseits in jeder Sage auch unter aller Verzerrung bes hiftorischen Thatbestandes doch ein Kern historischer Wahrheit verborgen ist. Die Sage melbet folgendes. Als anno 1379 Herr Johannes II. von Biberstein auf Soran für ben Raiser gegen bie wiberspenstige Stadt Magbeburg gezogen war, durch seine friedlichen Bemühungen aber die Fehde gutlich beigelegt hatte, mußte ihm bie Stadt Magdeburg u. a. versprechen, alle Jahre ein Juber Salz ihm und seinen Rachkommen mit sechs weißen jungen Pferben alljährlich nach Sorau aufs Schloß zu liefern. auch von 1379 bis 1512 alle Jahre richtig abgeführt, in letterem Jahre aber mit Gelb abgelöft worden. Das Andenken baran habe fich aber erhalten, indem die Strafe von Sorau nach Magdeburg bis auf den heutigen Tag die Salzstraße heißt 3).

<sup>1)</sup> Lent a. a. D. S. 533. Suber Reg. 5499.

<sup>2) &</sup>quot;In ber Bahl ber Mittel war Karl nicht ängstlich; wenn er nur einen Erfolg absah, schreckte er nicht vor Gewalt und selbst Betrug zurud", Eh. Lindner, Gefch. b. beutschen Reiches, Bb. I., 3.

<sup>3)</sup> R. Haupt, Sagenbuch ber Lausit (1862) Bb. II., 150.

Mus ben vorhergehenden Ausführungen erhellt zur Benüge, daß eine regelmäßige Salzeinfuhr in Schlesien mahrend bes Mittelalters weber vom Often noch vom Weften her ftattgefunden haben fann. Die Grenze bes Absatgebietes eines jeden Salzes unterlag baber auch fortgesetten Berichiebungen, je nachbem bas eine Salz burch größere Bufuhr und geringeren Breis bas andere gurudgubrangen vermochte. Mangel an Salz mag oft genug in gang Schlesien, noch häufiger in einzelnen Theilen bes Landes vorgekommen sein; blieb aber einmal die Bufuhr von beiben Berforgungsstätten aus, bann muß eine formliche Salznoth eingetreten fein. Solche Zeiten begrüßten bie Salzhändler natürlich mit Freuden, benn bann ftand es in ihrem Belieben jedweden Breis für ihre Waare zu fordern und nothgebrungen mußte ber Ronsument barein willigen, wollte er bie uneutbehrliche Bürze überhaupt haben. War es boch dem Mittelalter ein Beburfniß, die Speisen ungemein start gewürzt zu genießen. In ben Städten hatte mittlerweile den Salzvertrieb, welcher ursprünglich ein Regal des Fürften gewesen war, der Rath in feine Sande betommen. Dafür aber, daß die Stadtobrigkeit selbst sich bemüht hatte, daß benöthigte Salz für die Stadt vom Produktionsorte unmittelbar herbeizuschaffen, um seinen Bürgern stets reichliches und wohlfeiles Salz bieten zu können, hat fein Belag ermittelt werden können.

Einige Beispiele über ben häufigen örtlichen Mangel an Salz mögen hier angeführt werben.

1434 erbieten sich bie Rathmannen von Brieg benen von Liegniß Salz zu kaufen, boch wohl polnisches, bitten aber sofort um Geld. Anch sollen die Liegniger sich selbst bei den Breslauern um die Erlaubniß der Durchbringung bemühen, denn Breslau hatte das Recht der Niederlage für alle von Osten kommenden Waaren. "Und Euch zu Diensten," fügt der Brieger Rath hinzu, "haben wir Euch lassen eichen unser Maß!)." 1470 sehen sich die Breslauer gezwungen, Ramslau und Brieg zu bitten, für sie doch Salz zu kausen. Den Umstand benutzten selbstverständlich sosort die dort anwesenden Sälzer

<sup>1)</sup> MSS. Bornss. fol. 568 Nr. 53 i. d. Agl. Bibliothef zu Berlin, Excerpt babon im Bresl. Staatsarch. E. 95 a.

zum Heraufschlagen bes Preises, man mußte ihnen zahlen, was sie verlangten und die Wagen im ganzen unbesehen nehmen. Namslau flagt bem Bressauer Rathe, daß es 18 Wochen lang überhaupt kein Salz habe kaufen können und Brieg berichtet ebendemselben, daß die Salzhändler ihr Salz nicht nach Maß und Gewicht (bei marken und schocken) sondern nur bei ganzen Wagen verkaufen wollten 1).

Wie bas Salz blieb öfter auch ber gesalzene Fisch weg. biefem Mangel abzuhelfen und bie Berfäufer wieder herbeizuziehen, sah sich ber Breslauer Rath 1509 gezwungen, den Fisch- wie ben Salzhandel freizugeben und fich nur die alten und gewöhnlichen Ab gaben vorzubehalten. Am 2. Juni wurde zu Breslau ausgerufen, daß dem gemeinen Raufmann zu sonderlicher Förderung und bet Handlung zu Sute ber Rath einen freien Fischmarkt fortan halten und jebermann vergönnen wolle, burch bie ganze Boche gefalzene und durre Fische zu faufen und zu verkaufen, ohne irgend welche Beschränkung. Diese Freigebung melbete ber Rath nach Danzig, Thorn, Stettin und Frankfurt hin, mit ber Bitte, ben Breslaner Ausruf in ihren Städten anschlagen zu laffen und ihren Raufleuten gu ertennen zu geben2). Bahrend bis bato bie Salzer ihr Salz gu Breslau nur im ganzen magenweise hatten verkaufen burfen, und der Kleinvertrieb dann durch Breslauer Bürger in den Salzbauden auf dem Salzringe, dem heutigen Blücherplat, geschah, zwang die Salznoth auch in Bezug auf bas Salz einen Freihandel zu geftatten und jede Beschränkung aufzuheben, allerdings nur für eine gewise Beit, bis jum Michaelstug. In seinem Ausruf gestattete ber Rath, daß ein jeder, welcher nach Breslau Salz führt, dies dem Bürger und Fremden bei Wagen, Scheffeln ober Bierteln verkaufen, ausmessen ober vorbeuten (b. i. vertauschen) barf, burch die ganze Boche wie es ihm am bequemften ist und auf ber gewöhnlichen Stelle unter Entrichtung des ausgesetzten Bolles an die Stadt. Schlieflich murde ihm auch freigestellt, das Salz selber zu meffen, ober durch einen

<sup>1)</sup> Beibe Schreiben vom 13. Nov. 1470 im Brest. Stadtarchiv.

<sup>. \*)</sup> Sam. Benj. Klose, Darstellung ber inneren Berhaltniffe ber Stadt Breglau von 1458-1526 i. b. Seript. rer. Silesiac. ed. Stengel Bb. III. 150

ber bazu verordneten Stadtbiener messen zu lassen'). Der Bresslauer Rath hielt es auch für angebracht diese seine Verfügung an diesenige Stadt zu versenden, aus welcher ausschließlich um diese Zeit Bresslau bezogen zu haben scheint. Am gleichen Tage der Ausrufung eines freien Fisch- und Salzmarktes in Bresslau ging ein Schreiben an den Rath der Stadt Krakau, in welchem die Bresslauer Rathssherren mittheilten, daß sie einen freien Salzmarkt in Bresslau einem jedem zu vergönnen sich vorgenommen und dies dis Michaelis versuchen wollen. Da sie sich nun des Salzes aus Polen gemeiniglich bestissen, haben sie bedacht, ihnen dies anzuzeigen. Sie bitten sie darum freundlichen Fleißes, gemeinem Nut der Krone zu Polen, dieses den Fuhrleuten ansagen zu lassen, auch den beigebundenen offenen Brief bei ihnen anschlagen und ausrufen zu lassen, damit sich männiglich habe darnach zu richten<sup>2</sup>).

Wie dieser Versuch des Breslauer Magistrats den durch alle möglichen mittelalterlichen Verordnungen eingeschnürten Handel zu einem modernen Freihandel umzugestalten ausgefallen ist, darüber ist nichts verlautbar.

Seit Fertigstellung des Delvenow - Stecknitz-Canals 1391 3) nahm der Bertrieb des Lünedurger Salzes einen großartigen Aufschwung. Es ging jetzt zu Schiff direct nach Lübeck und von hier als Travefalz über Stettin und Frankfurt auf der Oder, Warthe und über Danzig auf der Weichsel tief in Polen hinein. Frankfurt an der Oder wurde ein wichtiger Stapelplatz für dieses Salz in Bezug auf Großpolen und auch auf Schlesien, und wenn es auch in dem Entscheide von 1434 der nebenbuhlerischen Stadt Crossen die Bergfahrt auf der Oder für Gewürz, Horn und Salz gestatten mußte 1), worunter doch nur Lünedurger Salz zu verstehen ist, so war dies nur eine Ausnahme und die Salzwagen rollten sonst neben den anderen vielen

<sup>1)</sup> Breslauer Stadtarchiv. Liber proclamationum fol. 57.

<sup>2)</sup> Sam. Benj. Klofe, a. a. D. S. 150.

<sup>3)</sup> Bgl. Zur Borgesch. des Stednitzanals von Sen. Dr. W. Brehmer i. d. Mittheil. d. Bereins für Lübecksche Gesch. 1884. Heft 1 S. 56.

<sup>4)</sup> Riedel, Cod. dipl. Brandenb. A. XXIII. 201. Ob auch Guben im 15. Jahrh. seinen Salzbedarf aus Frankfurt zu Schiff hat holen dürfen, habe ich nicht ermitteln können.

Beitfdrift b. Bereins f. Gefdicte u. Alterthum Echlefiens. Bb. XXVII.

Frachtwagen nun nach Schlesien in ununterbrochener Folge auf der vorgeschriebenen, stark besahrenen Straße über Reppen, Crossen, Frastadt, Polkwiß, Lüben, Parchwiß, Neumarkt nach Breslau.

Wir find hiermit an den Ausgang des Mittelalters gelangt.

Dreierlei Salz wurde beim Beginn des 16. Jahrhunderts in Schlesien consumirt, das Wieliczkaer, das Hallische und das Line burger Salz. Das Absatgebiet schwantte natürlich zwischen ihnen, je nachbem das eine in reichlicherer Menge kam und durch billigern Breis die anderen zurückbrängen konnte. Im Allgemeinen aber beherrschte bas polnische Salz unbestritten Oberschlesien, wo sicherlich aber wegen der niedrigen Culturstufe der dortigen volnischen Bevölferung der Verbrauch nur ein beschränkter sein konnte, und Mittelschlesien bis Breslau hin. Das Hallische Salz behauptete bas Gebie ber hohen und niederen Landstraße und traf, am Gebirge entlang ziehend, westlich von Schweidnit auf das in entgegengesetzter Richtung vordringende polnische Salz. Der Norden endlich wurde mit den Travefalz verforgt. Das 16. Jahrhundert brachte einen wirthschaft lichen Umschwung auch in Bezug auf die Berforgung Schlefiens mit Zwar blieben die Versuche, in Schlesien selbst Salzquelle zu erschließen, erfolglos, aber mit gutem Erfolge strebten nun bie habsburgischen Landesherrn durch die Einführung und Berfiedung von Meersalz, Schlesien einerseits reichlich mit Salz zu versehen und badurch von den bisherigen ausländischen Bezugsquellen unabhängig zu machen, anderseits auch aus dem Monopol fich selbst eine ergiebige finanzielle Quelle zu erichließen. Den hauptunterschied zwischen bem Mittelalter und der Neuzeit darf man wohl darin feben, mabrend die Fürften jener Zeit für wirthschaftliche Angelegenheiten fast burchgängig tein Berständniß gehabt haben, wenden die Fürsten des 16. Rahrhum berts diesen volkswirthschaftlichen Dingen eine lebhafte Fürsorge p

## IX.

## Der Anlaß des Landeshuter Bebertumultes am 28. März 1793.

Bon C. Grünhagen.

1 -

Mit besonderer Freude waltet der Historiker seines Berufs, wenn es ihm vergönnt ist, einen häßlichen, den Betheiligten Unehre bringenden isted zu tilgen. In dieser Lage glaube ich mich gegenüber den Ausbruche der Beberunruhen von 1793 in den Mund gelegt worden, und die mehrfach abgedruckt, erst neuerdings in dem unter Benugung der archivalischen Quellen verfaßten Buche Zimmermanns, Blüthe und Bersall des Leinengewerbes in Schlesien, Breslau 1885, Aufnahme gefunden haben. Hier wird (S. 189) über den Marktag zu Landeshut am Gründonnerstage (den 28. März) 1793, zu dem die damals durch eine starte Herabsetung der Leinwandpreise noch dazu dei hohen Garnpreisen in arge Noth gebrachten Weber in großer Anzahl zussammengeströmt waren, Folgendes berichtet:

"Der Markt wurde eröffnet. Alles blieb ruhig. Da lief plötzlich von Mund zu Mund eine Kunde, welche sofort die höchste Erbitterung hervorrief. Ein Kaufmann, hieß es, hatte den Webern, welche über den niedrigen Leinewandpreis gejammert, zugerufen: "Ihr könnt Heu und Stroh fressen." Sein Nachbar sollte hinzugesetzt haben: "Es wird an diesem noch nicht genug sein, jetzt kommt das Grüne, da könnt Ihr Gras fressen." Wildes Geschrei entstand, man warf den Tisch eines Garnhändlers um und trat sein Garn in den Staub, andere stützten auf die erhöhten Sitplätze der Kausseute unter den Lauben-

gängen am Markte los. Bor bem Buthgebrüll ber aufs äußerse Erbitterten flohen die Händler entsetzt in die Häuser. Im Augerblick war ihr Geräth in Stücken geschlagen, und dann wälzte sich der ganze Hause tobend vor bas Haus des Kaufmanns Primwest. Hierher sollten sich die Kausseute Bauch aus Schmiedeberg und Bett aus Friedland, denen man jene rohen Worte zuschrieb, geflüchtt haben. Ein Steinhagel zertrümmerte die Fenster des Gebäudes. Unter heftigen Drohungen forderte die erbitterte Masse Auslieferung jener Leute" u. s. w.

Jene Aeußerungen machen ben Eindruck gradezu empörender Rohheit und erscheinen doppelt verwerflich im Munde von Leuten, die eben einer Klasse von armen Nothleidenden einen ansehnlichen Theil ihres sauren Berdienstes zu kürzen sich durch die Umstände genöthigt sehen, wo doch ein Wort theilnehmenden Trostes sich hätte auf die Lippen drängen müssen.

Als ich an die kritische Erörterung des Vorfalls herantrat, glaubt ich an der Thatsache, daß jene Worte wirklich gefallen seien, kaum zweifeln zu dürfen, da doch die Stürmung des Hauses, wo die Beiden eine Zuslucht gefunden haben sollten, feststand, und es außerdem bekannt war, daß dieselben bald nachher auf des Ministers House Beranlassung gefangen genommen und Monate lang in Schweidnit sestgehalten worden waren.

Den ersten Zweifel rief die Erwägung hervor, daß doch eine ange Tollkühnheit seitens der beiden Kaufleute dazu gehört hätte, berartige Reben den in ungewöhnlicher Menge zusammengeströmten Beben, die schon tags vorher in Liebau Tumulte gemacht hatten, ins Gesicht zu schleubern.

Eine Untersuchung ber Quellen führte aber zu bem Resultatt, daß die Zimmermann'sche Darstellung des Borfalls überhaupt nicht aufrecht zu erhalten sei.

Ueber das, was sich am 28. März in Landeshut zugetragen, liegt ein tags darauf an den Minister Hohm eingesandter Bericht des Landeshuter Kausmanns Gottfried Müller vor 1). Derselbe bericht

<sup>1)</sup> Bresl. Staatsarch. MR. XIV. 15. vol. I.

über ben Tumult in Liebau am 27, und wie man für ben Markt zu Landeshut am 28. die Bieberkehr solcher Auftritte gefürchtet und beshalb den Magistrat ersucht habe, geeignete Maßregeln zu treffen; bieser aber habe es dabei bewenden lassen, einige Zunstälteste aufzubieten, die sich thatsächlich gegenüber den Hunderten von Bebern, die statt mit Leinewand mit großen Säcken und Prügeln an diesem Tage in die Stadt gezogen wären, ganz zurückgehalten hätten, und fährt dann fort:

"Nun entstand ber gefürchtete Tumult; die Weber fingen bei ben Garnhändlern an, warfen bas Garn herunter, schlugen bie Tische entzwei und Alles, was sie konnten. Doch da die wenigsten Garnhändler ausgelegt und sich verfrochen hatten, ging biefer erste Tumult fürüber und bampfte fich burch fich felbst in Etwas; benn nun follte ber Leinwandverkauf angehen, und die Weber wollten sich an ben Die Hiesigen blieben in ihren Häusern zurück, Raufleuten rächen. bie meisten Fremben gingen bavon, einige wenige Frembe aber, welche auf bem Blate waren, wurden gar bald insultirt und hierunter vorzüglich ber Raufmann Bauch von Schmiedeberg, ben die Weber, sowie ben Kaufmann Belt von Friedland, harter Reben beschuldigten. Der Bauch suchte sich in bem Hause bes Kaufmann Primavesi (zu) retiriren. Run brang Alles auf biefes Haus ein, die Weber wollten ben Bauch heraus und in ihre Gewalt haben und droheten ihn umzubringen. Hier entstand eine schreckliche Scene. Der Tumult ward immer heftiger, alle Marktstühle wurden zerschlagen, und die Weber wollten die Thüren auffprengen, zerschlugen bie Fenfter und mas fie nur fonnten." Weiter wird bann berichtet, bag Müller felbst im Berein mit bem Raufmann Cramer vergebens ben Magiftrat zum Ginschreiten zu bewegen gesucht, sich auch schließlich selbst unter die Tumultirenden gewagt und dieselben, nachbem inzwischen Bauch burch eine Hinterthür entkommen, burch bie Berficherung, daß weber Bauch noch Belt mehr zu finden seien, aber Beibe zur Verantwortung gezogen werben würden, einigermaßen beruhigt habe. Die Weber hatten bann noch nach anderen migliebigen Sandelsleuten vom Lande gefahndet und auch Einen auf dem Markte blutig geschlagen. Der Tumult habe schließlich aufgehört, und es sei zwar Bieles zerichlagen worben, aber nur wenig Diebereien vorgefommen.

Dieser Bericht, unmittelbar nach den Ereignissen von einem theilsweisen Augenzeugen der Borfälle niedergeschrieben, schien eine gewisse Bebentung beanspruchen zu können, doch liegt es auf der Hand, daß er, als von einem Kaufmann verfaßt, die Präsumtion einer möglichen Parteilichkeit zu Ungunsten der Weber gegen sich hat. Desto erfreulicher ist es, daß in unseren Acten der auf Grund der Untersuchungsacten gegen die Kädelssührer des Landeshuter Tumultes und der eidlichen Zeugenaussagen abgefaßte und an eine Feststellung des Ehatbestandes angeschlossene Strafantrag des Gerichts-Kollegiums zu Breslau (8. Juli 1793 1) vorliegt.

In diesem wird nun festgestellt, daß am 28. März, als am Martitage, zu Landeshut sich eine große Anzahl Weber und zugleich auch anderes fremdes Bolf eingefunden habe, von denen Biele keine Leinwand, sondern nur Prügel und leere Säcke getragen hätten. Um 12 Uhr habe man ein Zusammenlausen namentlich unter den Landew am Markte gemerkt, und während ein Hause das von dem Garwihändler Schwarzer seilgebotene Garn vom Tische gerissen und auf die Straße geworsen habe, sei ein andrer größerer Hause in die Laube des Primavesischen Hauses gedrungen, wo unter Anderen der Kausmann Bauch aus Schmiedeberg auf seinem Kausstuhle gesessen habe. Als gegen diesen nun die Herankommenden Orohungen und mehrmals den Rus: "Schlagt den Hund todt" ausgestoßen, habe derselbe sich in das Primavesische Haus gestüchtet, das dann die Tumultuanten und vornehmlich die vier Hauptangeklagten zu stürmen versucht hätten.

Wir constatiren zunächst, daß in dem Resumé der Name des Kanfmann Pelt aus Friedland gar nicht genannt wird, es scheint daher, daß derselbe gar nicht in Landeshut anwesend war. Wir haben es also hier zunächst nur mit dem Kaufmann Bauch zu thun. Bezüglich desseift nun durch die Zeugenaussagen festgestellt, daß er bei den Webern im Verdachte gestanden, geäußert zu haben: "Die Weber würden noch Heu und Stroh fressen müssen." Das Resumé bemerkt, daß eine berartige Aeußerung, wenn sie wirklich gefallen wäre, als höchstrafbar anzusehen sein würde, bezeugt aber, daß Bauch eine derartige

<sup>1)</sup> A. a. D. vol. V.

keußerung entschieben in Abrebe stelle, und daß bei den Acten sich einerlei Beweis für dieselbe finde. Es darf also als festgestellt ansesehen werden, daß nach den eidlichen Zeugenaussagen über den Zandeshuter Aufstand die incriminirten Worte hier nicht gefallen sind.

Hiermit fällt die Zimmermann'sche Darstellung, von der wir auspingen, grade ihrer Hauptsache nach, insosern dieselbe, wie wir sahen,
ven Borfall so darstellt, daß an jenem Markttage Alles ruhig gelieben sei, bis die Kunde von den rohen Aeußerungen der beiden
kauseute einen Ausbruch der erregten Menge herbeigeführt habe.
Das trifft nun Beides nicht zu; die Gewaltsamkeiten gegen Garnhändler
n Landeshut wie Tags vorher in Liebau hatten mit den beleidigenden
Borten erweislich Nichts zu thun, und diese Letzteren können auch
ucht wohl in Landeshut gesprochen worden sein, vielmehr kann es sich
höchstens darum handeln, daß die Anstister des Ausstandes durch die
Mittheilung, die Kausseute hätten bei anderer Gelegenheit jene
Neußerungen gethan, eine Erbitterung der Masse gegen dieselben erzeugt haben.

Wir mögen nun diesen angeblichen Aeußerungen ber Beiben noch etwas weiter nachgehn. Als feststehend durfen wir bis jest nur das ansehen, daß bei ben geschilberten Auftritten in Laudeshut die Weber ben Raufmann Bauch beschulbigt haben, jene Worte irgend einmal gebraucht zu haben, und daß bem Müllerschen Bericht zufolge auch auf Raufmann Belt wegen angeblich gebrauchter harter Worte gefahndet worden ist. Daß berartige Worte unter ben Webern in Umlauf gewesen sind, bafür haben wir noch ein bestimmteres Zeugniß in einer unter bem 30. März also furz nach jenem Tumulte von 6 Liebauer Webern an den Rriegsrath Heinrich zu Schweidnit gerichteten Bittschrift'), worin biefelben ihre Noth flagen und anführen, es habe ihnen ein Kausmann gebroht: "Daß wir sollen Ben und Stroh freffen, und ein andrer Raufmann hat gesprochen, es wird an biefem noch nicht genug sein, jest kommt bas Grüne, ba könnt ihr Hier finden sich also jene unfinnigen Borte noch Gras fressen." vermehrt wieder, aber ohne Namensnennung der Urheber noch irgend

<sup>1)</sup> Brest. St.-A. Rommiffionsacten Beilage zu MR. XIV. 15 vol. I.

eine Angabe, wo ober wann die Aeußerungen gefallen feien, und wer sie bezeugen könne. Inzwischen hatte ber Minister Graf Hoyn, bem gegenüber der Magistrat von Landeshut, wie wir noch nähr hören werden, gleich in seinem ersten Berichte die beiden Raufleute als die eigentlichen Urheber der Unruhe bezeichnet hatte, die Lettern furz nach dem Landeshuter Borfall') nach Schweibnit berufen und bort internirt, bann ferner auch eine Rommission zusammenberufen, zusammengesett aus dem Oberamtsgerichtsrath Steinbeck und ben Kriegsund Domänenräthen Gallasch und Heinrich, welche in Gemeinschaft mit ben Landräthen bes Schweibniper und Bolkenhainer Kreises die Beschwerben ber Weber untersuchen follte. Diese Rommission beruft nun am 5. April aus 29 Ortschaften biefer Gegend von den Webern erwählte Bertrauensmänner nebst einigen Gerichtsmännern nach Landeshut jusammen, so bag im Bangen 90 Bertreter zusammenkamen und verlangt von biefen Ausfunft über bie Gründe ber Unzufriedenheit unter ben Webern. hier wird bann nun Verschiedenes angeführt, vornehm lich die Auffäuferei und Preistreiberei ber Garnhandler; von einer Erbitterung über schnöbe Worte zweier Raufleute ift zunächft gar nicht die Rede, und erft, als die Versammelten direct befragt werden, ob fie über üble Behandlung seitens ber Kaufleute zu klagen hatten, wird Einiges angeführt, ber Raufmann Fiebing aus Landeshut habe einen genannten Weber herausprügeln laffen wollen, ber Raufmann Bärtner aus Steinkunzendorf habe zwei gleichfalls namentlich bezeichnete Weber aus Einfiebel ben Einen Gfel und Rindvieh, ben Anbern Reckel, Schlingel und Megel geschimpft, bann kommen unsere beiben Bekannten an die Reihe, boch werden benfelben feineswegs jene infriminirten Aeußerungen zugeschrieben, sondern speziell über den Raufmann Bauch weiß man nur foviel zu fagen, daß berfelbe zu einem Beber, beffen Name jedoch nicht festgestellt werben konnte, geäußert habe: "ich will euch barbiren"2). Der Kaufmann Belt aus Friedland soll

<sup>1)</sup> In einem Berichte vom 4. Mai wird von dem fünswöchentlichen Stadtarrete ber Beiben gesprochen.

<sup>2)</sup> Ob es möglich ift, biefe schwer verständlichen Worte als Form ber Ablehnung eines Kaufgeschäftes aufzusassen, etwa wie "ich werde euch Etwas braten", bleibt zweiselhaft. Barbiren im Sinne von über ben Löffel barbiren, b. h. betrügen, ik in bem Munde bes Kaufmanns noch ganz besonders unwahrscheinlich.

gegenüber dem Weber Peiker aus Einsiedel gesagt haben: "ich will euch ängstigen, daß ihr sollt Blut schwißen." Es muß bei diesen Aussagen auffallen, daß sämmtliche Weber, auf deren Zeugniß Bezug genommen wird, von denen jedoch Keiner anwesend ist, demselben Dorfe, nämlich dem Grüssauer Stiftsgut Einsiedel bei Bolkenhain angehören, wo dann doch viel von der Persönlichkeit dessen, der die Aussagen gesammelt und weiter berichtet hat, abhängen würde. Ueber jene inkriminirten Worte hat also von den 90 Vertrauensmännern der Weber Keiner etwas zu sagen gewußt.

In bemselben Prototolle finden sich bann noch weitere Beschwerben ber Weber gegen Raufleute angeführt, und zwar wird bas unberechtigte Beschreiben ber Leinwand (indem der Kaufmann, bevor er mit dem Berkäufer eins geworden, den gehotenen Breis aufschrieb und bamit bas Stud zu anderweitigem Verfauf meistens untauglich machte) fünf namentlich aufgeführten Raufleuten, unter benen sich Bauch aus Schmiedeberg befand, nachgesagt und ebenso ein unbilliges Agioforbern fünf weiteren Raufleuten, barunter Belt aus Friedland. In bem über die ganze Versammlung unter dem 12. April seitens der Kommission an Hohm abgestatteten Berichte 1) wird bie Beschwerbe wegen bes Agios ganz übergangen, bagegen bie wegen bes Beschreibens erwähnt und auch die wegen übler Behandlung, boch werben hier von ben benuncirten Raufleuten nur bie erften brei, Fiebing, Gartner und Bauch, nicht aber auch ber vierte, Pelt aus Friedland, genannt und zwar, wie wir annehmen dürfen, blos in Folge eines Versehens, weil ber lette Name im Protokoll zufällig auf einer neuen Seite fich befand 2); bagegen bemerkt über biese Beschwerben die Rommission, die Beber hatten feine Beweismittel für die Beschuldigungen angeben können, und die Kommissiou habe beshalb von einer Bernehmung der Kaufleute, bei ber doch bloß eine Ableugnung der Thatsachen vorauszusehen gewesen sei, Abstand genommen; man könne ja ihnen generaliter einen Berweis ertheilen. Und in bem Bericht an ber Stelle, wo bie

<sup>1)</sup> MR. XIV. 15. vol. III.

<sup>?)</sup> Daß die vier Räthe, welche den Bericht unterschrieben, sich insgesammt von einer strässischen Parteilichkeit für Pelt hätten leiten lassen, durfte doch wohl kaum angenommen werden können.

Namen der bezichtigten Kaufleute aufgeführt werden, hat nun der Minister Hohm mit eigner Hand an den Rand geschrieben:

"Belt aus Friedland nicht zu vergessen! Dieser und Bauch haben die Beranlassung zum Aufruhr gegeben und werden ihren Handlick wieder in das platte Land verlegen müssen, sonst ist ben ihrem Anblick wieder Etwas zu besorgen."

In biesem Sinne ergeht nun auch unter bem 28. April eine Berfügung an Rriegsrath Heinrich. Derfelbe folle möglichst ohne Eclat ben Pelt zur Berlegung seines Sandelssites vermögen. Die Berfügung sette den Rriegsrath in große Berlegenheit. Bei ihm mar um diefelbe Beit eine Deputation aus Friedland eingetroffen, welche die Freilassung bes Belt und seine baldige Rückfehr nach seinem Wohnort erbat Dieselbe hatte eine vom 1. Mai datirte, von den Friedlander Zunftältesten unterschriebene Betition zu überreichen und zugleich vorzustellen, daß die Bürgerschaft ber Stadt, die dortigen Weber und die der Umgegend sämmtlich um die Rückfehr des Belt baten, da fie durch seine Abwesenheit in ihrer Nahrung litten. "Die Deputirten versichern, baß seine Zurücktunft nicht die mindeste Unruhe, vielmehr viele Freude selbst unter ben ben Friedlander Markt besuchenden Webern machen werde", und daß die ganze Bürgerschaft, wenn es erfordert wurde, dafür Bürge sein wolle, daß er sich zu jeder Zeit auf Berlangen in Breslan ober Schweidnit ftellen werbe. Die Friedländer Deputirten find entschloffen, sich perfönlich an Hohm zu wenden, und so gern die Schweidniger Commissare, ber Generalfiscal Berger und der Kriegsrath Heinrich, dem Minister die Entscheidung allein auf die Aniee gelegt haben würden, so glauben sie boch die Reise nach Breslau verhindern zu muffen aus Besorgniß, wie sie berichten, "daß der jetige Tumult in Breslau (der bekannte Aufstand ber Schneibergesellen) auf biese Leute einen nachtheiligen Eindruck machen könnte, wenn sie bei ihrem dortigen Aufenthalte, welches boch nicht zu vermeiben ift, mit benen Tumultuanten zu sprechen kämen". Um dieselben zu beruhigen, liest man ihnen den Bericht vor, in welchem die Rathe unter dem 3. Mai bei Hopm die Freilassung bes Pelt warm befürworten. Dem Minister machen fie bann noch in einem zweiten Berichte Borftellungen gegen bas Berlangen einer Berlegung feines Bohnsites. Derfelbe fei ein Mann,

ber ansehnliche Geschäfte mache und allein im vorigen Jahre 14600 Schock Leinwand exportirt habe. Durch eine Berlegung seines Handelsbetriebes würde die Stadt Friedland und Umgegend fehr geschäbigt werden und es sei zu beforgen, daß hier, wo bisher keinerlei Tumult stattgefunden habe, erst burch eine berartige Magregel Anlag zu Unruben gegeben werbe. Auch fei boch ein Vergeben bes Belt bisher noch durch Richts erwiesen. Doch ber Minister verfügt umgehend (6. Mai), es scheine ihm, daß bie königliche Rommission biese Sache bloß aus bem Gesichtspuntte ber Stimmung ber Gemüther bieses einzelnen Ortes (Friedland) betrachte, ohne auf ben Eindruck Rücksicht zu nehmen, ben eine solche Bewilligung auf die noch nicht ganzlich beruhigte Bolksmaffe in ben bortigen Gegenden überhaupt machen könnte; "ich finde", schreibt Hohm, "baber rathsamer, sich hierunter nicht zu übereilen, sondern vielmehr auf alle mögliche Art dahinter zu kommen zu suchen, ob sich ber Pelt Etwas habe zu Schulden fommen lassen, wodurch er sich den Haß der dortigen Einwohner zugezogen, und ben seine Gegenwart sobann aufs Reue wieder aufregen würde".

Zudeshut im Hindlick barauf, daß in der Landeshuter Gegend die allgemeine Stimme dabei bleibe, es hätten einige Kaufleute, besonders der Pely, durch ihre Schimpfreden die Weber zu den Tumulten gereizt, auf das Genaueste zu untersuchen, ob das bloß "leere Sagen" seien, "alle Data aufzusuchen, wodurch Sie diesem allgemeinen Gerücht auf den Grund kommen, auch deshalb diesenigen, welche darum Wissenschaft haben und nicht bloß auf Hörensagen Solches nachgeschwatzt, eiblich zu vernehmen"). Die Verfügung wird erst am 11. expedirt, und ehe sie in Bergers Hände kommt, ist dieser ihr schon entgegengekommen, indem er unter dem 10. Mai, nachdem er über die Untersuchung gegen die Tumultuanten berichtet, bei dem Minister beantragt, auch gegen die Kaufleute, über welche die Weber sich beschwert, eine Untersuchung eröffnen zu dürsen und speciell auch gegen Bauch und Pely; es sei dies wünschenswerth, weil die Weber schon murrten,

<sup>1)</sup> Vol. IV. ber angef. Acten.

baß man nur gegen sie vorgehe, es werde auch seitens der Kausseute eine solche Untersuchung gradezu gewünscht, weil dieselben unschuldigerweise angegeben zu sein meinten. Hohm erklärt sich natürlich mit solcher Erweiterung des dem Fiscal ertheilten Auftrages vollkommen einverstanden (12. Mai). Eine inzwischen eingelausene Vorstellung des Magistrats von Schmiedeberg zu Gunsten des Kausmann Bauch (8. Mai), der sich stets als ein treuer und gehorsamer Bürger betragen habe, und bessen Grundbesitz in Schmiedeberg doch hinlängliche Bürgschaft gebe, um ihm für alle Fälle die Kücksehr zu gestatten, blieb ganz unbeantwortet.

Inzwischen wurden aber nun die Friedlander ungedulbig. Rn einer von sämmtlichen Beber- und Züchnermeistern ber Friedländer Herrschaft unterschriebenen Bittschrift vom 13. Mai, beklagen sie sich, daß, mährend ihrer Deputation am 2. Mai die Freilassung des Belt binnen höchstens 8 Tagen versprochen worden, dieselbe noch immer nicht erfolgt sei und senden daher nun Deputirte an Hohm selbst, die zeigen follen, "wie grundfalich bas leere Anbichten und boshafte Aussprengen ber Gruffauer und anderer Weber gegen ben Raufmann Belt fei, und wie ungerecht er von biefen Leuten boshafter Beise in biefes Berfahren gezogen." Der beste Beweis für seine Unschuld liege boch barin, daß grade an bem Wohnsige des Belt, Friedland, feinerlei Ruheftörung vorgekommen fei. Des Minifters Baterliebe konne unmöglich wollen, daß die treuen Friedländer unschuldiger Beise schweren Schaben litten. Der Königl. Accise- und Bolleinnehmer Knobloch, ber auf allgemeines Bitten die Rolle eines Deputirten übernommen, werbe bem Minister barlegen können, welchen Schaben bereits die Rolltasse durch des Belt Abwesenheit erlitten. Um feiner Sicherheit willen sei es nicht nöthig, ihn in Schweidnit festzuhalten, in Friedland sei er ebenso sicher wie in Schweidnitz und brauche doch nach Landeshut ober Schömberg nicht zu gehen. Man bittet bringend, bem Belk als einem wahren und rechtschaffenen Mann und bestgefinnten patriotischen Bürgerfreunde ohne Berzug bie Rückfehr nach feinem Wohnsite zu geftatten.

Unter bem 4. Juni übersenbet nun ber Generalfiscal Berger bie Untersuchungsacten gegen Bauch und Pelt an Hohm und beantragt

bie balbige Entlassung ber Beiben. Darauf verfügt ber Minister unter bem 6. Juni, ba sich gegen die Beiben bezüglich Schmähreben gegen die Weber Nichts habe erweisen lassen, so sei zwar Beiben die Rückehr in ihre Wohnorte zu gestatten, doch mit der Beschränkung, daß Pelt nur zu Friedland Handel treibe, nicht aber die umliegenden Märkte besuche, und Bauch, der nur Kommissionär sei, sich alles directen Kausverkehrs mit den Webern enthalte und gleichfalls die auswärtigen Märkte nicht besuche. Diese Beschränkungen, erklärt Hohm, gediete "die Vorsicht, damit nicht der gemeine Mann, der sehr leicht Wahrheit mit Schein verwechsele, zu neuen Unruhen bei dem Anblick der beiden Kausselleute verleitet werde").

So hatte fich eben nach biefer Seite hin Nichts feststellen laffen. Aber wir find nun einmal geneigt, in einem vielverbreiteten und hartnädig für wahr gehaltenen Gerüchte wenigstens ein Körnchen Wahrheit zu suchen, auch muß es uns von vornherein wahrscheinlicher dünken, daß eine Jemandem in den Mund gelegte Aeußerung arg entstellt worden, als daß fie ganz und gar erfunden sei. Außerdem haben wir vor uns bie in gewiffer Beise vertrauenswürdige Anführung einer Thatsache, welche sich als bas Fundament jenes Gerüchtes ansehen ließe. Der eingangs erwähnte Bericht bes Raufmanns Gottfried Müller aus Landeshut, der auch sonst für die Geschichte des ganzen Aufstandes von Wichtigkeit ift, und ber feiner ganzen Farbung nach von einer Parteilichkeit gegen seine taufmannischen Rollegen sehr weit entfernt ift, berichtet, daß auf bem Leinwandmarkte zu Schömberg, am 23. März.2), "ber erste Lermen war"; ba hier die Weber, unzufrieden mit ben niedrigen, von den Raufleuten gebotenen Leinwandpreisen, gegen biefe Letteren grob geworben feien, follte fich ber Raufmann Belt aus Friedland unanständiger Reben gegen einen Weber bedient Müller fügt hingu: "hatte vielleicht ber Bürgermeifter von Schömberg, wo die Sache zur Rlage gekommen, diese bald abgemacht, würde es wohl weiter keine Folgen gehabt haben."

<sup>1)</sup> A. a. D. vol. V.

<sup>2)</sup> Der Bericht giebt kein Datum an, boch ba bie Leinwandmärkte mit den Bochenmärkten zusammenzufallen pflegten und der nächste Schömberger Markt am 30. März war, spricht Alles für den 23. März, welcher auch in den Berlauf des Berichts gut passen würde.

Die ganze Erzählung einschließlich des letten so bestimmt angegebenen Factums, daß in Schömberg eine Rlage gegen ben Belt eingebracht worden fei, scheint nun noch eine Stupe barin zu haben, daß nach der Anführung der für Belt eingetretenen Ginwohner Friedlands die Weber aus den Gruffauer Stiftsdorfern demselben besonders feinbselig gesinnt seien. Denn da Schömberg dem Grüffauer Stiste gehörte und defhalb den dortigen Markt vorzugsweise Leute aus ben umliegenden Stiftsborfern besuchen mochten, fo gabe ber Mülleriche Bericht über eine von Belt in Schömberg gethane "unanstäudige" Meußerung eine natürliche Erklärung für bie Zeinbschaft ber Gruffauer Aus biefem Grunde würde es bann auch Weber gegen benfelben. erklärlich, wenn ein in Stift Gruffan bamals unter bem Ginbrude ber Ereignisse niebergeschriebenes Tagebuch, obwohl es sonst fehr streng das Treiben der Weber verurtheilt, doch auch die angeblichen Aeußerungen von Belt tabelnd mittheilt'). In diesem Tagebuche wird bann weiter angegeben, ber Raufmann Bauch habe ben Born der Weber badurch erregt, daß derselbe die Worte des Belt billigend wieberholt habe. Wir werden bann ferner uns erinnern burfen, wie bie Friedländer Weber in ihrer oben angeführten Petition ihre Sache fehr entschieden von ber ber Bruffauer zu trennen befliffen find, und auch davon Notiz nehmen, daß der untersuchungführende Fiscal Berger unter bem 29. April in einem Berichte an Hohm?) die Bemerkung macht, es wäre boch sonderbar, daß bie meisten ber Unrubeftifter Unterthanen bes Stiftes Gruffau feien, und ebenfo bie weitere, die Inhaftirten seien fast sämmtlich "liederliche Weber". Es läft sich hierbei an die Thatsache denken, daß weiland König Friedrich 1769, als es fich um die Bestätigung eines neuen Prälaten von Gruffau handelte, zur Bedingung berfelben gemacht hatte, ber neue Bralat muffe ebensoviele evangelische Unterthanen und Weber. als einst weiland Abt Rosa im XVII. Jahrhundert wegen ihres Glaubens vertrieben habe, neu ansetzen 3). Da wir nun voraussetzen burfen, daß damals nach 1763 ber Gruffauer Pralat biefe ihm aufgezwungene

<sup>1)</sup> Schles. Bolfszeitung Januar 1873. 2) Vol. III.

<sup>3)</sup> Lehmann, Die fatholische Kirche in Breugen. IV. 136.

Ansiedelung von Protestanten auf seinen Stiftsgütern nicht mit besonderer Freude ausgeführt, noch auch denselben eine hervorragende Gunst zusgewendet habe, so könnte es wohl erklärlich erscheinen, wenn man bei dieser Gelegenheit nicht eben besonders wählerisch und kritisch vorgegangen wäre, so daß dadurch mancherlei unzuverlässige und unsolide Elemente in die Gegend gekommen wären.

Doch alle biese Erwägungen können es zwar glaublich machen, bag entsprechend bem Müllerschen Berichte bamals zu Schömberg Etwas vorgekommen sei, was dem Kaufmann Belt die Feindschaft ber Gruffauer Weber eingetragen habe, aber für die Entstehung bes Berüchtes einer Aeuferung betreffend bas Beu- und Strohfreffen, erhalten wir immer noch keinen Anhalt. Denn eine Aeußerung folcher Art, daß fie noch fast 8 Tage später wenngleich übertrieben und entstellt, einen Saufen bagu bringen konnte, bem Urheber ben Tod ju broben, hatte boch, follte man meinen, irgendwie im Gebachtniß ber Leute haften muffen. Aber wie wir bereits erfuhren, nennen in jener Landeshuter Bersammlung am 5. April, wo 90 gewählte Bertrauensmänner ber Weber aus 29 Ortschaften, unter benen sich 8 Stiftsauter von Gruffau befinden, versammelt maren, diese unter ben Kaufleuten, seitens beren sie "üble Behandlung" erfahren hätten, erft an vierter Stelle den Raufmann Belt, und wiffen von ihm Nichts weiter zu berichten, als daß berfelbe einem Weber Beiter aus bem Stiftsborfe Ginfiebel gefagt haben folle: "ich will euch angstigen, baß ihr follt Blut schwigen." Die Meußerung erscheint ficherlich unangemeffen, ober, wenn man bas Wort gebrauchen will, unanständig, ja jogar im Munde eines Raufmanns einem Weber gegenüber faum verständlich, aber boch auch wiederum nicht so geartet, daß die Masse ber Weber beshalb ihren Urheber aufzuhängen ober todtzuschlagen sich hätte gebrungen fühlen muffen. Es könnte boch 3. B. Kaufmann Fiebing ans Landeshut, der bei biefer Gelegenheit an erfter Stelle unter ber Beschulbigung, er habe einen Weber aus Ginfiedel gur Stube herausprügeln laffen wollen, genannt wird, schwerer gravirt erscheinen, mährend bieser lettere boch von den Webern, soviel wir wiffen, gar nicht verfolgt worden ist. Andererseits kann man sich faum einen Grund benken, weshalb bie Weber, wenn fie nun einmal

über die Behandlung durch die Raufleute Rlage führen, etwas Gravirendes sollten verschwiegen haben. Aber soviel steht doch sest, daß die Redensart vom Blutschwigen von jener andern vom Heund Strohfressen so weit abliegt, daß auch durch Entstellung die Letztere nicht wohl als aus der Ersteren entstanden gedacht werden kann.

Erweisen hat sich nun, wie wir wissen, die eine Aeußerung so wenig lassen wie die andere. Wenn uns auch die Untersuchungsacten nicht mehr vorliegen, so wurden sie doch an Hohm eingeschickt und dieser, der ohnehin nur widerwillig an die Unschuld der Angeklagten glaubt, würde, falls sich bei der Untersuchung jene Aeußerung vom Blutschwißen oder irgend welche sonstige Schmähung oder Schimpfrede als dei der Untersuchung erwiesen herausgestellt hätte, schon zur Motivirung der von ihm schließlich verfügten Beschränkungen des Handelsbetriedes der beiden Angeklagten nimmermehr unterlassen haben, darauf hinzuweisen. Da er das nicht thut, sondern zugesteht, daß sich bezüglich einer Schuld der Beiden nichts habe erweisen lassen, so ist an einem total negativen Resultate der Untersuchung gegen die Beiden nicht zu zweiseln. Ja wir werden sogar gedrängt, noch einen Schritt weiter zu gehen.

Wie wir wissen, hatte der Generalfiscal Berger auch noch den Auftrag erhalten, gegen die Kausseute, die von den Webern des sträslichen Beschreibens der Leinwand vor abgeschlossenem Kause einerseits und andererseits wegen unbilligen Agionehmens beschuldigt waren, eine Untersuchung anzustrengen. Unter den wegen des ersten Bergehens Denunzirten besand sich, wie wir wissen, der Kaussmann Bauch, unter den letzteren Kaussmann Beltz. Das ganz kurze Begleitschreiben, mittelst dessen Berger am 4. Juni die Untersuchungsacten einsendet, erwähnt der letzteren Sache nicht näher, aber, wie wir anführten, behauptet die Schutzschrift der Kausseute, die Weber hätten keinen einzigen Fall anzussühren vermocht, wo z. B. ein solches Beschreiben der Waare stattgefunden hätte, und wir müssen also auch nach dieser Seite hin an eine Resultatlosigkeit der Untersuchung um so mehr glauben, da Hohm, der seinen Entschluß bestimmt ausgesprochen hatte, jeden Kausmann, dem etwas nach dieser Seite hin nachgewiesen werden könnte, streng

zu bestrafen, sonst z. B. die Beiben nicht ohne jeden Vorwurf entslassen haben würde.

Wir registriren die Thatsache ohne babei zu vergessen, daß es für einen Weber unter allen Umständen überaus mißlich war, ein eidliches Zeugniß gegen einen der Kausseute, von denen sie doch in hohem Grade abhängig waren, abzulegen, und daß wir deshalb aus dem Fehlen solcher belastenden Zeugenaussagen allzuweit gehende Schlüsse zu ziehen, Bedenken tragen müssen.

Der Minister Hohm spricht Derartiges nicht aus, boch zeigt er sich auch nach dem Abschlusse der Untersuchung von der Unschuld der beiden Kaufleute noch nicht vollkommen überzeugt, sondern hält es immerhin noch für möglich, daß später noch einmal Beweise ihrer Schuld ans Licht kommen könnten. Dies ist nun allerdings nicht eingetroffen. Ammerhin aber konnte er sich darauf berufen, daß die erste ihm zugegangene Mittheilung über den Landeshuter Tumult sogleich eine ihm von amtlicher Stelle zugegangene Denunciation der beiden ge= nannten Raufleute enthalten hatte. Auch dies kann uns fehr erklärlich scheinen, benn wie wir aus bem Müllerschen Berichte erfuhren, hatte man bei dem Landeshuter Tumulte, als die Weber das Brimavesische Haus fturmen wollten, benfelben zu ihrer Beruhigung versprochen, die beiden Kaufleute, auf die es der Haufe abgesehen hatte, zur Verantwortung zu ziehen. Eben in biefer Zeit, alfo mahrend ber Tumult noch andauerte, fendet ber Magiftrat von Landeshut burch eine Staffette eine Melbung des Vorfalls an den Ortscommissar Rriegsrath Heinrich zu Schweidnitz, mit dem Bemerken, daß unanständige Reben, die sich die Raufleute Belt und Bauch erlaubt, den Tumult verursacht hätten. Heinrich requirirt sofort in Schweibnit militärische Hilfe, und macht gleichfalls burch Staffette Melbung an Honm') worauf er von diesem unter dem 29. März angewiesen wird, den genannten beiben Raufleuten zu eröffnen, bag, "ba ihr unüberlegtes Benehmen ben fatalen Auftritt am 28. d. Mt. eigentlich veranlaßt hätte, sie sich der Besuchung der Leinwandmarkte auf einige Reit enthalten und vernünftiger betragen follten, sonst sie als Urheber

<sup>1)</sup> Die angezogenen Akten vol. I. Zeitschrift d. Bereins f. Geschichte u. Alterthum Schlesiens. Bb. XXVII.

würden angesehen und nach Maggabe des daraus entstehenden Uebels gestraft werden." Man wird dem Landeshuter Magistrate, der überhaupt sich bei dem ganzen Vorsalle kopflos und zaghaft benommen, ben Borwurf nicht ersparen können, daß berselbe mit einer nicht geringen Leichtfertigkeit bei seinen Beschuldigungen vorgegangen ift, benn wenn man es auch erflärlich finden kann, daß bezüglich des Landeshuter Tumultes eine Schuld ber beiben Raufleute, gegen welche die Weber sich erbittert zeigten, vorausgesetzt ward, so bleibt es doch fehr zweifelhaft, ob der Landeshuter Magistrat sich wenigstens gui ein allgemein verbreitetes Gerücht berufen konnte, als er in seinen Berichten auch für den am 27. März, also am Tage vor den Landeshuter Auftritten zu Liebau ftattgehabten Tumult jene beiden Raufleute verantwortlich macht. Thatfächlich beginnt ber Magistrat seinen am 29. März an Soym abgestatteten Bericht mit folgenden Worten 1): "Bei Gelegenheit des gestern in Liebau gehaltenen Wochenmarttes, sind die daselbst gegenwärtig gewesenen Weber durch unvorsichtige Reben bes Raufmann Pelt aus Friedland, und bes Bauch aus Schmiedeberg so aufgebracht worden, daß schon gestern ein Tumult in Liebau entstand."

Diese Angabe stellt sich nun burch das uns in den Acten erhaltene aus den Untersuchungsacten gezogene umfängliche Resumé des Thatbestandes als ganz wahrheitswidrig heraus. Der an sich ziemlich unbedeutende Liebauer Tumult lief darauf hinaus, daß die Garnhändler, die hier ihre erhöhten Preise forderten, gewaltsam am Berkause, namentlich an böhmische Weber gehindert wurden. Das Insultiren von Kausseuten lief nur nebenher. Als die Hauptsache darf angesehen werden, daß weder in den angesührten zahlreichen Zeugenvernehmungen, noch in den Aussagen der Angeschuldigten die Namen Pelz oder Bauch irgendwie genannt werden, daß vielmehr unter den insultirten Kausseuten nur Einer Withard aus Liebau namentlich angesührt wird, der dann auch beleidigende Zuruse, wie Schinder und Blutsauger zu hören bekommen hat. Es scheint hiernach in Liebau am 27. März die agitatorische Ausstreuung gegen die beiden Kausscute

<sup>1)</sup> A. a. D. vol. I.

noch nicht erfolgt zu sein und ber Magistrat von Landeshut, ohne nähere Kunde, und nur von dem Bestreben geleitet, sich Sündenböcke zu verschaffen, unbedenklich das Landeshuter Gerücht auch auf Liebau sibertragen zu haben.

Bie dann das Weitere gekommen, ist leicht zu erklären. Als Hoym bald nach den tumultuarischen Auftritten selbst in Landeshut erschien und dort den angeblichen Wortlaut der Aeußerungen erfuhr, können ihm wohl dieselben gravirend genug erschienen sein, um zu befehlen, daß die beiden Kauslente in aller Stille aufgehoben und zunächst in Schweidnitz internirt würden, eine Verfügung, die dann, wenn auch Zweisel an der Schuld der Beiden laut wurden, sich damit rechtsertigen ließ, daß die Maßregel im Interesse der beiden Kausleute selbst erfolge, um dieselben vor der nun einmal vorhandenen Erbitterung der Weber zu schützen.

Thatsächlich hat erklärlicher Weise grade jener krasse Wortlaut bas meiste Aufsehen erregt und die weiteste Verbreitung gefunden. Zur Berbreitung hat dann nicht wenig der Umstand beigetragen, daß die Aeußerung vom Heu- und Strohsressen ohne Namhaftmachung ihres Urhebers in die damals erschienene kleine Schrift "Frankreich und Schlesien", welche troß ihres geringen Werthes viel gelesen wurde, Aufnahme gefunden hat (S. 18). Wenn die den Standpunkt der Gebirgskaussente vertretende Gegenschrift: "Etwas über die fliegende Schrift Frankreich und Schlesien" dagegen (S. 46) ganz wahrheitsgemäß ansührt, daß die genaueste Untersuchung kein Zeugniß dassir habe aufsinden lassen, daß jene Aeußerung überhaupt gefallen sein, so hat das jenen Vorwurf nicht aus der Welt zu schaffen vermocht.

Die vorstehenden Blätter haben eine erneute eingeheude Erörterung der Frage versucht; doch bezweckte dieselbe nicht mehr als zu konstatiren, daß die den vielgenannten beiden Kausseuten in den Mund gelegten rohen Aeußerungen bei näherer kritischer Betrachtung nicht wohl als erwiesen oder auch nur als wahrscheinlich anzusehen sein dürsten. Weiter kam hier Nichts in Frage; für den sonstigen Charakter der Beiden irgendwie einzutreten, haben wir keine Veranlassung. Ob und wie weit deren sonstiges Verhalten zu der Mißliedigkeit, die sie

bei ben Tumulten von 1793 getroffen, Ursache gegeben habe, bas lassen wir ganz bahingestellt, und selbst bas negative Resultat der gegen die beschulbigten Kausseute angestrengten Untersuchung bestimmt uns nicht zu weiteren Schlüssen, weil, wie bereits bemerkt wurde, das Ablegen eines belastenden Zeugnisses für einen Weber einem Kausmann gegenüber recht mißlich erscheinen konnte.

Aber berartige Bebenken walten bei ber besonderen Frage, auf die wir uns hier beschränkten, nicht vor. Hier barf man ein entscheibendes Gewicht auf folgende zwei Punkte legen.

Für die kriminell angeklagten Theilnehmer des Landeshuter Aufstandes wäre es unzweiselhaft ein günstiger Umstand gewesen, wenn sie glaubhaft zu machen vermocht hätten, daß sie durch Aeußerungen, wie die vom Heu- und Strohfressen, erbittert und zu jenen Gewaltsamkeiten gereizt worden seien. Wenn selbst die Angeklagten die Bebeutung dieses Momentes unterschätzt hätten, so würden die ihnen gestellten Vertheidiger diesen Punkt zu urgiren nicht unterlassen haben, und daß hier kein Zeugniß beizubringen gelungen ist, kann wohl ins Gewicht fallen.

Und auch bei der Versammlung der 90 Weber in Landeshut am 5. April fallen jene Bedenken weg. Hier, wo die Weber eigentlich obenauf sind, wo sie direct veranlaßt werden, ihre Beschwerden vorzubringen, werden so verschiedene Beschuldigungen angesührt, welche sich später nicht haben erweisen lassen; warum hätte es besonders bedenklich erscheinen sollen, hier das Gerücht vom Heus und Strohfressen zu reproduciren, namentlich da sich das doch thun ließ, ohne daß Jemand persönlich dafür einzutreten brauchte? Ohne Zweisel hatte es auch mehr auf sich, fünf verschiedenen Kausseuten das Beschreiben der Leinswand nachzusagen, als wenn man dem Kaussmann Peltz jene bewußte Neußerung zugeschrieben hätte.

Und da dessen Namen sowie der des Kausmanns Bauch einmal genannt wird, da sogar den Beiden bestimmte Aeußerungen zugeschrieden werden und es andererseits ganz undenkbar ist, daß unter den 90 answesenden Webern Niemand von dem Gerüchte, das wenige Tage vorsher einen solchen Sturm veranlaßt, und das in Aller Munde war, Etwas hätte wissen sollen, so werden wir zu der bestimmten Annahme

gedrängt, daß die Anwesenden selbst nicht oder nicht mehr an die Wahrheit jener Anschuldigung geglaubt haben.

Wer jene Bebertumulte im Zusammenhange behandelt, was nach vielen Seiten hin von Interesse seine kann, der hat nach dem Landesshuter Auftritte noch von verschiedenen Tumulten zu berichten, von benen es bei Einzelnen noch stürmischer hergegangen ist, aber weder von jenem Gerüchte noch überhaupt von einem so leidenschaftlichen Borgehen gegen einzelne bestimmte Persönlichseiten aus der Neihe der Kausseute ist ferner die Rede. Die Gewaltsamkeiten treffen immer wie schon am 27. März zu Liedau an erster Stelle die Garnhändler. Deshald kann es für eine Würdigung der ganzen Bewegung nur von Bortheil sein, wenn wir zu der Erkenntniß kommen, daß jener Landesshuter Episode ausschließlich ein unbegründetes Gerücht zu Grunde lag und damit dieser Episode einen großen Theil der Bedeutung benehmen, welche dieselbe bisher sehr zu Unrecht gehabt hat.

## Gin schlesisches Formelbuch des 14. Jahrhunderts.

Bon cand, theol. Max Unterlauff.

Die Königl. Hof- und Staatsbibliothek zu München besitzt unter ber Signatur: Formulae epistolarum saec. XIV. Codex latinus 14660 eine Sammlung auf Schlesien bezüglicher Urkunden und Briefe, auf welche vor nunmehr Jahresfrist der Prager Gelehrte Dr. Joseph Teige Herrn Geheimrath Dr. Grünhagen aufmerksam machte. Auf bessen Ansuchen ward die Handschrift von der genannten Bibliothek bereit willigst zur Berfügung gestellt und dem Schreiber dieses zur theilsweisen Publication überantwortet. Es handelt sich um einen der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts angehörigen, aus dem St. Emmeranskloster in Regensburg stammenden Papiercodex in Octav mit Schweinsledereindand (Brieftaschenform mit Ueberschlag und Ledersstreisen), welcher auf der Innenseite des Deckels den Bermerk trägt: Liber de domino Nicolao Czehentner pie memorie. Auf 96 Blättern enthält das Buch:

- 1) fol. 1a—8b eine Urkunbensammlung bes Herzogs Nikolaus von Münsterberg (1341—1358),
- 2) fol. 10a—34a bas Formelbuch bes Notars Nikolaus von Habelschwerdt (fol. 34a: explicit summa cursus curie per manus Ny. de Hawelswerde),
- 3) fol. 34b—38a, 45 und 68a—79a einzelne Formeln von Urfunden und Privatbriefen,
- 4) fol. 38b—44b und 46a—67b Stücke aus bem formularius bes Johannes von Bologna 1),

<sup>1)</sup> Dieses Formelbuch ist veröffentlicht von Rockinger in den Quellen und Erörterungen zur bahr. und beutschen Geschichte, 9. Band, 2. Abth. München 1864, S. 583—712.

- 5) fol. 39b—96a bidactische und religiöse Gedichte in gereimten Hexametern,
- 6) verschiedene Einfügungen und Nachträge, so fol. 9 und 96b. Uns interessirt hier speciell bas unter 1) und 2) Genannte. handschrift zeigt einige Berschiedenheiten nach Größe, Alter und Buchstabenformen, doch scheint sie mit Ausnahme der Nachträge von einem und bemselben Schreiber herzurühren. Theilweise ift ber Text burch Ueberschriften, Initialen, Paragraphenzeichen und Durchstreichen hervorzuhebender Stellen rubricirt. Das Formelbuch des Nikolaus von Habelschwerdt besitzt mit Unterbrechungen interlineare Beifügungen von etwas späterer Hand, theils lateinische Synonyma, theils beutsche Nebersetzungen einzelner Worte enthaltend. Mehrere Blätter find vor bem Beschreiben, ein auf fol. 8 folgendes sogar nach dem Beschreiben ausgeschnitten, fo bag ber auf ihm stehenbe Schluß ber Urfunbe Rr. 17 Herzogs Nikolaus und was es sonst noch enthielt, verloren ist; bie erft später erfolgte Baginirung nimmt barauf feine Rücksicht. Mit Ausnahme von Nr. 10 und 11 sind sämmtliche Formeln in lateinischer Sprache abgefaßt. Fol. la trägt die Ueberschrift: Prima forma registratur Dei gracia. Incipiunt forme et cetera. biese prima forma folgt in Nr. 2 bie Quarta forma, Nr. 3: Quinta, Nr. 5: Vltima, Nr. 10: Secunda, Nr. 11: Tercia; nach welchem Princip, ist nicht ersichtlich.

Was nun im einzelnen die Urkunden Herzogs Nikolaus von Münsterberg anlangt, so sind sie dis auf Zeugen, Ort und Datum vollständig, auch letzteres sindet sich noch in Nr. 2 (1354, 30. Juli) und Nr. 10 (und 11, 1354, 17. Juli). Nr. 10 und 11 sind deutsch; von Nr. 17 ist nur der Ansang vorhanden. Außer den eben angegebenen tragen noch Nr. 7' und 8 die Ueberschriften: Forma dotalicii, resp. Forma deuolucionis. Reine der Urkunden war bisher bekannt, mit Ausnahme von Nr. 9, welche Urkunde, als auf das Aloster Ramenz bezüglich, von Pfotenhauer im Cod. dipl. Siles. Bd. X. abgedruckt ist (vollständig mit Datum, Ort und Zeugen), S. 109. Sie sind unbedingt historisch; die meisten der mit Namen genannten Personen kommen auch anderweitig vor, doch ließ sich hieraus sür die genauere Zeitbestimmung mit Ausnahme von Nr. 1 nichts ermitteln.

Nr. 13, 14 und 15, welche nicht wie die anderen, den Herzog Nifolaus selbst zum Aussteller haben, gehören doch ihrem Inhalte nach mit zu den übrigen. Die Reihenfolge ist dem Anscheine nach eine zufällige.

Fol. 9a enthält als Einfügung von anderer Hand eine Zusammenstellung von Phrasen und Briefeinleitungen, fol. 9b und 38a besgl. drei resp. zwei versiscierte Bittschriften verarmter und nothleidender Alosterleute; als Probe sind Nr. 18 und 19 aufgenommen.

Mit fol. 10a beginnt die summa cursus curie des sonst unbefannten Nikolaus von habelschwerdt; an ber Stelle, wo fein Name nochmals vorkommt, in Nr 195 (Berleihung des tabellionatus seitens bes comes palatinus Rusticellus Marzuchi de domo aduocatorum de Luca an ben Ermländer Johannes Henrici de Zeburg, datum Auinione ben 16. März 1356) nennt berselbe sich clericus Pragensis dvocesis publicus imperiali auctoritate notarius. Weitere Nachforschungen nach demselben blieben leider erfolglos. Aus den Worten: per manus (fol. 34a, s. hinter Formel 183) braucht man nicht zu schließen, daß er auch ber Schreiber sei, fie können auch wohl nur benjenigen bezeichnen, bessen Sand ursprünglich die einzelnen Formeln ausammengestellt hat 1). Sein Werk umfaßt im wesentlichen eine Sammlung von Correspondenzen des Herzogs Heinrich IV. (II.) von Sagan-Glogau († ·1342), vielleicht auch beffen Sohnes Heinrich V. (+ 1369); immer wieber kehrt ber H. dux Slezie wieber, mehrfach näher bezeichnet als dominus Glogouiensis; nach dem Datum von Nr. 20 und 21 ist Heinrich IV. barunter zu verstehen; einmal nennt er sich: princeps dei gracia Polonorum (anberweitig bekanntlich oft: heres Polonie). Die meisten Briefe sind an einen B. dux etc., Bol. dei gracia dux Slezie et dominus Bregensis gerichtet; bamit ist also Boleslaus III. von Liegnitz-Brieg († 1352) gemeint. allgemeinen geht ber Schreiber, wie benn auch sonst alles Specielle (Ort, Datum) weggelassen ist, auch mit ben Namensbezeichnungen sehr willfürlich um, wie sich aus einem Vergleich mit ben entsprechenden

<sup>1)</sup> Es erweckt ben Anschein, als ob der Schreiber in der genannten Rotiz unterschiede: Das Borhergegangene sei die summa c. c. des Nikolaus von Habelschwerdt, das folgende aus anderen Quellen; damit ist die Berschiedenheit beider Personen gegeben.

Antwortschreiben ergiebt; oft liegt die Schuld am Zeichner der Fnitialen. Fast allen Formeln geht eine rubricirte kurze Inhaltsangabe mit dem stehenden Ausdruck: Princeps principi (sc. seribit), ut . . . voran.

Es existirt noch eine zweite Handschrift eben biefes Formelbuches und zwar im Kloster Abmont, über welche Dr. Hubert Ermisch in ber Zeitschrift bes Bereins für Gesch. u. Alterth. Schles. Bb. 12, S. 487-490 unter bem Titel: Ein Glogauer Formelbuch im Rlofter Admont berichtet hat. Sie ist enthalten auf fol. 27-39 des Abmonter Cober 439 und trägt die Ueberschrift: Incipit summa dictaminis siue paractica secundum modum (so ist wohl zu lesen statt: summorum, wie Ermisch hat; wer sollen benn die summi principes sein?) curie principum et aliorum, prout modernis placet. Bergleich ') mit ber Münchener Handschrift ergiebt folgendes: Die Uebereinstimmung ift eine wörtliche mit nur wenigen, unbebeutenben Abweichungen und Auslassungen; auch die Reihenfolge ift bis gegen bas Ende hin die nämliche. Mehrere Formeln fehlen ganglich (Nr. 37, 79, 81, 82, 85, 88, 90, 97—100, 123, 124, 129, 131, 147, 153, 161, 168 und die sämmtlichen folgenden), ohne daß ein Grund für biefen Wegfall sichtlich wäre; bagegen weift ber Abmonter Cober als Anhang noch sechs neue, auf kirchliche Angelegenheiten bezügliche Formeln auf (f. Anm. zu Rr. 168). Die Bezeichnung ber Ramen ist noch willfürlicher; so wird sehr oft ein Fridericus dux (abgeklirzt meist F. etc.) angeführt; ein solcher eristirte bamals unter ben schlesischen Fürsten gar nicht. Jedoch ist auch hier die Mehrzahl ber Briefe wie in ber Münchener Hanbschrift bem H(enricus) dux zugeschrieben, selbst an Stellen, wo lettere biesen Namen (aus Verseben oder Willfür) nicht hat. Besonders auffallend erscheint, daß in Nr. 65, bem Antwortschreiben auf Nr. 64, welch letteres die Aufschrift: H. duci F. dux (im Münchener Cober: H. etc. Bol. etc.) trägt, plotlich als Correspondenten ein notarius Fridericus und ein Her. Weinhaekel auftreten (ber Münch. Cober hat hier keine Namen). selbe Weinhatel begegnet uns zum zweiten Male in einer stairischen Urfunde (fol. 59). Bielleicht haben wir darin eine Andeutung bes

<sup>1)</sup> Auch der Abmonter Coder ward zu diesem Behuse freundlichst zur Berfügung gestellt, wie wir bankbar berichten mögen.

Schreibers zu suchen, der sich sonst nicht nennt. — Den einzelnen Formeln sind rothgeschriebene Inhaltsangaben voraufgeschickt. In ihnen kommen die von Ermisch 1. c. erwähnten Abbreviaturen vor, veranlaßt durch den Raummangel, welcher den Miniator zwang, viele Worte durch ein paar Buchstaben nur in etwa anzudeuten; da indessen der Wortlaut meist den Formeln selbst — und zwar großentheils in sehr ungeschickter Weise!) — entlehnt ist, so lassen sich mit Zuhilsenahme dieser wohl alle Abkürzungen wenigstens mit einiger Gewisheit auslösen.

Es erhebt sich die Frage, wie wir uns das Berhältniß der beiden Handschriften zu einander zu benfen haben. Die Münchener tann nicht gut als eine Abschrift ber Abmonter gelten, bazu enthält fie zu viel Einzelheiten, speciell Namensangaben, die sie aus letzterer nicht entnehmen konnte; auch ist bas Material, welches sie bietet, ein viel umfangreicheres. Eher möchte bas Umgekehrte ber Fall sein, boch auch dieses erscheint nicht gerade wahrscheinlich aus einem dem genannten ähnlichen Grunde 2), auch weil von den Fehlern und Auslaffungen bes Münchener Cober sich im Abmonter nicht bie geringste Spur wiederfindet. Demnach liegt es wohl nabe, für beibe eine gemeinsame Quelle anzunehmen und zwar wegen bes geringen zeitlichen Abstandes zwischen der Ausstellung der Urkunden und der Abfassung unserer beiden Formelbücher3) eine solche möglichst primärer Natur, etwa schriftliche Aufzeichnungen ber herzoglichen Canzlei 1) zu Glogau. Bare Nikolaus von Habelschwerdt nicht ibentisch mit bem Schreiber bes Münchener Buches, so müßte er als Abfasser dieser gemeinsamen Quelle und bamit als in naher Beziehung zu ber erwähnten Canglei ftehend, angesehen werden.

Aber Ermisch spricht boch ben Formeln jeden historischen Werth

<sup>1)</sup> Wer möchte z. B. aus ber lleberschrift (Nr. 42): Quomodo dux duci scribit super contricione eine Siegesnachricht herauslesen, wenn er nicht wüßte, daß nach bem Text hinter contr. zu ergänzen ist: aduersariorum?

<sup>2)</sup> Bgl. in Nr. 20, 21 und 138 das Datum, in 121 das: duci Pollonorum.

<sup>3)</sup> Ermisch versetzt bas Abmont. sogar in bie erfte Halfte bes 14. Jahrh.; richtig ift wohl, es ber zweiten zuzutheilen.

<sup>4)</sup> Darauf scheint auch ber Ausbruck: summa cursus curie im Münchener und summa dictaminis . . . secundum modum curie principum im Abmonter hinzubeuten.

ab! "Sie erscheinen uns völlig als frei und zum Theil recht ungeschickt erfundene Stilübungen" (1. c. S. 489). Die von ihm angeführten Gründe lassen sich anfechten. Der Stil ist freilich schwerfällig, aber dies widerspricht dem Gebrauche der Zeit nicht; auch muß er nothwendig in einer Privatcorrespondenz, wie sie hier vorliegt, ein anderer sein als in öffentlichen Urkunden. Der Bunsch: Romanorum imperium adipisci im Briefe Heinrichs an Boleslaus von Brieg-Liegnit (Mr. 22) bleibt zwar immer eine etwas grobe Schmeichelei, wird aber erklärlicher in der Zeit des Kampfs um den deutschen Kaiserthron zwischen Ludwig dem Bayern und Friedrich von Oesterreich; hatte boch auch des Ausstellers Bater Anspruch erhoben auf eine Krone, die polnische nämlich 1). Daß (in Rr. 139) der eben erwähnte Boleslaus zugleich mit Heinrich als princeps Polonie bezeichnet wird, beruht auf einem Schreibfehler; ber Münchener Cober beschränkt dieses Epitheton richtig auf den zulett Genannten. endlich ben Umstand anlangt, daß ber Verfasser in vielen Formeln mit vel sie mehrere Wendungen zur Auswahl nebeneinander fest (wie in Nr. 21) ober auf einen Brief zwei verschiedene Antworten folgen läßt, in bejahendem und in verneinendem Sinne (Mr. 74, 75, 76), so braucht man dieses lediglich auf die Thätigkeit des Busammenstellers ber Formeln zurückzuführen, ber burch eine solche Berallgemeinerung seinem Zwecke, Mustervorlagen zu gewinnen, diente. Zubem zwingt uns nichts, gerade alles und jedes für historisch zu halten. Eine Bekanntschaft mit schlefischen Verhältnissen und (wenn auch) oberflächliche Beziehungen zur Glogauer Ranzlei räumt auch Ermisch ein; noch mehr hätte er zugeben muffen, wenn er auch die Münchener Handschrift gekannt, benn biese bietet, wie erwähnt, noch reichere Einzelheiten. Damit ift die Möglichkeit für ben Abfaffer berfelben nahegebracht, sich auf geschichtliche Documente stüten zu können. Solche mußten in ber herzoglichen Kanglei in reicher Fülle vorhanden sein, wozu also noch welche frei erfinden? Noch andere Gründe sprechen für diese Annahme. Daß ein reger schriftlicher Berkehr zwischen ben herzoglichen Sofen stattfand und stattfinden mußte, ift

<sup>1)</sup> Aehnlich in Nr. 29: regio dyademate coronari, 32 u. 34.

selbstverständlich. Daß auch Glogau und Brieg bavon trop der zeitweisen Gegnerschaft ber beiben Herzöge nicht auszuschließen find, ergiebt schon das Bündniß, welches Boleslaus 1329 mit Heinrich und seinen Brübern gegen Rönig Johann einging. Bon langer Dauer braucht dieses freundschaftliche Berhältniß, wie es uns in unserm Formelbuche entgegentritt, auch nicht gewesen zu sein (vgl. Nr. 108). Die bamaligen unruhigen Zeitverhältnisse werden richtig und sehr anschaulich illustrirt. Der Krieg ist bas Centrum, um welches sich fast sämmtliche Correspondenzen breben. Da schildert ber Gegenkönig Friedrich, wie ber Jammer bes armen Bolkes wegen ber Unruhen und allgemeinen Streitigkeiten sein Berg zum Berfuch einer Abhilfe bewegt; da entschuldigt sich der Abressat, zu dem deswegen berufenen Reichstage nicht erscheinen zu können, quod nostra terra inimicorum hostili atque subdola inuasione premitur (Nr. 20 u. 21). Herzog bittet ben andern um Bulfstruppen (Nr. 22, 74), um Gelbunterstligung (Nr. 77), daß er ihn befreie aus feindlicher Ginschließung (Nr. 30); er warnt ihn vor Nachstellungen (Nr. 32) und melbet ihm ben beabsichtigten Einfall gegnerischer Heeresmassen (Mr. 40). Räuberbanden ziehen im Lande umher, nehmen feste Plate ein (Nr. 24), schleppen Gefangene fort (Nr. 29), rauben und plündern (Nr. 56); wegen incendia et rapinas wird einer Stadt ein mehrjähriger Abgabenerlaß bewilligt (Nr. 161). Ein Herzog ruft seine Krieger zum Rampf auf (Nr. 78, 111), ersucht einen andern, daß er auch aus beffen Bereich Söldner anwerben bürfe (Nr. 79), zeigt ihm ben erfochtenen Sieg an (Nr. 42) und mahnt zur Befestigung und Bewachung ber Stäbte und Burgen (Rr. 101, 115, 117), erbittet ben Durchzug feines Heeres burch frembes Gebiet (Rr. 60), veranlagt Busammentunfte (Nr. 44, 48, 70, 81), mahnt zum Frieden (Nr. 48, 62, 64, 81) und fündet benselben auf (Nr. 108, 109, 110). Eine Stadt fällt von ihrem Fürsten ab und will einem andern das homagium leiften (Nr. 72), eine andere, von den Feinden belagert, fordert Entfat (Nr. 112), ein Gefangener ruft seinen Herrn zur Befreiung (Nr. 119), ein zweiter gelobt, für seine Gefangenschaft sich nicht rachen zu wollen (Nr. 146) u. s. w. Dem geschichtlich bekannten Character bes britten Boleslaus entsprechend ift er es, ber ermahnt werden muß, Ruhe

zu halten (Nr. 46, 58?, 62); nicht er, sondern Heinrich von Glogau ergreift die Fnitiative, um die zwischen ihnen schwebenden Streitigsfeiten beizulegen (Nr. 38), worauf dann ein auf fünf Jahre abgesschlossener Friedensvertag folgt (Nr. 139).

Nach allebem dürfte wohl die Ansicht, daß wenigstens theilweise die Formeln des Nikolaus von Habelschwerdt auf historischer Grundlage ruhen, nicht ganz unberechtigt sein. Freilich ist Schreiber dieses andererseits auch weit entsernt davon, ihren Werth irgendwie zu überschätzen. Bei der Allgemeinheit, in welcher sie durchgehends gehalten sind, erscheint es unmöglich, sie auf einzelne geschichtliche Borgänge zurückzuweisen, sie zu datiren und das Echte von dem Hinzugesügten zu trennen. Deshalb erscheint es auch nicht nur als "eine recht gewagte Vermuthung", sondern als völlig unbegründet, wenn Ermisch bei den von ihm mitgetheilten Nr. 22 und 23 gerade an den im Formelbuch des Arnold von Prohan S. 240 erwähnten Polenkrieg denkt 1).

Außer ben Correspondenzen Heinrichs von Sagan enthält unser Formelbuch noch einige Vorlagen von Schriftstücken völlig privater Art, von welchen der Bollständigkeit halber hinten kurz der Inhalt angegeben ist; dasselbe hat wegen ihrer Belanglosigkeit auch bei der Mehrzahl der übrigen geschehen müssen, nur einige wenige, die auf die Beziehungen des Genannten zu Boleslaus von Brieg und die Zeitumstände einiges Licht zu werfen geeignet erschienen, sind in extenso mitgetheilt.

Neben Formeln von gleich privatem Character finden sich im britten Theil der Münch. Handschrift (fol. 34b—38a, 45 und 68a bis 79a) einige Urkunden von allgemeinerem Interesse, so Nr. 189 das Schreiben des (Canonicus und) Cantors der Breslauer Rreuzstirche, Nikolaus (von Banz) enthaltend das Transsumt einer Bulle des Papstes Clemens V., d. Bienne den 11. Jan. 1312, Nr. 190 das Bündniß der Schweidnizer Bürgerschaft mit den schlessischen Herzzigen und Städten in Sachen der Peterspfennigstreitigkeiten gegen

<sup>1)</sup> Heinrich von Glogan kann boch im Kampf mit dem Polenkönige Wladislaw nicht den Brieger Herzog um Hillse anrusen, wenn letzterer, wie geschichtlich fesisseht, mit Wladislaw verbündet war.

bie päpstlichen Gesandten Petrus von Alvernia und Andreas de Berulis'), Nr. 191 eine Urkunde H. Bernhards von Fürstenberg, Nr. 195 die Berleihung des tabellionatus durch den comes Marzuchi an Joh. Henrici de Zedurg, d. Avignon den 16. März 1356, in welcher Urkunde Nikolaus von Habelschwerdt als signirender Notar auftritt, Nr. 196, 97 und 98 drei Schreiben des collector fertonum episcopi Wrat., Johannes von Neichenbach, Nr. 199, 200, 201 und 202 Briefe, die sich auf Boleslaus III. von Brieg zu beziehen scheinen. Fol. 69b—79a folgen Briefformeln und Excerpte aus moralischen Traktaten eines magister Guido.

Dazwischen eingeschaltet fol. 38b—44b und 46a—67b befinden sich Stücke aus dem Formelbuche des Notars Johannes von Bologna; dieses ist nach den Forschungen Nockingers (l. c. S. 597) in den achtziger Jahren des 13. Jahrhunderts entstanden und dem Erzbischof Johann Peckam von Canterbury (1280—1291 od. 92) gewidmet. Fol. 38b—44b unseres Münch. Codex sind gleichsaufend und dis auf wenige Einzelheiten wörtlich übereinstimmend mit Nockinger l. c. S. 611—620; fol. 46a setzt genau da fort (mit dem tractatus de indiciis); fol. 67b am Ende der Seite, wo er dis S. 683 bei Rockinger gekommen, bricht der Schreiber mitten im Sate plöslich ab.

Fol. 78b beginnt der poetische Theil mit der Ueberschrift: Isti sunt versiculi vel auctoritates Boecij (Anfang s. Nr. 206). Auf den folgenden Seiten stehen neben den Bersen am Rande solgende roth geschriebene Rotizen: Isti sunt versiculi de diligencia et profectu discendi; hij sunt versiculi de alys auctoridus; hij sunt versiculi de hortacione et reprehensione scolarium; de lusoridus primo (?) versiculi tenetur; sol. 81b: Isti versiculi sunt de aduentu (Ansang s. Nr. 207); es wird nun das ganze Kirchenjahr durchgegangen mit den entsprechenden Bemerkungen am Rande: de natiuitate Christi versus, de tridus regidus, de purisicacione u. s. w. 85b: hij sunt versiculi de sanctis, de s. Agnethe, de s. Paulo, de s. Blasio u. s. w.; 88a: hij sunt versus de dominicalidus ewangelijs et primo de prima dominica post trinitatem u. s. w.

<sup>1)</sup> Bgl. Grfinhagen, König Johann von Böhmen und Bifchof Ranter von Bressau. Wien 1864 (Sitzungsberichte ber Atab b. Wiffensch. Bb. 47, S. 4—102).

Dann folgen wieder moralische Exhorten bis zum Ende der S. 95a. Beiches der Ursprung dieser sonst unbekannten Gedichte ist, ließ sich nicht feststellen.

Als Nachtrag finden sich endlich auf fol. 96b der letzten Seite noch von verschiedenen Händen zwei Urkunden (Nr. 203 u. 205) und ein abergläubischer Heilspruch gegen Gicht, Krampf u. dgl. (Nr. 204).

Damit schließt das Buch.

1. Prima forma registratur Dei gracia. Incipiunt forme Reuerendo in Christo patri et domino domino Preczlao episcopo Wratislauiensi compatri nostro dilecto Nycolaus eadem gracia dux Slezie et dominus in Munsterberg seruicium cum deuocione pa-Reuerende pater et dilecte compater! Ad nostram venit preratum. senciam discretus vir dominus Conradus de Knoblougsdorf noster familiaris et capellanus non coactus nec seductus seu dolo circumuentus. sed in bona sanitate tam animi quam et corporis positus bona et libera voluntate ex certaque sciencia prehabita prius secum et cum suis amicis deliberacione matura nobisque exposuit se cum discreto viro domino Wilrico de Landiscrone canonico ecclesie sancti sepulchri in Legnicz 1) beneficium suum siue prebendam suam in ecclesia sancte crucis in Wratislauia, cuius beneficii et prebende collacio et presentacio ad nos nostrosque heredes racione nostri principatus et ducatus pertinere dinoscitur, velle commutare nobisque humiliter et deuote supplicauit, quatenus predicte permutacioni vt premittitur in hijs condicionibus et clausulis dignaremur de innata nobis nobilitate et excellencia consentire nostrumque fauorem beniuole adhibere. Quibus peticionibus annuentes predicte permutacioni predictorum beneficiorum ac eciam predictarum ecclesiarum consensimus et eciam presentibus consentimus nec non predictum dominum Wilricum de Landeskrone ad predictam prebendam in ecclesia sancte crucis in Wratislauia, postquam suam comprebendam prefate ecclesie sancti sepulchri in Legnicz per

<sup>1) 1348,</sup> Mai 8. Zeuge in einer aus Liegnitz batirten Urkunde des Bischofs Przeslaw als Pfarrer in Wandrow (Gr.-Wandriß bei Liegnitz), 57 Sprottau im Bresl. Staats-Archiv; 1352, Nov. 29 erscheint er als canonicus Legnicensis (Schirrmacher, Urkundenbuch der Stadt Liegnitz, S. 131); auch 1354, März 1 war er noch daselbst (1. c. S. 138). Da H. Nikolaus 1358 starb, so fällt die Urkunde also in die Zeit von 1354—1358. 1363, Juni 3 wird denn auch Conrad von Knobl. in der Urkunde, durch welche Bischof Przeslaw die Stiftung der Collegiatkirche des heil. Grades zu Liegnitz seitens H. Wenzels bestätigt (Schirrmacher 1. c. S. 159) als Inhaber einer predenda canonicalis genannt.

se vel suum procuratorem predicto domino Conrado de Knoblougsdorf ex causa permutacionis coram nobis vices vestras in spiritualibus gerenti seu gerentibus resignauit, studiose presentamus petentes, vt prefate commutacioni coram nobis et vestra paternitate faciende graciose velitis nostri amoris intentu consentire sepedictumque dominum Wilricum de Landiskrone ad canonicatum siue prebendam sepedicte ecclesie sancte crucis in Wratislauia ad nostram presentacionem predictam dignemini inuestire stallumque in choro et vocem in capitulo sibi prout iuris est assignantes. In cuius rei certitudinem presentes nostras desuper scribi et dari iussimus litteras cum appensione nostri maioris sigilli roboratas. Datum etc.

2. Quarta forma. In nomine domini amen. Nos Nycolaus dei gracia dux Slezie et dominus in Munsterberg notum facimus vniuersis, quod in nostra fuit constitutus presencia strenuus et honestus vir Jescho dictus de Targewicz 1) noster fidelis et dilectus non coactus non compulsus nec per errorem ductus seu eciam dolo circumuentus, sed tam in mente quam eciam in corpore bene sanus, bona et libera voluntate et ex certa sua sciencia prehabita prius secum et cum suis amicis deliberacione matura de consilio eorundem suorum amicorum speciali libere et expresse recognouit se discreto viro Tyczkoni cognominato Raffenteyk ciui in Sweydenicz suis pueris et heredibus quatuor marcas redituum annui census in et super omnibus et singulis suis bonis in villa Targowicz nostri Munsterbergensis districtus, siue hec bona sint in allodio bonis rusticorum et censualibus in ortis ortulanis siue in alijs rebus quibuscunque, dandas et soluendas in duobus terminis videlicet in festo sancte Walpurgis nunc proximo instanti duas marcas et in festo sancti Mychaelis immediate sequenti similiter duas marcas rite et racionabiliter iuste vendicionis tytulo pro triginta marcis grossorum Pragensium numeri Polonicalis iam sibi datis et cum prompta pecunia solutis vendidisse condicione tamen tali, quod predictas quatuor marcas redituum annui census in Targewicz. a predicto Tyczkone Raffenteyk ciui Swydniczensi suisque pueris et heredibus ipse Jesko antedictus aut eo non existente Dobko frater suus eiusdemque pueri et heredes a festo sancti Michaelis nunc proximo venienti ad tres integros annos continue in antea reuoluendos et non cicius pro simili pecunia videlicet pro triginta marcis reemere possunt et debent et absque omni impedimento rehabere et eciam post predictorum trium annorum reuolucionem singulis annis, quandocunque facultas ipsis

<sup>1)</sup> Tarchwit, Dorf im Rr. Minsterberg (NW. zu N., 11/2 M.).

affuerit, reemendi et exsoluendi predictarum quatuor marcarum habere debent plenam licenciam et potestatem. Nos igitur predictum vendicionis similiter et empcionis contractum coram nobis sic factum gratum et ratum habere volentes ipsum in omnibus suis condicionibus et clausulis antescriptis approbamus et de certa nostra sciencia confirmamus predictasque quatuor marcas redituum annui et perpetui census in et super omnibus et singulis bonis Jeskonis de Targewicz predicti in eadem villa Targewicz nostri Munsterbergensis districtus antedicti condicione et forma premissis predicto Tyczkoni Raffinteyk ciui in Swydnicz suis pueris et heredibus sine omni dextrariali seruicio et alia seruitute habendas et possidendas damus confirmamus et donamus. In cuius rei certitudinem firmiorem nostras desuper scribi et dari iussimus litteras ac eciam nostrisque sigillis communiri. domino Schibechino de Czeczczaw milite, Dobussio 1) de Domancz 2), Petro de Domancz, Johanne de Lobdow<sup>3</sup>), Bernhardo de Schirow, Stephano aduocato hereditario in Kanth fidelibus nostris et Nycolao de Ponkaw curie nostre notario testibus ad premissa per nos datis et Datum Strelin feria quarta proxima ante diem sancti assignatis. Petri apostoli ad vincula anno mo ccco liiijo.

1354 Juli 30.

3. Quinta. Nos Nycolaus dei gracia dux Slezie et dominus in Munsterberg notum facimus vniuersis et singulis tam presentibus quam futuris, ad quorum noticiam presentes littere perducuntur, quod prouidum et discretum virum Nycolaum dictum Brunonis ciuem Wratislauiensem nobis sincere dilectum propter sui seruicii probitatem et negociorum suorum agilitatem in nostrum ac nostre curie seruitorem recepimus sperantes nobis ex eius legalitate et prouidencia in curia nostra et eius disposicione vtilitatem euidentem prouenire. Quocirca omnibus nostris iudicibus prouincialibus et hereditariis consulibus iuratis et scabinis per totam nostram terram seu eciam in ciuitatibus nostris constitutis districte precipimus et mandamus, quatenus erga eundem Nycolaum Brunonis predictum ad ipsum et eius bona seu res, que vel quas fauente sibi gracia dominica habuerit, nemini penitus debeant de aliqua iusticia prouidere, sed verius ipsum in omnibus causis ad nos seu ad nostre curie marschalcum remittere studeant, vbi per nos aut nostrum marschalcum vnicuique, qui contra eum quicquam mouere habuerit,

<sup>1)</sup> Dobrichius? vgl. Nr. 10, S. 327; anderweitig heißt er Dobesco (Pfotenhauer, Urt. bes M. Kamenz S. 190).

<sup>2)</sup> Domanze, Dorf im Rr. Schweibnit (MD. zu R., 13/4 Dt.).

<sup>3)</sup> Lobedau, Dorf im Rr. Grottfau (SB., 41/4 M.). Beitichrift d. Bereins f. Geichichte u Alterihum Schlessens. Bb. XXVII. 21

prouidebimus de iusticia competenti, harum testimonio litterarum. Datum etc.

- 4. In nomine domini amen. Nos Nycolaus dei gracia dux Slezie et dominus in Munsterberg notum facimus vniuersis tam presentibus quam futuris, quod in nostra fueruut constituti presencia honesti et famosi viri Johannes Conradus 1) et Nycolaus fratres dicti de Richinbach fideles nostri dilecti nomine suo et eciam honeste femine domine Gerdrudis quondam validi militis domini Cunczconis de Richinbach felicis recordacionis relicte honeste femine seu mulieris domine Agnethi vxori Hermanni de Richinbach et legittime consorti, que sibi de nostro fauore et speciali beneplacito strennuum militem dominum Johannem dictum Wustehuben in prouisorem elegit, triginta marcas redituum annui et perpetui census in et super omnibns et singulis ortis ante ciuitatem nostram Munsterbergensem sitis ad iudicium hereditarium ibidem pertinentibus nude et absolute sine alio dominio in ortis eisdem bona et libera voluntate non coacti non seducti nec dolo circumuenti, sed ex certa sciencia in bona valetudine positi in verum dotalicium dederunt et coram nobis et in manus nostras resignauerunt nomine veri dotalicii supradicti. Nos igitur ex innata nobis nobilitate et magnificencia predictam donacionem dotalicii et resignacionem coram nobis et in manus nostras sic factam gratam et ratam habere volentes ipsam in omnibus condicionibus et clausulis eius premissis approbamus et de certa nostra sciencia confirmamus predictasque tringinta marcas redituum annui et perpetui census in et super omnibus et singulis ortis ante ciuitatem nostram Munsterbergensem sitis ad iudicium seu ad aduocaciam hereditariam ibidem pertinentibus nudas et absolutas sine omni alio dominio in eisdem ortis predictis predicte domine Agnethi predicti Hermanni de Richinbach nostri fidelis legittime vxori et consorti ad predicti domini Johannis Wustehuben prouisionem in verum dotalicium, prout iura aliarum nobilium dominarum requirunt et exigunt, damus confirmamus et donamus. In cuius rei etc. Datum etc.
- 5. Vltima. Nos Nycolaus dei gracia dux Slezie et dominus in Munsterberg notum facimus vniuersis tam presentibus quam futuris, ad quorum noticiam presentes littere perducuntur, quod in nostra fuit constitutus presencia strennuus et honestus vir Andreas dictus de Eychholcz<sup>2</sup>) noster fidelis et dilectus non coactus nec compulsus seu eciam quodammodo dolo circumuentus non ductus per errorem, sed tam in

<sup>1)</sup> Klose, Bon Breslau II, 632: Katsenschinder genannt. Die Brüber kommen noch öfter in Urkunden vor, so Reg. 1345, 6. Aug. u. anderwärts.

<sup>2)</sup> Marfchall und Hofrichter bes S. Nitol., oft in Urfunden erwähnt.

mente quam eciam in corpore bene sanus bona et libera voluntate et ex certa sua sciencia prehabita prius secum et cum suis amicis matura deliberacione de consilio eorundem suorum amicorum speciali, discreto viro Jacobo dicto de Opul ciui Wratislauiensi suis pueris et heredibus quinque marcas redituum annui et perpetui census in et super Heynczendorf 1) Miscowicz 2) et Sczapilwicz 3) villis in districtu nostro Munsterbergensi sitis cum bono assensu ac bona voluntate hominum et censuariorum predictarum villarum, qui omnes vnanimiter coram nobis Ticzkoni dicti Jacobi famulo nomine Jacobi predicti et ad eius manus cum censu predicto obedire intendere et parere tamquam ipsorum domino vero promiserunt, rite et racionabiliter pro triginta marcis grossorum Pragensium numeri Polonicalis obligauit et coram nobis iusto pigneris nomine resignauit condicione tamen tali, quod idem Andreas de Eychholcz predictus sui pueri et heredes vel eciam sui fratres predictas quinque marcas redituum annui census in et super prenominatis villis pro simili pecunia videlicet pro triginta marcis quandocunque ipsis facultas affuerit, exsoluere debeant et absque im-Nos igitur predictam obligacionem coram nobis pedimento habere. sic factam gratam et ratam habere volentes ipsam in omnibus suis condicionibus et clausulis approbamus et tamquam gratam et firmam confirmamus predictasque quinque marcas redituum annui et perpetui census in et super predictis villis Heynczindorf Mischcowicz et Sczapilwicz in districtu nostro Munsterbergensi predicto sitis cum omni iure dominio vtilitate et libertate predicto Jacobo de Opul ciui Wratislauiensi suis heredibus et successoribus condicione premissa habendas tenendas et possidendas iusto pigneris nomine damus confirmamus et donamus, nobilibus domino etc. testibus ad premissa.

6. In nomine domini amen. Nos Nycolaus dei gracia dux Slezie et dominus in Munsterberg notum facimus vniversis, quod in nostra fuit constitutus presencia prouidus et discretus vir Hermannus quondam antiquus iudex curie in Strelin<sup>4</sup>) fidelis noster dilectus non coactus non compulsus nec ductus per errorem seu quoquo modo dolo circumuentus, sed tam in mente quam eciam in corpore bene sanus bona et libera voluntate et ex certa sciencia prehabita prius secum et cum suis amicis deliberacione matura honorabili viro Hankoni aduocato hereditario in Strelin generi suo suis pueris heredibus et successoribus

<sup>1)</sup> Heinzendorf, D. im Kr. Münsterberg (NND. 1 M.).
2) Mistowit, D. im Kr. Münsterberg (NNB. 15/8 M.).
3) Schobelwitz?, D. im Kr. Frankenstein (NND. 3/4 M.).
4) Hofrichter und Notar bei H. Bolko.

legittimis vniuersis decem talenta piperis, que in et super villa dicta Nycolaiuilla 1) prope Strelin districtus nostri eiusdem veri census nomine habuit, cum omni iure dominio libertate et vtilitate dedit et in manus nostras resignauit nullo sibi deinceps dominio iure et proprietate in predictis decem talentis piperis reseruatis. Nos igitur predictam donacionem et resignacionem coram nobis et in manus nostras factam gratam et ratam habere volentes ipsam tamquam gratam et firmam approbamus et de certa nostra sciencia confirmamus et predicta decem talenta piperis seu censum annuum decem talentorum piperis in et super predicta villa dicta Nycolaiuilla prope ciuitatem nostram Strelin districtus eiusdem predicto Hanconi aduocato hereditario in Strelin nostro fideli suis pueris heredibus et successoribus legittimis vniuersis habenda seu habendum possidenda et possidendum perpetuo damus confirmamus et donamus. In cuius rei etc. Presentibus etc.

- 7. Forma dotalicii. In nomine domini amen. Nos Nycolaus etc. notum facimus vniuersis, quod constitutus in nostra presencia nobilis Guntherus de Adelungespach fidelis noster carissimus animo deliberato honorabili domine Elyzabeth consorti sue legittime, que sibi de nostro consensu nobilem virum Wytkonem Bohemum in prouisorem elegit, tredecim marcas grossorum Pragensium Polonici numeri annui census et ordinarii in villa que vocatur Quichendorf<sup>2</sup>) Frankensteynensis districtus in verum dotalicium dedit et coram nobis voluntarie resignauit. Nos igitur ad ipsius supplicacionis instanciam supradicte domine Elyzabeth dictos redditus in verum dotalicium, ut iura dotaliciorum dominarum nobilium exigunt et requirunt, damus concedimus et donamus etc. Testibus ad premissa etc.
- 8. Forma devolucionis. Nycolaus etc. notum facimus vniuersis, quod quia nobili viro domino Ottoni de Glubocz<sup>3</sup>) seniori nec non pueris heredibus et successoribus suis legittimis vniuersam successionem seu ius devolucionis, quod volgariter aneval dicitur, in omnibus bonis felicis memorie domini Johannis de Hayn militis nec non domine Hedwigis ipsius relicte et domicelle Margarethe eius filie omni iure dominio libertate vsufructu ad nos post mortem supradicte domine Hedwigis aut per mortem domicelle Margarethe predicte, si absque

<sup>1)</sup> Niclasborf bei Strehlen (B., # DR.).

<sup>2)</sup> Duidendorf, Dorf im Rr. Frankenstein (WNW., 1 Dt.).

<sup>2)</sup> Es scheinen mehrere Otto von Glaubit zu berselben Zeit in Urkunden vorzukommen, so Otto v. Gl., Herr von Mittelwalde und Gallenow (Gellenau Kr. Glat), Otto senior genannt, Otto v. Gl., genannt Schuler, Herr von Pomiansdors (Baumgarten Kr. Frankenstein), Otto v. Gl. genannt Wolf.

prole legittima decessisset, eadem bona deuenire et deuolui sperabamus, rite et racionabiliter vendidimus pro certo precio iam ad vsus nostros beneplacitos applicato, prout in litteris priuilegialibus desuper confectis apercius et lucidius continentur. Quapropter promittimus bona nostra fide et sine omni dolo supradicto domino Ottoni de Glubocz pueris heredibus et successoribus suis legittimis supradicta bona et supradictum ius deuolucionis iuxta omnem tenorem litterarum nostrarum ab omni persona ecclesiastica vel seculari, cuiuscunque gradus aut dignitatis existat, auctorizare gwarencire disbrigare et defendere, vt moria est in prouincia et consuetudinis generalis, nolentes ad hoc perficiendum aliquo negocio quantumcunque nobis sit necessarium impediri, sed absque dolo semper ad ipsam disbrigacionem ardencius festinare. Sique, quod absit, ante perfectam gwarendam predictorum decederemus ab hac vita, sibi et omnibus suis predictis quadraginta marcas redituum annui census collectarum ciuitatis nostre Frankensteinensis nomine iusti pigneris etc. (etwa concedimus).

- 9. Nos Nycolaus dei gracia dux Slezie dominusque de Furstenberg et de Munstirberg u. s. w. wie bei Pfotenhauer, Urkunden bes Klosters Kamenz, Cod. dipl. Siles. X. S. 169. Elisabeth, Wittwe bes Kitters Dresso aus Byczen'), verkauft mit ihren Söhnen bieses ihr Dorf um 900 Prager Groschen an das Cistercienserkloster zu Kamenz. Datum bei Pfotenhauer: 1349, 30. März. Der damalige Abt heißt l. c. Sighard, nicht wie unser Formelbuch hat: Bechardus, in letterem sehlen auch die Ramen der Verkäuserin, ihrer Söhne, Ort, Datum und Zeugen.
- 10. Secunda. In gotes namen amen. Wir Neclos von gotes gnoden herczog etc. tun kunt vnnd bekennen offinlichin allen den, dy nu keginwertik sind vnnd dy do czukunftik werden, daz gestanden hat in vnsir keginwertikeit Nickel genant von Libnow<sup>2</sup>) vnsir getruwir, nicht betrogen mit kener argen list vnd ouch nicht irre gewest, sundir mit guter gesuntheit seynes liebes vnd ouch der vornumft, mit guten willen mit rechtir wizzen mit bedochtem mute vnnd ouch syner frunde rote, deme erbern Manne vnnd rittere hern Mulich genant von Rideburg<sup>3</sup>) sinen kinden erben vnnd nochkomelingen ewiclichen vnnd erbelichen synen hoff czu Hertwigiswalde<sup>3</sup>) in deme dorfe, das czu Mun-

<sup>1)</sup> Baiten, Dorf im Rr. Frankenstein (GD., 13/8 M.).

<sup>2)</sup> Liebenau, Dorf im Rr. Munfterberg (S., 13/8 M.).

<sup>3)</sup> Hertwigswalde in bemselben Kr. (SB. zu S., 11/2 M., unsern der Neisselberg dazu gehöriges Borwert. Ueber Mulich findet sich in der Hirsuta hilla (in C. 15d) unter dem J. 1328 solgende Notiz: Mulich de Rydeburg composuit pro spolio cum Menczelino Steinochsil.

sterberg in vnserm gebyte gelegin, mit graben brucken czogbrucken tychen vischeryen vnd dy moel, dy allir nehest bey deme hofe leyt, vnnd sechs groze hufen czu eynem vorwercke mit deme hofe, der czu deme vorwercke gehoret, mit graze wezen mit boumgarten vnd mit eyner wezen, dy gelegen ist ken der Nyze, holcze vnd ackir was do leyt, mit allen greniczen, als daz vorwerck gegreniczt von aldir ist, vnnd czwelff mark geldes ewiges czinses vnd iorczinses vff iiiiij hufen, dy obwennik der kirchen gelegin sint (ap mer gulde vff den iiiiij hufen were, dy solde Nyckel bleiben; wer abir minner doroffe, so sald her Mulich vorbas grifen off das gut, bis das im syne gulde wirt erfullet) vnnd eyne mark geldes off garten doselbint, wo dy (?) wend, mit allir herschafft mit allen rechte mit nuczcze, als derselbe Nickel den hoff dy moyl das vorwerck dy dryczehen mark geldes gehabt vnnd besessen hat, vnnd mit namen mit allir vryheyt rosdinstis vnnd andirleye dinstis genczlich vnnd bloslich an allen dinsten recht vnnd redlich vmme dryhundirt mark pragischir groschen polonichscher czal hat vorkauft vnd hot vor vns willechich vnnd in vnsir hende in eynen namen eynes rechten erpkoufes vfflosen vnnd gereicht. Des habe wir dyze vfflossunge vnnd vfreichunge mit dem koufe, dy alzo vor vns vnnd in vnsirn henden geschehen sin, gelybet vnnd lobt vnd geben vnnd leyn vnnd reychen den vorgenanten hoff czu Hertwigiswalde in deme dorffe, das in vnsirm ebenanten gebyte gelegyn ist czu Munsterberg, mit den graben tychen vnnd vischeryen, mit der moel, dy allir nehist bey dem houe gelegin ist, mit deme uorwercke von sechs grozen hufen, mit grazen wezen vand holcze vand mit allen seinen greniczen vnnd reynen nicht vsgenomen vnnd czwelf mark geldes vff iiiiij czinshaften hufen, dy obwennik der kyrchen gelegin, mit dem vndirscheyde als vorgeschreben stet, vnnd eyne mark geldes vff garten do selbins wo sy wendit, mit allir herschaft mit allen rechten mit allen nuczeze glichirweys, als Nickil der ebenante gehabt und besessen hat, nicht vsgenomen mit vryheyt rosdinstis pferdinstis vnnd andirleye dinstis, sundir mit ganczir vryheit an allen dinst deme ebenannten erbern manne vnnd rittere hern Mulich genant von Rideburg sinen kinden erben vnnd rechten nochkomelingin ewiclich vnnd erplich czu lenrechte vnnd ritterrechte czu haben halden vnd besiczczen. Den vorgeschreben sache czu eyner ewigen gewisheit vnnd czu eynen ewigen bekentnizze hab wir dyzen keginwertigen briff dor obir heyzen geben vnnd mit vnserm ingesegiln lazen vorsigelt werdin; des sint geczuge her Schib. von Czecz. 1), her Heynich von de Stercze, ritter Paschke Rinbabe,

<sup>1)</sup> Bgl. Rr. 2, oben S. 321.

Dobrichs von Domancz<sup>1</sup>), Gunther Schoff, Stephan der erbewogt von dem Kanth<sup>1</sup>) vnsir getreuwir man vnnd Nyclos von Ponkaw<sup>1</sup>) vnsis hofes sehriber. Gegeben czu Munsterberg an dem durnstag vor sente Marien Magdalenentage noch gotes geburt tusint drihundirt iar in deme vierden vnnd fumczigisten iare.

1354 Juli 17.

11. Tercia. Wir Neclos von gotes gnoden etc. tun kunt vnnd bekennen offinlichin allen den dy dezen keginwertigen briff sehen adir horin lezen, das gestanden hat in vnsir keginwertikeit Nyckil genannt von Lyebenow<sup>2</sup>) vnsir getruwir, nicht beczwungen noch irre gewest noch mit keyner argin list betrogin, sundir mit gesuntheit des lyebes vand ouch der vornumft mit guten willen mit bedochtem muete mit rechtir wissen deme erbern manne vnnd rittere hern Mulich genant von Rideburg sinen kinden vnd erbin alles sin guet, daz her hat czu Hertwigiswalde in vnnd vff deme dorffe, dacz czu Munsterberg in vnserm gebyete gelegin ist, is sy an czinshaftem gute am herczogenvand furstenrechte an hufen vand an garten, woran daz guet ist, nicht usgenomen vor dy gewer des houes vnnd des vorwerckes vnnd andirs gutis do selbins, daz her im vorkouft hat recht vnnd redlich, czu eynem pfande hat vorsaczt, alzo ab den ebenante her Mulich vnnd syne kind vnnd erben nicht gewert wurdin noch des landes rechte vand gewonheyt, was sy denne der gewer schaden nomen, des schaden sullen sy sich an deme ebenante gute, daz Nyckils ist, ane hindirnizze genczlich vnnd czu mole irholn. Dy selbe saczunge czu eynem pfande, dy alzo vor vns geschehen ist, hab wir gelibit vnnd gelobit vand bestetegen sy in al der schicht, als vor geschreben stet, mit desim keginwertigen briffe, den wir dor obir haben heyzen schreyben vnnd geben vnnd mit vnserm ingesigil lazen worsigilt werdin, leyen vand reychen das vorgenante gut gemeynlich vand sundirlich nich vegenomen, daz des ebenanten Nyckils von Lyebnow ist, in vnnd vff deme ebenanten dorffe czu Hertwigiswalde vnses gebites czu Munsterberg dem ebenanten erbern manne hern Mulich von Rideburg sinen kinden vnnd erben czu eynem pfande mit dem vndirscheyde als vor Des sint geczuge her Schibechen von Czeczow etc. geschreben stet. Gegeben czu Munstirberg an dem nehesten durnstag etc.

12. Nos Nycolaus dei gracia dux Slezie et dominus in Munsterberg notum facimus vniuersis tam presentibus quam futuris, ad quorum noticiam presentes littere deducuntur, quod quia quendam hominem nomine Apeczkonem ciuem in Nysa pro delicto quodam ab ipso in

<sup>1)</sup> Bal. Mr. 2, S. 321. 2) Bal. Mr. 10.

villa Berenwalde 1) territorii nostri Munsterbergensis perpetrato detentum habuimus per tempus aliquod, quousque nobis de eodem delicto satisfaceret et dictum excessum emendaret; sed quia idem Apeczko nomine suo et suorum filiorum de predicto delicto seu de omni culpa, quo vel qua nostram excellenciam seu dominium nostrum et iudicium offendit, nobiscum amice et in toto concordauit, sic quod sibi et suis filiis dictam culpam racione excessus predicti nos tangentem ad peticionem reuerendi in Christo patris domini Prezlai episcopi Wratislauiensis nostri dilecți compatris plene remisimus et presentibus indulgemus nolentes sibi dictam culpam deinceps in antea obicere nec ipsam apud eum retractare, dummodo alium in terris nostris non reiterabit enormitatis excessum, pro quo merito nosceretur puniendus, condicione tamen tali eciam adiecta quod ipse idem Apeczko cuidam pauperi rustico coco in Bernwalde, qui ipsum coram nobis et iudicibus nostris pro predicto excessu videlicet pro eius visu orbacione legittime conuenit, coram iudicibus nostris facere debet iusticiam expeditam secundum consuetudinem terre nostre ab antiquo approbatam; in que iudicio si penas aliquas faceret, ab ipso tales penas recipere volumus nec emendam pro ipsis postulare. Quocirca omnibus nostris iudicibus aduocatis prouincialibus et hereditariis officialibus et eorum substitutis districte precipimus et mandamus, quatenus predictum Apeczkonem ciuem in Nysa et eius filios, si forte in terris nostris et ciuitatibus quicquam disponere habuerint racione lucri aut vtilitatis seu alterius necessitatis, de cetero pro predicto excessu concordato nequaquam impetere debeant arrestare seu aliquo modo impedire nostre gracie sub optentu, sed verius ipsos videlicet Apeczkonem et eius filios in pace et quiete dimittere et ab iniuriis defensare. Presencium sub nostri sigilli testimonio litterarum etc.

13. Nos Albertus Jeckil Benussius fratres dicti de Topilwoda<sup>2</sup>) debitores, Heynmannus de Rychinbach fideiussor publice recognoscimus per presentes, quod nobiles viros dominos videlicet dominum Heynczconem de Libnow<sup>3</sup>), dominum Johannem de Budow milites apud dominum Hanconem de Knoblonsdorf pro octuaginta quinque marcis grossorum Pragensium Polonici numeri obligauimus vsque ad vnum certum et deputatum terminum, videlicet vsque ad festum sancti Michaelis proximo nunc venturum, promittentes bona nostra fide sine dolo, quod eosdem videlicet dominum Heynczconem de Libnow et do-

<sup>1)</sup> Barwalbe, Dorf im Rr. Münsterberg (WSB., 1 M.).

<sup>2)</sup> Töppliwobe, Dorf im Rr. Münfterberg (NB., 13/4 D.). 3) f. Rr. 10, S. 325.

minum Johannem de Budow predictos de predictis octuaginta quinque marcis apud dictum dominum Hanconem de Cnoblonsdorf in predicto termino videlicet sancti Michaelis festo nunc proximo penitus sine omnibus dampnis et iuramentis seu eciam placitis exsoluere et liberare ita quod simplicibus eorum verbis absque omni iuramento fidem debemus adhibere. Harum sub nostri sigilli testimonio litterarum. Datum.

- 14. Nos Bolezlaus dei gracia dux Slezie et dominus Bregensis 1) recognoscimus vniuersis, quod facimus et constituimus tractatu interiacente sollempni veras pacis trewgas inter illustrem principem Nycolaum ducem et dominum Munsterbergensem et singulos ipsius causa facientes atque dimittentes, nominatim Hermannum de Bausch et Johannem Hoke ex vna parte et inter nos atque omnes facientes et dimittentes causa nostri, specialiter nostrum militem Mittilsten de Cirna<sup>2</sup>) et Ticzkonem ac Hanconem fratres de Porsnicz parte ex altera a data presencium vsque ad proximum beati Bartholomei festum tota die eiusdem festi interclusa firmiter et inuiolabiliter duraturas, promittentes vna cum fidelibus nostris infra scriptis nobis compromittentibus, videlicet nos Schenco de Schonow nec non Ysik Kursancka pariter cum predicto domino nostro promittimus bona fide et sine omni dolo prenominato domino duci Nycolao et ad manus suas ipsius militi dicto Budow<sup>3</sup>) et Heynmanno Bolcz vsque ad prefatum terminum treugis pro prescriptis ipsas quoque vt prefertur fideliter et inrefragabiliter conservare harum testimonio litterarum. Datum.
- 15. Nos Mathias comes de Trencz notum facimus vniuersis st singulis tam presentibus quam eciam futuris, ad quorum audienciam seu noticiam presentes producuntur, quod ad nostram et ad strennuorum virorum nobilium et feodalium illustris principis domini Nycolai ducis Slezie fratris nostri karissimi venit presenciam nobilis vir dominus Johannes dictus de Bebirsteyn nomine suo ac eciam nomine fratris sui domini Suweringi per registrum seu quaternum iudicii curie in Munsterberg, quod legere audiuimus, sufficienter ostendit et probauit ac eciam certitudinaliter, prout de iure debuit, nos informauit se centum et triginta marcas grossorum Pragensium numeri Polonicalis pro capitali pecunia et dampnis super omnia et singula bona Vincencii

<sup>1)</sup> Boleslaus III. von Liegnit-Brieg, † 1352.

<sup>2) 1327,</sup> Oct. 3 entsch. zu Breslau vor dem kl. Thor der Domkirche die Domherren Heinrich von Drogus und Herm. Lvon Beczow als Schiedsrichter einen Streit zwischen dem Sandstift und Conrad Mittiste genannt von Cyrna über den Zehn:en von Manow. Bresl. St.-A. Urt. Sandst. 28.

de Libnow 1) in et super villa Hertwigiswalde 2) districtus et territorii Munsterbergensis mediante iusticia ac debito seu iusto ordine iuris in certis terminis iuris fore totaliter prosecutum seu assecutum, in quam prosecucionem seu assecucionem dictus Vincencius de Libnow per suas patentes litteras, quas legi cum diligencia fecimus, libere et voluntarie consumpsit<sup>3</sup>) ac eciam ad eandem assecucionem seu prosecucionem suam adhibuit meram et liberam voluntatem dicens se contra dictam prosecucionem et assecucionem facere nichil velle seu eciam intendere Qua probacione et ostensione sic coram nobis per vnquam mouere. antedictum dominum Johannem de Bebyrstein per iudicii registrum et quaternum facta omagiales feodales nobiles et subditi dicti incliti principis domini Nycolai ducis Munsterbergensis fratris nostri dilecti pro iure inuenerunt ac eciam pro certa iuris sentencia dictauerunt, videlicet quod sepedictus dominus Johannes de Bebirsteyn vna cum fratre suo domino Suweringo dicta bona omnia et singula dicti Vincencii de Libnow in et super antedictam villam Hertwigiswalde predicti Munsterbergensis districtus, sine tamen predicti illustris Nycolai Munsterbergensis ducis iuris detrimento, pro dictis centum et triginta marcis grossorum Pragensium numeri Polonicalis eciam pro capitali pecunia et dampnis acretis vendere de iure possunt cuicunque voluerint aut eciam obligare, presencium sub nostri sigilli testimonio litterarum. Datum etc.

16. Nos Nycolaus dei gracia dux Slezie et dominus in Munsterberg notum facimus vniuersis tam presentibus quam futuris, ad quorum audienciam seu noticiam presentes littere perducuntur, quod in nostra fuit constitutus presencia Yzer dictus de Werda filius quondam strennui viri Zacharie de Werda felicis recordacionis nomine suo et eciam suorum fratrum Johannis et Zacharie de consensu eorundem et assensu, non coactus nec deceptus seu eciam aliquo modo per errorem ductus, sed tam in mente quam eciam in corpore bene sanus, bona et libera voluntate ex certaque sciencia prehabita prius desuper cum suis fratribus et amicis deliberacione matura de consilio eorundem suorum amicorum speciali strennuo viro Cunado de Hayn nostro dilecto fideli suis pueris heredibus et successoribus legittimis duos mansos censuales in villa dicta Decziesdorff<sup>4</sup>) nostri Strelinensis districtus cum vero et ordinario seu annuo censu iuribus ducalibus iudiciis ac eciam cum totali dextrarialis seruicii libertate eo iure et dominio, quemad-

<sup>1)</sup> BgL. Nr. 10, S. 325. 2) Bgl. Nr. 10, S. 325. 3) consensit?

<sup>4)</sup> Dathorf, Dorf im Kr. Strehlen (S. zu SD., 1% M.)

modum idem Yzer de Werda cum antedictis suis fratribus duos mansos vsque nunc habuit tenuit et possedit, nullo simpliciter excluso et excepto pro decem et octo marcis grossorum Pragensium numeri Polonicalis rite et racionabiliter obligauit ac eciam coram nobis beniuole resignauit condicione tamen interposita tali, quod idem Yzer de Werda aut eo non existente Joannes et Zacharias sui fratres a data presencium ad vnum integrum annum continue in antea reuoluendum predictos duos mansos in dicta villa Decziesdorf districtus nostri Strelinensis iam dicti a predicto Cunado de Hayn suis heredibus et successoribus pro simili pecunia videlicet pro decem et octo marcis paratorum denariorum exsoluere possint et debeant et penitus liberare; quod si non fecerint, ex tunc sepedictus Cunadus de Hayn prefatos duos mansos in Decziesdorff cum vero ordinario iusto et annuo censu necnon cum omni iure dominio iudicio iure ducali et plena seruicii dextrarialis libertate, sicuti ad predictos Yzer Johannem et Zachariam fratres de Werda pertinuerunt seu videbantur pertinere, dummodo ipsis antedictis Yzer Johanni et Zacharie quatuor marcas grossorum Pragensium numeri Polonicalis ad dictas decem et octo marcas dederit et addiderit, vendere et obligare cuicunque voluerit potest et debet aut eciam sibi ipsi, prout hoc ei placuerit, in hereditatem veram re-Nos igitur dictam obligacionem coram nobis sic factam gratam et ratam habere volentes ipsam in omnibus suis condicionibus et clausulis approbamus et de certa nostra sciencia confirmamus dictosque duos mansos in dicta villa Decziesdorff districtus nostri Strelinensis antedicti cum omni debito ordinario et annuo censu necnon cum omni iure iudicio vtilitate et libertate, quemadmodum ad sepedictos fratres Yzer Johannem et Zachariam de Werda pertinuerunt, dicto Cunado de Hayn suis heredibus et successoribus legittimis sub condicione premissa habendos et tenendos damus confirmamus et donamus, nobilibus Petro de Domancz 1) etc. fidelibus nostris testibus ad premissa. Datum.

17. In nomine domini amen. Nos Nycolaus dei gracia dux Slezie et dominus in Munsterberg notum facimus vniuersis tam presentibus quam futuris, ad quorum audienciam seu noticiam presentes perducuntur, quod in nostra fuit constitutus presencia strennuus vir et honestus Petrus dictus de Manow<sup>2</sup>) noster fidelis nomine suo suorumque heredum et successorum, quorum quidquam interest seu interesse

<sup>1)</sup> Bal. Nr. 2, S. 321.

<sup>3)</sup> Groß-Mohnau, Dorf im Kreise Schweidnit (ND., 25/2 M.).

poterit in futurum, non coactus non compulsus nec deceptus seu eciam ductus aliquomodo per errorem, sed tam in mente quam in corpore (sanus).

- 18. Paupertas miserabilis, Cunctis illaudabilis, Nobis astans stabilis Semper et odibilis. Nam solempne claustrum Fecit talem exhaustum, Quod nostri conuentus abbas Posuit suas cappas Pro fratrum victualibus Ergo, pie domine Pro Christi rogamus nomine, Cibis et esualibus. Vt per vestrum munus Non tantum frater vnus, Sed de tunc egentes In bursa iacentes Hinc et hilarescant, In cameris ne tabescant. Pro quo vestre reuerencie Nostre dantur indulgencie Dies quadraginta, Centum nonaginta. Et quod sit vera donacio, Probat nostri sigilli monasterialis (?) roboracio. Date et dabitur vel ex parte bursariorum etc.
  - 19. O preclarorum flos solamen miserere,
    Qui largus gratus sapiens bene morigeratus
    Et non elatus, sed in omni parte beatus!
    Nos hic discentes in paupertate iacentes
    Intuitu cleri petimus nostri misereri.
    Quid manducemus, quoniam nil prorsus habemus?
    Iam dentes crescunt, fauces nostre requiescunt,
    Iam clamat venter satiari velle libenter etc.
- 201). Ohne Ueberschrift (C. A.: Qualiter imperator scribit principibus pro curia sua uisitanda). F. (C. A.: Fridericus) dei gracia rex Romanorum imperator et semper augustus<sup>2</sup>) illustribus principibus vniuersis per totam Almoniam (C. A.: Alamaniam) constitutis salutem et graciam suam Romanoque imperio (C. A.: in omnibus) obedire. Cum secundum creatorem creaturarum in creaturis ordines sint distincti et certa serie limitati, ita ut inferiorum disposicio superiorum imperio et ordinacione gubernetur, expedit et in humanis actibus (C. A.: inferiores) superiorum imperio obedire et eorum iussionibus obaudire. Vestram nimirum vniuersitatem presentibus volumus non latere, quod pleratus et viulatus pauperum propter discordias et (C. A.: pacis) discrimina orbis per climata ventilancia nostra precordia nimium perturbarunt prout nobis insonuit. Volentes igitur statum taliter vndique deprauatum in formam pacis et gracie prouehi et produci generale concilium cum omnibus, quorum interest mandatis huiusmodi obedire, habere decreuimus prout decet. Vestre (C. A.: ergo) vniuersitati precipimus sub obtentu nostre gracie firmiter iniungentes,

<sup>1)</sup> Hier beginnt das Formelbuch des Nif. v. Habelschw. C. A. = Abmonter Cobex.

<sup>2)</sup> Gegentonig Friedrich von Desterreich (1314-1330).

quatenus vos omnes vnanimiter nostro conspectui presentetis aulam siue curiam imperialem nichilominus visitantes, scituri qui ausu temerario seu nephario se presumpserit absentare, furorem nostre indignacionis super se nouerit incitasse. Datum etc. (C. A.: in tali loco tali die imperii nostri anno primo).

- 21. Princeps aliquis excusat se non posse venire assiquans causam legittimam (C. A.: Qualiter dux rescribit imperatori Romanorum, quod ad eum non potest proficisci). Serenissimo domino regi dei gracia Romanorum imperatori et semper augusto H. dei gracia dux Slezie et dominus Glogouiensis salutem et vnicuique mercedem operum suorum dispensare (C. A. bafür: se paratum ad omnia genera mandatorum). In causis omnibus rei veritas est subtilius exquirenda, ne cuiquam indignacio indebite inferatur. Vestre siquidem imperiali magestati tenore presencium innotescat, quod nostra terra inimicorum hostili atque subdola mansione (inuasione?) premitur et grauatur, uel sic: quod sarcina pestis inique nos vndique circumuenit, ita quod ad vestram aulam regiam non possumus proficisci. Quare nostrum (C. A.: fidelem militem talem) exhibitorem presencium vestre gracie loco nostri destinamus uestrum imperium nullo modo irritantes, ymmo verius reuerentissime supplicantes, quatenus hac vice causam huiusmodi (C. A.: hanc legittimam) perpendentes vestra indignacio super nos non irruat furibunda. Datum etc. (C. A.: Datum Glogouie tali die kalendas Januarij).
- 22. Princeps principi petens, vt mittat sibi aliquos armigeros vel viros (C. A.: Qualiter dux scribit alteri duci super aliquo). Illustri principi domino H. (! C. A.: Bol.) duci Slezie et domino Bregensi H. dei gracia dux Slezie et dominus Glogouiensis (C. A.: H. dei gracia dux etc.) salutem et Romanum imperium adipisci. Volumus (!, C. A.: Noueritis), quod u. s. w. wie bei Ermisch (Zeitschrift b. Ber. f. Gesch. u. Alterth. Schles. Bb. 12 S. 489) mit unwesentlichen Aenderungen.
- 23. Rescriptum (C. A.: Qualiter idem rescribit eidem). Insigni principi B. duci Slezie et domino duci in Vurstinberch H. dei gracia dux Slezie etc. (C. A.: H. duci etc. dux etc.) salutem u. s. w. wie l. c.
- 24. Princeps principi petens pro adiutorio ad expugnandum castrum (C. A.: Qualiter dux duci scribat super latronibus et raptoribus). Ingenuo viro et illustri B. duci etc. H. dei gracia dux Slezie et dominus Glogoniensis (C. A.: J. duci etc. H. dux etc.) salutem . . . Scire vos cupimus per presentes, quod

in quodam castro nobis atque vobis noxio (C. A.: nociuo) inferentes quosdam latrunculos vel raptores exquisiuimus speculando. Volentes ergo tam vestri quam nostri profectus causa idem castrum et tantorum nequam obseruaculum disrumpere, vobis presentibus supplicamus quatenus vestrum adiutorium nobis ad hoc dignemini erogare, vt vobis nostro iuuamine parati fuerimus viceuersa. Datum etc.

- 25. H. duci Slezie etc. Bol. d. gr. dux etc. (C. A.: H. duci B. etc.) Ablehnende Antwort.
- 26. Excell. princ. P. duci Slezie Kracouie H. d. gr. dux (C. A.: H. duci etc. Jo. dux etc.). Ginladung zur Jagb.
- 27. Victor. princ. etc. H. d. gr. dux (C. A.: princ. F. etc. H. d. gr. etc.). Ablehnende Antwort.
- 28. Princeps principi, ut dimittat captiuum (C. A.: Qualiter dux duci scribit super milite capto). Inclito duci... Bol. (duci) Slezie H. dei gracia etc. (C. A.: K. H. etc.) sal.... Intelleximus..., quod vos N. nostrum militem seu feodalem in nostro negocio peragendo captiuastis nulla causa meritoria precedende. Quare... supplicamus, quatenus predictum N. . . . a vinculis enodetis u. s. w.
- 29. Responsum (C. A.: Quomodo idem rescribit eidem, quod eundem militem non potest). Illustr. principi . . . Bol. dei gr. etc. (C. A.: H. duci Bol. etc.) sal. . . . Noueritis, quod N. miles vester seu feodalis . . . , non in nostro equitatu vel reysa ymmo quorundam aliorum in forma nostri gyrouagantium . . . est detentus u. f. w.
- 30. Princeps principi, ut liberet eum ab obsidione inimicorum et cetera (C. A.: Quomodo dux duci scribit super stimulo liuoris et inimicicie). Viro . . . etc. (C. A.: Bol. etc. H. dux etc.) sal. . . . Vestre singulari amicicie, de qua multum presuminus, volumus presentibus declarare, quod t. et t. aduersum nos stimulum liuoris et inimicicie exacuit nullis meritis exigentibus nostram terram cottidie contra iusticiam occupando, non contentus in eo, sed quod nos in tali castro valido exercitu obsidione subitanea circumuenit. Quare ex parte fidei vos monemus iugiter et attente exorantes, quatenus in tanto periculo constitutis vestra sagaci valetudine succurrere studeatis, vt nos a predictorum inimicorum grauamine perfido liberatos senciatis, vt vestris precibus erimus prompciores. Datum etc.
- 31. Rescriptum (C. A.: Rescribit sibi velle succurrere). Elect. princ. H. duci Bol. d. gr. (C. A.: viro H. duci etc. Bol. etc.) sal. . . . Quos verus amor copulat et coniungit, non immerito debent alterutrum se iuuare . . . itaque . . . C armigeros vobis decreuimus destinare . . . venire nequimus propria in persona u. s. w.

- 32. Princeps principem munit a periculo (C. A.: Quomodo dux ducem auisatum reddit). Viro . . . B. dei gr. etc. C. in tali loco (C. A.: L. duci etc. H. etc.) amiciciam . . . intelleximus, quod t. et t. vobis nocituras ad omnia genera destruccionis insidias ponere machinatur u. f. w.
- 33. Dankende Antwort. H. duci Slezie etc. Bol. dei gr. etc. (C. A.: H. duci etc. Bol. etc.).
- 34. Princeps principi, ut conducat suos homines (C. A.: Quomodo principi dux scribat pro conductu). Illustr. principi B. duci Slezie etc. H. dei gr. etc. (C. A.: Bol. etc. H. dei etc.) sal.
- 35. Zusage. H. duci Bol. dei gr. (C. A.: H. duci etc. Bol. etc.) sal. . . . vel sic: (C. A. bazu am Rande: Quomodo dux duci rescribit precepisse aduocatis suis complere iusticiam) u. s. w.
- 36. Ohne Ueberschrift (C. A.: Quomodo dux duci scribit super iusticia exequenda). Viro... Bol. duci Slezie H. dei gr. (C. A.: Bol. etc. H. etc.) sal. u. s. w.
  - 37. Bufage (fehlt im C. A.).
- 38. Ohne Ueberschrift (C. A.: Quomodo principi dux scribit pro consilio sibi suggerendo). Viro multiplici nobilitatis genere purpurato Bol. duci Slezie H. dei gr. (C. A.: F. etc. H. d. gr. etc.) salutem et omnem iusticiam inuiolabiliter obseruare. (C. A.: et nomine principis realiter gubernare). Quoniam omne regnum in se diuisum desolabitur verumque ex vnione multorum confauencium consolabiliter consolidatur, recognoscentes siquidem nostrorum consiliariorum fidelium ex instinctu, quod ex vnione mutua inter nos pactis decentibus rite et racionabiliter premissis terre utrorumque in profectibus nostrum vigeant suisque fructibus uberius conquiescant, itaque nos vterque vtrobique ex parte pacis diuiciis hominibus affluentibus nostro dominio laucius perfruamur, vestram illustrem amiciciam in forma utentis consilii presentibus duximus exquirendam, quatenus ad retrudendam diuersorum nobis insurgencium facultatem vnionis federe constringi alterutrum arbitramur, vt quidquid vni nostrum imminet a quocunque, alter se equalem porcionem nouerit accepisse, singuli nobis faciliter insurgere quod (?) formident; vestrum intentum deliberacione super eo prehabita nobis litteratorie rescribatis. Datum etc.
- 39. Ohne Ueberschrift (C. A.: Quomodo rescribit idem eidem velle seruare unionem). Viro equitatis et iusticie clamide renitenti H. duci Bol. (C. A.: Bol. etc. H. etc.) sinceram amiciciam et semper iniustos sacro iuuamine superare. Vestris litteris receptis amicabiliter et perlectis de maturo nostro consilio arbitramur consulimus

et laudamus, quod secundum tenorem vestrarum litterarum vnio fraterna et plus quam fraterna inter nos habeatur semota quavis opinione subdola et consciencia viciata seuoluta ab vtroque nostro corporali prestito iuramento, datis et scriptis eciam desuper (C. A.: super ipso) nostris publicis instrumentis, vt quicunque nostrum huiusmodi vnionis seu compaccionis inter nos iuramento habita (!, C. A.: vnioni mutua int. n. habita) in curriculo quinque annorum destiterit, in trecentis (C. A.: C) marcis alteri iuridice obligare (!, C. A.: obligatur) occasione qualibet seuoluta.

- 40. Ohne Neberschrift (C. A.: Quomodo scribitur duci de inimicis suis). Generoso viro... H. duci etc. Bol. (C. A.: H. duci etc. F. etc.) sal... vobis significamus... quod emulorum vestrorum et inimicorum N. et N. equitatus siue reysa in vestram prouinciam dirigitur in instanti u. s. w.
- 41. Rescriptum (C. A.: Quomodo idem refert graciarum acciones eidem). Sincer. princ. B. duci Slezie etc. P. (!) dei gr. (C. A.: Sinc. amico suo ill. princ. Fr. etc. H. etc.) sal.... Ex quo in melius et perfeccius complementum sue persecucionis emuli nostri aspirant ad deuastanda nostra hereditaria deuenire nobiscum ad concordiam renuentes, restat ut ad resistenciam virilem festinemus... vobis graciarum inferimus multiplicas acciones petentes.. quatenus manu dignemini auxiliari subuenire. Datum.
  - 42. Ohne Namen (C. A.: F. etc. H. etc.). Siegesbotschaft.
  - 43. Ohne Namen (C. A.: H. duci etc. Fr. etc.). Gludwunsch bazu.
- 44. Ohne Namen (C. A.: Ludowico etc. H. etc.). Einladung zu einer Zusammenkunft.
  - 45. Ohne Namen (C. A.: H. duci etc. Fr. etc.). Busage.
- 46. Princeps principi, ut statuat treugam cum suo aduersario (C. A.: Quomodo scribitur, ut fiat pacis firmamentum). Viro . . . B. duci Slezie H. dei gracia dux etc. (C. A.: Fr. duci etc. H. etc.) sal. . . . Percepimus referentibus fide dignis, quod contra t. et t. nostros affines et amicos speciales nulla causa racionabili originem offerente, sed instinctu voluntatis proprie insurrexistis hostiliter et indigne. Nolentes igitur hec et hijs similia dissimulato animo preterire, licet predictorum amicorum iniuriam non minus quam propriam reputemus, hortando consulimus et consulentes exhortamur, quatenus cum predictis treugarum federa ineatis, quibus durantibus nostra sollicitudine meritante (C. A.: mediante) mutua reconciliacione prehabita inter nos fiat et pacis et concordie firmamentum. Datum etc.

- 47. Rescriptum (C. A.: Quomodo scribitur, quod statum treugarum fieri recusatur). Egregio princ. H. duci Slezie Bol. dei gr. etc. (C. A.: H. etc. Frider. etc.) sal. . . . Quoniam tenet mentis vestre credulitas, quod affines vel amicos vestros sine legittime cause preambulo prosequamur, vestre industrie scire damus, quod ipsi per nos rogati sunt et sepe moniti, statutum treugarum inter nos fieri friuole recusabant; verumtamen quantumcunque per predictos propessi simus violenciam, vestris beneplacitis ad statuendas treugas nos offerimus et ad ordinandam reconciliacionem amore vestri beneuolos et paratos. Datum et cetera.
- 48. Princeps principi, ut veniat ad diem placiti suam causam arbitris recommittens (C. A.: Quomodo scribitur, quod terra desolatur). Viro strenuo . . . B. duci etc. H. etc. (C. A.: F. duci etc. H. etc.) sal. . . . Ex racione consideracionis perspicue recognoscentes, quod per disturbia discordiarum omnis terra subicitur desolacioni et merori habitatoribus ipsius se ferentibus ad terminos alienos, vbi statu pacifico perfruantur, nonne ut intelligere poteritis ex gwerrarum strepitu vlla vtilitas prouenit? sed pocius per nutrimentum concordie terre diuicijs ubertantur. Idcirco saluberrimum estimamus, ut t. die in t. loco ad diem placiti et concordie veniatis vestram causam proponentes et remittentes principum arbitrio et dominorum, qui vtrobique articulis discussis intendant ad pacis reformacionem sedatis omnibus, qui erant discordie nutritiui. Datum etc.
- 49. Rescriptum (C. A.: Quomodo scribitur super terre oppressionem). Viro...H. etc. (C. A.: H. etc. F. etc.) sal.... Non opinamur vestre dominacioni esse incognitum, qualiter t. nulla causa preuia terram nostram contra iuris ordinem nobis absentibus oppressit nimium hijs diebus. Attamen...ad statuenda pacis federa videbimur loco et tempore deputatis u. s. w.
- 50. Princeps principem vocat ad auxilium ad diem placiti sui (C. A.: Quomodo scribitur super treugarum expiratione). Insign. princ. Bol. etc. H. etc. (C. A.: Jo. etc. H. etc.) sal. Quia treugis inter nos et t. venerit expirantibus dies placiti et conducta, vestram amiciciam attencius deprecamur, quatenus t. die cum strennua comitiua et armato bellico ad t. locum veniatis, ut interposito vestro consilio tractatus colloquii debitum exitum sorciatur.
- 51. Rescriptum, quod non possit venire, sed mittit procuratores (C. A.: Quomodo scribitur non posse interesse diei colloquii). Viro . . . H. duci etc. C. (!) etc. (C. A.: H. etc. Jo. etc.) sal. u. f. w.

- 52. Princeps principi, ut consenciat composicionem per abitros et credat nunciis (C. A.: Refert grates protreugis). Generoso princ. . . . (C. A.: H. duci etc. Fr. etc.) sal. u. f. w.
  - 53. Ohne Namen. (C. A.: F. etc. H. etc.) Zusage.
- 54. Princeps principi, ut suos profugos non foueat (C. A.: Quomodo scribitur super profugis et proscriptis elongandis). Viro... H. duci etc. B. etc. (C. A.: H. etc. F. etc.) sal.... Quoniam post multa gwerrarum discrimina inter nos altrinsecus pax fuerit reformata, nunc autem quia pacis federa in suis articulis quodammodo violantur, ex eo videlicet quod, ut dicitur, in castris vestris nostri profugi receptantur, vestram magnificenciam petimus in hijs scriptis, quatenus nostros profugos et proscriptos a vestris finibus elongetis bonum pacis et concordie inter nos rite statutum inuiolabiliter obseruantes, alioquin contraria contrariis curabuntur. Datum etc.
- 55. Jo. (!) etc. H. etc. (C. A.: Fr. etc. H. etc.) quod non sint receptati.
- 56. Princeps principi, ut suis ablata in eius districtu iubeat reddere (C. A.: Quomodo scribitur pro rerum dispendijs). Excell. viro etc. Bol. duci etc. H. etc. (C. A.: Fr. etc. H. etc.) sal. u. f. w.
  - 57. H. etc. B. etc. (C. A.: H. duci etc. F. etc.). Zusage.
- 58. Princeps principi, ut alteri non adhibe at iuu and o etc. (C. A.: Quomodo scribitur, ne ad beneplacita cuius piam satagetur). Viro...Jo. (!) duci etc. H. etc. (C. A.: H. duci etc. Fr. etc.) sal.... Assercio quorundam pronunciat t. principem vobis speciales litteras destinasse, ut cum vestra comitiua militari sibi in succursum super t. principem vos presencialiter transferatis. Sane igitur cum per huius exhibicionem auxilii modicum fructum consequi valeatis, vobis consulimus bona fide, quatenus in tranquillitate animi et commodo subditos vestros, quibus dampnosa esset absencia vestra, proteccionis pallio obumbretis nec ad beneplacita cuius piam satagetis laboribus et expensis. Datum etc.
  - 59. H. etc. Bol. etc. (C. A.: H. duci F. etc.). Busage.
- 60. Ohne Ueberschrift. (C. A.: Quomodo scribitur, ut permittatur transitus exercitus). Viro . . . H. duci etc. Bol. etc. (C. A.: H. duci etc. Jo. etc.) sal. . . . Nostris consiliariis et nostrorum fidelium primipulis uel capitaneis preordinatus est transitus nostri exercitus per vestrum confinium absque ullo vestrorum dispendio sub-

enterum. Ne ergo predicti homines ibidem detineantur aliquo impedimento, vestram industriam presentibus exoramus, quatenus premisso aduocato vestro tam ciues ciuitatum quam volgares villarum rigore mandati taliter compescatis, ne opprobrioris clamoribus et verbis contumeliosis turba nobilium in iracundiam pronocetur. Datum etc.

- 61. Rescriptum (C. A.: Quomodo rescribitur non posse habere securitatem). Excell. princ. Bol. H. etc. (C. A.: F. duci etc. H. etc.) sal. . . . Non possumus securitatem omnimodam habere de exercitu transituro per nostros terminos, quia timor nobis incumbit, ne forte nostri homines grauibus dispendijs opprimantur. Ideirco obuiandum transire volentibus ad partes illas conferre volumus nostram presenciam sperantes quod in transitu pacifico uestrorum fidelium nullus debeat inquietacionis laqueum experiri.
- 62. Princeps principi, ut cum suis amicis concordet (C. A.: Quomodo scribitur super contencionis materia). Strennuo princ. Bol. duci etc. H. etc. (C. A.: F. duci etc. H. etc.) sal. . . . Cum inter N. et C. nostros fideles et amicos speciales contencionis materia sit exorta, . . . vestram prudenciam requirimus . . . , quatenus predictos ad unionem amoris . . . reuocetis . . .
  - 63. H. etc. Jo. (!) etc. (C. A.: H. duci etc. Jo. etc.) Zusage.
- 64. Princeps principi, ut concordet cum aduersariis (C. A.: Quomodo scribitur, ut veniatur ad concordiam). Viro . . . H. etc. Bol. etc. (C. A.: H. duci etc. Fr. etc.) sal. . . . intuentes varietates grauaminum, quibus per tales vestri pauperes opprimuntur, vestre nobilitati perswadendum dignum duximus . . . quatenus ad concordie stabilitatem cum predictis . . . ueniatis . . .
- 65. Rescriptum, quod velit concordare (C. A.: Quomodo scribatur uelle concordari). Viro . . . etc. (C. A.: Friderico notario etc. Her. Weinhaekel ) etc.) sal. . . . vestram affectuositatem rogamus . . . quatenus vice et nomine nostri predictos nostros aduersarios accedatis tractaturi cum ipsis, que sint facienda ad pacis et concordie stabilis firmamentum.
- 66. 67. 68. 69. Ohne Namen (C. A.: H. duci etc. F. etc. und umgekehrt). Ueber einen entflohenen Gefangenen.
- 70. Princeps principi, ut sibi ratum teneat, quod promisit (C. A.: Quomodo scribatur, ut procedatur ad consumacionem). Viro . . . etc. (C. A.: H. etc. F. etc.) salutem . . . . Sicud constituistis nobis in t. loco, vbi presencialiter fuimus, super-

<sup>1)</sup> Bgl. S. 313.

quibusdam negociis, prout scitis, resedit finis tractatuum; itaque vestram exhortamur amiciciam . . . quatenus . . . ad ipsorum negociorum consumacionem . . . procedatis . . .

- 71. Ohne Namen. (C. A.: Jo. (!) etc. H. etc.) Bufage.
- 72. Princeps principi insinuat, quod ciues sui aduersarii sibi homagium facere uolunt, petens ut vadat cum eo (C. A.: Quomodo scribitur super ciuibus app.). Viro . . . etc. (C. A.: Jo. etc. P. etc.) sal. . . . Nouerit uestra dominacio . . . quod t. ciues t ciuitatis sencientes se per suum dominum t. principem uidelicet nostrum aduersarium nimium et indebite aggrauari sibi deseruire amplius rennuant . . . ex tune nobis homagium facere vnanimiter conspirauerunt. Quamobrem vestram constanciam duximus . . . exorare, quatenus ad predictam ciuitatem una nobiscum dignemini appropinquare decernentes nichilominus, quod uobis super eo melius . . . videbitur. Datum etc.
- 73. Ohne Namen (C. A.: F. etc. H. etc.). Antwort, Mahnung zur Borfict.
  - 74. Ohne Namen. Bitte um Gulfetruppen.
  - 75. Ohne Namen. Zusagende Antwort.
  - 76. Ohne Namen. Abichlägiger Beicheib.
  - 77. Dhne Namen. Bitte um Gulfegelber.
- 78. Sic mittit princeps pro soldenariis (C. A.: Quomodo dux scribit militibus in auxilium). (C. A.: H.) d. gr. dux uniuersis militibus feodalibus et baronibus aliisque singulis . . . sal. . . vos omnes . . . inuitamus nobis in auxilium ad inimicorum nostrorum seuiciam prosternendam . . . inuocantes, ut infra spacium unius mensis armorum apparatibus expediti competenter ad nos in talem locum studeatis audaciter proficisci . . .
- 79. Ohne lleberschrift (sehlt im C. A.) . . . Vestre serenitati notorium extitit . . . , quod pro nostra possibilitate prestitimus ad violenciam hostium repellendam, qui nunc simul nobis incumbunt . . . Quare petimus vos . . . quatenus omnes milites vestros et alios, quos reperire valeamus in terra vestra fortes in exercicio militari . . . precibus vel muneribus conducamus . . .
- 80. Ohne Reberschrift 1) (C. A.: Quomodo rescribunt milites). Stren. princ. etc. (C. A.: Seren. H. duci) t. milites... Fama volante... auribus nostris insonuit vos copia virorum indigere ad inimicorum vestrorum proteruiam compescendam. Noueritis vos t. et t.

<sup>1)</sup> Antwort auf Mr. 78.

competentibus armis bellicis habundare, vnde . . . ad uos . . . veniemus, incertis dumtaxat stipendiis nos securos nihilominus facietis.

- 81. Princeps principi petit, vt veniat ad statuendam pacem (fehlt im C. A.). Illustrissimo principi domino etc. salutem u. f. w.
  - 82. Ohne Namen. Busage (fehlt im C. A.).
- 83. Princeps principi, ut faciat suo viro iusticiam in suo iudicio (C. A.: Quomodo scribitur pro iusticia complenda). Ohne Namen.
- 84. Princeps iudici precipit, ut faciat alicui ablata restitui (C. A.: Quomodo precipitur iudici). I. dei gr. t. dux vel miles (C. A.: H. dei gr. etc.) suo iudici uel sculteto u. f. w.
  - 85. 86. Ohne Namen. Empfehlungsichreiben. (85 fehlt im C. A.)
- 87. 88. 89. 90. Ohne Namen. (88 und 90 fehlen im C. A.) Borladungen behuft gerichtlicher Berantwortung.
  - 91. Ohne Namen. Einladung zur Pathenschaft.
- 92. 93. Ohne Namen. Littera credencie.
- 94. (C. A.: P, am Rande: H., dei gr. princeps uel dux etc.) N. dei gr. dux etc. Gelbforderung eines Fürsten (collecta uel accio, darüber: daz geschos).
  - 95. Cbenfo.
- 96. 97. 98. 99. 100. (97—100 fehlen im C. A.). Verschiebene Aufträge. Ohne Namen.
- 101. Ohne Ueberschrift (C. A.: Quomodo scribitur pro peruigili custodia apponenda). Ohne Namen.
- 102. D. Ue. (C. A.: Quomodo scribitur, ut ascendatur ad municionem). Ohne Namen.
- 103. D. Ue. (C. A.: Quomodo scribitur pro pauperibus grauatis). Ohne Namen.
- 104. D. Ue. (O. A.: Quomodo scribitur pro C marcis pecunie). Ohne Namen.
- 105. D. Ue. (C. A.: Quomodo scribitur super in articulo necessitatis posito). Ohne Namen.
- 106. D. ue. (C. A.: Quomodo dux scribit episcopo super eius capellano beneficij egenti). Venerabili in Christo patri ac domino t. ecclesie episcopo H. dei gr. dux etc. u. f. w.
- 107. Dux petit fratrem suum, ut veniat secum ad colloquium (C.A.: Quomodo scribitur, ut quis conueniat cum alio). Ohne Namen 1).

<sup>1)</sup> Bu einem mit: vel sie angeschlossenen Schreiben hat der C. A. folgende Ueberschrift: Quomodo quis rogatur usnire ad sollempnitatem.

- 108. D. tte. (C. A.: Quomodo quis scribit alteri uelle pacis federa recusare). J. (!) dei gr. dux Slezie et dom. Glo. Bol. duci etc. (C. A.: L. dei gr. dux etc. F. duci etc.) salutem pro meritis uel salutem, quam meruit adipisci. Dissimulato animo transia (fchit im C. A.) et preterire nolentes iniuriosas violencias et violenta iniurias, quas nobis nullis meritis exigentibus (C. A.: intulistis uel) per vestros complices affici permisistis, seu quas nostris hominibus indebit intulistis, vos et omnes, qui vobis auxiliarii astiterint, tenore presencium diffidamus tam vobis quam ipsis vniuersaliter singulis et singularite vniuersis pacis federa recusantes. Datum.
- 109. D. Ue. (C. A.: Quod bona sua sibi usurpauit). A. de gr. dux (C. A.: R. dei gr. etc. H. duci etc.) noticiam subscriptorus u. s. Snhalt wie No. 108.
- 110. D. lle. (C. A.: Quod non sit sine uiribus). C. (!) de gr. Henrico duci etc. (C. A.: H. dei gr. etc. L. etc.) pro salut gladium bis acutum uel eterne calamitatis copiam adipisci uel quidqui contrarium est saluti u. s. Mntwort auf 109.
- 111. D. Ue. (C. A.: Quomodo dux scribat militibus, ut inueniantur parati apparatibus quibuslibet prout decet). N. (!) (C. A.: L, am Rande: H) dei gr. dux Slez. et dom. Glog strennuis viris et honestis militibus feodalibus satellionibus baronibus suisque fidelibus uniuersis . . . Vestram uniuersitatem presentibus volumus non latere, quod a quibusdam latrunculis . . . quoddam castrum metis nostre prouincie adiacens est possessum, per quos nostris pauperibus . . . dampna plurima inferuntur. Vnde nostre gracie sub obtentu vobis . . . precipimus . . . , quatenus sub interuallo decem (C. A.: xiiij) dierum valide expedicioni parati inueniamini . . .
- 112. D. Ue. (C. A.: Quomodo scribitur principi super querimoniis). Magnifico principi . . . B. duci etc. Albertus et C. (C. A.: L. duci etc. H. et C. tales) u. s. Bitte um Bestelung von seindlicher Belagerung.
- 113. D. Ue. (C. A.: Quomodo dux scribit militi super dampnis bonorum illatis). J. (am Ranbe: A.) dei gr. dux Slezie et dom. Glog. (C. A.: A. dei gr. dux etc.) viro strennuo et fideli suo militi N. u. s. & Gerichtliche Borlabung.
- 114. D. Ue. (C. A.: Quomodo miles se excusat). Nobil. princ. . . . H. duci N. eius miles u. s. w. Antwort auf Nr. 113.
- 115. D. Ue. (C. A.: Quomodo scribitur castellano). J. (am Ranbe: A.) dei gr. (C. A.: F. dei gr. etc.) dilecto et fideli N. suo castellano u. s. w. Mahnung zur Bachsamfeit gegen die Feinde.

- 116. Ohne Namen (C. A.: H. duci etc.). Antwort.
- 117. D. Ue. (C. A.: Quomodo dux scribit ciuibus pro ciuitate solidanda). A. dei gr. (C. A.: H. dei gr. dux etc.) fidelibus suis ciuibus u. f. w.
- 118. D. Ue. (C. A.: Quomodo ciues rescribunt pro uirorum comitiua). Inclito princ. . . . (C. A.: H. duci etc.) vniversitas ciuium in t. loco u. f. w.
- 119. Excelso princ. (C. A.: H. duci etc.) Jo. suus miles u. s. w. Bitte eines Gefangenen um Befreiung.
  - 120. D. Ue. A. (C. A.: F.) dei gr. suo fideli militi Jo. . . . Busage.
- 121. D. Ue. (C. A.: Quomodo conqueritur quis super aduocato). Illustri princ. . . . etc. (C. A.: H. duci Pollonorum domino Glog. etc.) iurati consules ac scabini totaque vniuersitas ciuium in t. loco u. f. w.
- 122. D. Ue. (C. A.: Quomodo dux scribat aduocato super rigiditate). C. d. gr. dux etc. (C. A.: H. dei gr.) dilecto et fideli suo aduocato u. s. w.
  - 123. Anzeige eines faumigen Schuldners (fehlt im C. A.).
  - 124. D. Ue. (fehlt im C. A). Empfehlungsschreiben.
- 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. (im C. A. fehlen Nr. 129 und 131). Mahnungen an Schuldner.
  - 132. 133. 134. Entschuldigung bes Schuldners.
  - 135. Gewährung eines Aufschubes für ben Schuldner.
  - 136. Bitte um ein Darlehn.
- 137. Mahnung an einen Schuldner. C. M.: Hic incipiunt priuilegia. C. A.: Superius satis competenter dictum est de quinque partibus epistole. Et est dictum de litteris missoriis principum imperatorum regum ducum comitum et aliorum in communi et econtra. Nunc videndum est in hac particula de priuilegiis. Dann solgt eine Abhandlung über die Privilegien. Darauf: Secuntur exempla priuilegiorum.
  - 138. D. U.c. (C. A.: Priuilegium super collacione uille). In nomine domini amen. Cum tempus nostrum continua reuolucione . . . labatur, . . . prudentis consilium est, ut acta digna memoria scriptorum . . . seruentur integra . . . Hinc est quod nos H. dei gr. dux Slezie et dominus Glog. (C. A.: Henricus dux etc.) notum facimus omnibus . . ., quod N. nostro fideli militi . . . pro suis dampnis in nostro seruicio receptis villam nostram sic dictam . . . contulimus . . . Actum et datum in t. loco anno domini MCCC etc. (C. A. fügt hingu: iiijor nonas Apriles) per manus Ny. nostri notarii presentibus Jo. et C. . . .

- 139. D. Ue. (C. A.: Priuilegium concordie inter aliquos facte). In nomine domini amen. Ab humana facilius labuntur memoria . . . Cognoscant itaque sane presentes et posteri . . . quod nos princeps dei gr. Polonorum videlicet H. dei gr. dux Glog. et B. dux Brig. (C. A.: nos omnes principes dei gr. Pol. vid. H. dux etc. et Bol. dux etc.) videntes, quod per malum discordie res magne defluunt... ex proborum virorum consensu gwerram diurnam inter nos habitam atque rancorem deponentes ad pacis et concordie federa deuenimus per quingennium duraturas positis obsidibus ex parte pacis vtrobique datis super hijs nostris publicis instrumentis sigillorum utrorumque nostrorum munimine roboratis, tali quoque paccione seu federe intercluso, quod det CC (C. A.: 30) marcas alteri, qui a pace resiliet constituta; preterea ut res illa stabilior ac integrelior perseueret, nostrum episcopum et patrem in Christo venerabilem vterque rogauimus, vt sigilli sui una cum nostro cyrographo in huius testimonium dignetur apponere firmamentum. Actum . . .
- 140. D. Ue. (C. A.: Priuilegium super feedum alicuius principis suo militi). In nom. d. amen. Quoniam que fiunt in tempore... Sciant ergo... quod nos H. dei gr. Nycolao (C. A.: H. etc. N.) nostro fideli militi... concessimus... t. villam uel oppidum uel castrum nomine feedi u. f. w.
- 141. D. Ue. (C. A.: Priuilegium super collacionem castriuel municionis).
- 142. D. Ut. (C. A.: Priuilegium pro milite). In . . . Viri fideliter obsequentes . . . Nouerint ergo . . . , quod nos H. dei gracia etc. considerantes probitatem longumque seruicium et fidelem, quo amorem et fauorem nostrum demeruit H. talis miles fidelis . . . x mansos agri uel allodium ipsi . . . concedimus u. f. w.
- 143. D. Ue. (C. A.: Priuilegium super obligacionem municionis uel castri uel pecunie etc.) . . . H. d. gr. dux t. etc. (C. A.: H. etc.) u. f. w.
- 144. D. ue. (C. A.: Priuilegium testamenti alicuius laborantis in extremis licet sane mentis). In nomine sancte trinitatis et indiuidue vnitatis amen. Cuius incarnacionis anno domini (!) MCCC etc. (C. A.: MCCC x iiij) 1) tali die. Cum inter vniuera animalia (C. A.: animancia) . . . Pateat igitur . . . quod nos Johannes (C. A.: F.)

<sup>1) 1314</sup> ftarb kein schles. Herzog Johann; wenn ber Formel eine wirkliche historische Urkunde zu Grunde liegen soll, hatte man etwa an Johann von Steinan († zw. 1361—1365) zu benten (ift hinter ben brei C ein L ausgefallen?).

miseracione diuina dux Slezie etc. (C. A.: dux etc.) in extremis mortis laborantes sic nostrum volumus ordinare testamentum, videlicet quod t. ecclesie uel claustro tot mansos agri uel t. villam uel allodium eul molendinum . . . legamus u. s. w.

- 145. D. Ut. (C. A.: Recognicio fideiussionis pro captivo). Nos H. dei gr. etc. et N. etc. (C. A.: H. dei gr. etc.) u. s. w.
- 146. D. Ut. (C. A.: Priu. de non sumendo vindictam pro captiuitate). Ego N. miles t. u. s. w.
- 147. D. Ue. (fehlt im C. A.). A. doi gr. dux t. etc. u. s. w. Geleitschreiben.
- 148. 149. 150. H. dei gr. dux etc. Belohnung treuer Dienste burch Berleihungen u. f. w.
- 151. D. Ut. (C. A: Et notandum, quod nullum priuilegium perpetuitatem habet, nisi confectum fuerit ex.. (?)
  principis et suo sigillo fuerit munitum et coram eo acta
  fuerint recitata. Ideo aliquis resignans uxori sue dotalicium coram principe, sic scribitur priuilegium super
  eo etc. racionabiliter). Nos H. dei gr. etc. publice profitemur...,
  quod . . . t. miles . . . t. uillam uel bona . . . sue uxori . . .
  dedit . . nomine dotalicii tenendam . . ., quod dotalicium volgari
  nomine morgengobe nuncupatur u. [. w.
- 152. D. Ue. (C. A.: Priu. resignacionis bonorum, que pater filio uel frater fratri religat coram principe). . . . Nos H. dei gr. dux u. s. w.
- 153. D. Ue. (sehlt im C. A.). . . . Nos igitur H. dei gr. etc. u. s. w. Erbtheilung.
- 154. D. tte. (C. A.: Priu. super feodo deserviendo secundum terre consuetudinem). Noverint . . ., quod nos t. dux (C. A.: H. etc.) u. s. Belohnung treuer Dienste.
- 155. D. Ut. (C. A.: Priu. super concambio, quod solet fieri inter principes). In . . . Gesta principum . . . Ideoque nos H. dei gr. ad noticiam . . . volumus deuenire, quod . . . cum preclaro principe domino N. (C. A.: F.) . . . cum villis nostris uel ciuitatibus t. concambia uel commutacionem fecimus . . . quod (C. A.: nostram) villam . . . idem dominus N. . . . possidebit . . ., nos quoque ipsius villam . . . possidebimus u. [. w.
- 156. D. Me. (C. A.: Priu. super concambio inter militem uel ciues facto coram principe, qui hoc confirmat). . . . Nos igitur H. dei gr. dux etc. u. f. w.
  - 157. D. ue. (C. A.: Recognicio vendicionis uel empcionis

aliquorum bonorum venditorum cum omnibus utilitatibus).
... Nos H. dei gr. dux t. etc.... quod A. miles u. s. w. Berfauf.

158. Recognicio super obligacione alicuius municionis uille uel castri. (C. A.: Item priu. super obligacionem castri pro pecunia). H. dei gr. dux etc. (C. A. nos dux etc.) Berpfändung einer Festung.

159. Item recognicio obligacionis (C. A.: Item priu. super obligacionem uille uel castri pro pecunia)... nos t. dux etc. (C. A.: H. etc.) u. s. w.

160. Recognicio alicuius libertatis alicui date (C. A.: Recognicio libertatem dare super aliqua bona) . . . H. dei gr. dux.

161. Recognicio libertatis, que datur destructis hominibus per incendia et rapinas (fehlt im C. A.). Nos H. etc. u. f. w.

162. Item recognicio instrumenti compromissionis in arbitros et arbitratores pro pace facienda (C. A.: Priu., quando principes composicionem gwerrarum in arbitros recommittunt et ad concordiam deueniunt). Nouerint vniuersi . . . , quod nos H. etc. cupientes dissensionem . . . inter nos et t. principem . . . per modum composicionis amicabilis complanari . . . in t. et t. compromisimus arbitros . . . ; quam ordinacionem . . . si quis ex nobis violauerit . . . , laudamus . . . , ut parti aduerse C marcas et ipsis arbitris totidem pro satisfaccione . . . persoluat u. f. w.

163. Ohne Reberschrift (C. A.: Jurat, quod velit assistere alteri totis viribus contra omnem hominem). Nouerint vniuersi . . . , quod nos t. dux etc. (C. A.: nos H. etc.) t. principem zelo amoris . . . prosequentes eidem . . . compromisimus assistere . . . contra omnem hominem. Ipse vero . . . similiter nobis . . . facere repromisit u. f. w.

164. Recognicio militum et ciuium faciencium alicui principi homagium (C. A.: Recognicio homagii, quod faciunt milites inter se et ciues alicui principi). Nouerint vniuersi..., quos nos t. milites et barones omnesque ciues communiter t. prouncie et ciuitatum H. (C. A.: N.) duce quondam nostro... orbatos nos esse sencientes serenissimo principi duci H. Glogow. (C. A.: H. duci t.) adhesimus subicientes nos et nostra eius proteccioni... prestantes ei nostre fidelitatis homagium u. ſ. w.

165. Recognio de promisso principis, quod velit ipsis ciuibus fauere et ipsorum iura admittere (C. A.: Rec. pro-

missi, quod princeps uelit illis fideliter preesse, qui sibi homagium prestiterunt). Nouerint vniuersi . . . , quod nos H. t. dux etc. receptis promissis et iuramentis t. . . . ciuium . . . nos pariter ipsi eis promisimus . . . ipsorum iura firmiter . . . tenere u.f. w.

166. Et tunc sic formantur instrumenta super promissa solucionis uel cuiuscunque condicionis (C. A.: Tunc sic form. instr. s. pr. sol. u. c. obligacionis facte sub obstagio). Nouerint vniuersi . . . uel sic: Nouerint vniuersi . . . , quod nos H. dei gr. etc. (C. A.: ego N.) dare et soluere promittimus (C. A.: promitto) . . . viro H. (C. A.: N.) ciui . . . xx (C. A.: L) marcas . . . pro x staminibus de Ypra apud eum emptis . . . in festo t. . . .; quod si in dicto termino . . . non soluerimus . . . , ciuitatem t. subintrabimus nomine obstagii de eadem villa nullatenus recessuri, donec predicto H. de predicta pecunia . . . fuerit satisfactum u. § w.

- 167. Item aliud instrumentum super idem (C. A.: Item aliud de eodem). Nos H. dei gr. dux etc. u. f. w.
- 168. Beglaubigungsschreiben eines Boten. (Dieses Schreiben und die solgenden stehen sammtlich nicht mehr im C. A.) 1).
  - 169. Fast wörtlich mit Rr. 164 übereinstimmenb.
  - 170. Berfprechen, jum Turnier (torneamentum) ju tommen.
  - 171. Einladung jum Turnier (hastiludium).
  - 172. 173. Gelbanweisung.
  - 174. Inhalt und Wortlaut fast wie Nr. 80.
  - 175. 176. Gewährung von freier Einfuhr (immunitas thesonei).
  - 177. Empfehlung eines Dieners.
- 178. 179. Das Pafftren eines verbotenen Beges wird mit Strafen belegt.
  - 180. Belohnung treuer Dienfte.
  - 181. Mittheilung von der Geburt eines Kindes.
- 182. A. dei gr. dux dilectissime sue coniugi. Ankundigung balbiger Rückfehr aus bem Feldzuge.

<sup>1)</sup> Das Abm. Formelbuch enthält dann noch folgendes hierher gehöriges:

Tunc sequitur de quibusdam formulis in spiritualibus negociis... de citacione iudicis delegati. Forma sentencie excommunicacionis late ob contumaciam (?). Forma litterarum, que formate presbiterorum vocantur. Forma litterarum dimissorialium. Forma presentacionis uel temporalis priuilegii. Forma spiritualis priuilegii super beneficio, quod vocatur cura. Den Michiufi gegen die folgenden Formein, die sich sämmtlich nicht mehr auf Schlesien beziehen, bildet am Ende von fol. 39 a ein rothunterstrichenes Amen.

183. Inclito principi et domino C. (!) dei gr. . . . Agnes sua coniunx u. f. w.

Fol. 34a: Explicit summa cursus curie per manus Nycolai de Hawelswerde. Et alia que sunt subscripta collecta sunt de diuersis dictis. Procuratoria multa possunt formari ex isto procuratorio.

184. Procuratorium. In nomine domini amen. Noverint vniuersi . . ., quod ego H. . . . facio . . . virum H. . . . meum verum et legittimum procuratorem . . . in omnibus et singulis causis meis . . . dans eidem . . . plenum mandatum et liberam potestatem agendi defendendi u. f. w.

185. Empfehlung eines Clerifers für ein Beneficium.

186. Reuerendo in Christo patri et domino domino Nenkero diuina ac sedis apostolice prouidencia episcopo Wratislauiensi H. dei gracia etc. u. s. w. Snbalt wie Nr. 185.

187. Venerabili in Christo etc. K. dei gr. ducissa Slezie et dominó in Strigouia u. s w. Suhalt wie Nr. 185.

188. Anfang eines Briefes ber H. und B. an ben plebanus H.

189. Nicolaus cantor ecclesie sancte crucis Wratislauiensis <sup>1</sup>) iudex ad infra scripta a sede apostolica delegatus discreto viro domino . . rectori ecclesie de Nyza salutem in domino. Noueritis nos recepisse litteras a sede apostolica non cancellatas non rasas non abolitas nec in aliqua parte sui viciatas sub vera bulla filo canapis appensa continencie infrascripte:

Clemens episcopus<sup>2</sup>) seruus seruorum dei discreto viro dilecto . . cantori ecclesie sancte crucis Wratislauiensis salutem et apostolicam benediccionem. Sua nobis prior et fratres hospitales sancti Mathie Wratislauiensis ordinis cruciferorum peticione monstrauerunt, quod dilectus filius noster Gentilis tituli sancti Martini in montibus presbyter cardinalis tunc in partibus illis apostolice sedis legatus volens dilecto filio Johanni perpetuo capellano capelle sancti Michaelis in Nyza Wratislauiensis dyocesis graciam facere specialem dilectis filiis archidiacono cantori et perpetuo custodi ecclesie Wratislauiensis auctoritate sue legacionis suis dedit litteris in mandatis, ut eidem capellano de aliquo beneficio ecclesiastico cum cura uel sine cura ad dictorum prioris et fratrum collacionem uel presentacionem spectante, si quod in ciuitate

<sup>1)</sup> Es ift bies ber befannte Breslauer Canonitus und Minister Heinrichs VI., Mitolaus von Banz, welcher zur Zeit ber Sebisvakanz und unter B. Nanker eine so hervorragende Rolle spielte (vgl. Grünhagen, K. Joh. u. B. Nanker S. 24 u. a.)

<sup>2)</sup> Clemens V. (1305-1314).

uel dyocesi Wratislauiensi tunc vacaret uel quam primum ad id se facultas offerret, prouiderent inducentes ipsum in corporalem possessionem ipsius beneficii et defendentes inductum contradictores per censuram ecclesiasticam compescendo, dictique executores eisdem priori et fratribus, cum nullum tunc vacaret beneficium, quod ad eorum collacionem uel presentacionem spectaret in dictis ciuitate et dyocesi, inhibuerunt auctoritate eiusmodi litterarum, ut huiusmodi beneficium inibi proximo vacaturum, quam cito illud vacare contingeret, conferrent alicui uel ad illud quemquam presentarent, cum de illo dicto Johanni intenderent prouidere decernentes ex tunc irritum et innane. si secus super hijs a quoquam contingeret attemptari. Cumque postmodum dictus Johannes ab eisdem executoribus de ecclesia in Cruceburk dicte diocesis tune vacante ad ipsorum prioris et fratrum collacionem spectante 1) pretextu dictarum litterarum sibi peteret prouideri, ex parte dictorum prioris et fratrum fuit excipiendo propositum coram eis, quod cum ecclesia in Cruceburk 2) dicte dyocesis ad ipsorum prioris et fratrum collacionem uel presentacionem pertinens post inhibicionem et decretum predicta ante vacacionem dicte ecclezie in Cruceburk primitus vacauisset, que dicto Johanni iuxta formam predictarum litterarum et nulli alii debebatur de iure, illamque dictus Johannes ommisisset petere negligenter, prout erant legittime probare parati, iidem executores prouidere dicto Johanni de predicta ecclesia in Cruceburk de iure non poterant nec debebant. Et quia dicti executores huiusmodi excepcionem admittere contra iusticiam denegantes dicto capellano nihilominus de predicta ecclesia in Cruceburk de facto, cum de iure non possent, pro ipsorum voluntatis libito prouiderunt in contradictores et rebelles excommunicacionis sentenciam proferendo et alios processus varios faciendo, memorati prior et fratres sencientes ex hoc indebite se grauari ad sedem apostolicam appellauerunt. discrecioni tue per apostolica scripta mandamus, quatenus vocatis qui fuerint euocandi et auditis hinc inde propositis quod canonicum fuerit

<sup>1)</sup> Kreuzburg; bemnach hat bas Matthiasstift bieses Patronat nicht erst, wie Heine (Bisthumsgeschichte Bb. III., pag. 949) annimmt, um die Mitte bes 16. Jahrhunderts crlangt; wird boch auch die Gründung der Stadt selbst dem ersten Meister der Kreuzherren in Schlesien, Merboth, zugeschrieben (Stenzel, script. ror. Siles. Band II. S. 291.

<sup>. 2)</sup> Berschrieben für irgend einen anderen Namen; Sinn: ba nach dem Decret der exoc. zuerst die Kirche zu... vacant geworden, so hätte diese nach dem Wortlaut jenes dem Joh. zugestanden, nicht die erst an zweiter Stelle frei gewordene Kirche zu Kreuzdurg.

appellacione remota decernas faciens quod decreueris per censuram ecclesiasticam firmiter obseruari. Testes autem qui fuerint nominati si se gracia odio uel timore subtraxerint, censura simili appellacione cessante compellas veritati testimonium perhibere. Datum Wienne iijo 1312 Nam. 11. ydus Januarii pontificatus nostri anno septimo.

Volentes igitur mandatis predicte sedis cum renerencia qua decet humiliter obedire vobis mandamus, quatenus predictum Johannem predicte capelle sancti Michaelis capellanum vno edicto pro tribus peremptorie citetis ad instanciam prioris et fratrum predictorum ad obiecta tercia feria proxima post dominicam reminiscere hora tercia coram nobis ante fores ecclesie kathedralis de iusticia responsurum. Datum 1313 Febr. 13 Wratislauie idus Februarii anno domini m<sup>o</sup> cce<sup>o</sup> xiij<sup>o</sup> 1). Reddatis litteram hanc vestro sigillo apposito ad eandem citacione peracta.

<sup>1)</sup> Auf denfelben Gegenstand bezieht fich eine im hiefigen Staatsarchiv (Kreuzh, Bresl. Nr. 52) befinbliche Urfunde von demfelben Aussieller d. 1313 3. April: Nicolaus cantor sancte crucis apud Wratislauiam iudex ad infrascripta appellacionis causa a sede apostolica delegatus prouidis et discretis viris de sancto Johanne et de sancta cruce ebdomadarijs de sancta Maria Magdalena de sancte Elyzabeth et in Bychzyna ecclesiarum rectoribus nec non archipresbytero Bychzynensi salutem in domino sempiternam. Cum inter religiosos viros magistrum priorem et fratres hospitales sancti Mathie in Wratislauia ordinis stellatorum ex parte vna et dominum Johannem capellanum capelle sancti Michaelis in Nyza ex altera ex impetracione eiusdem Johannis a domino Gentile quondam sedis apostolice legato facta super ecclesiam in Cruceburg spectante ad presentacionem fratrum predictorum orta esset materia questionis, tandem ex parte dictorum magistri prioris et fratrum pro eo quod executores Johannis predicti excepciones eorum legittimas admittere non curarunt, ad sedem apostolicam extitit appellatum, cui appellacioni executores ipsi minime deferentes ad excommunicacionis in personas et ad interdicti in loca predictorum fratrum et specialiter in ecclesiam in Cruceburg et ad alias diuersas sentencias processerunt. Nos igitur in predicte appellacionis negociode voluntate et consensu parcium de plano et summarie procedentes invenimus, quod ecclesia predicta in Cruceburg demum post reuocacionem domini legati predicti vacauerat et quod alia ecclesia in villa cruciserorum similiter prius vacauerat, que tamquam primo vacans eidem Johanni ex prouisionis ordine debebatur, et sic propter predictas causas pronunciamus sentencialiter in hijs scriptis predictos fratres bene ac legittime appellasse et executores Johannis prefati male ac perperam processisse, omnes insuper predictas excommunicacionis et interdicti et quaslibet alias sentencias executorum corundem cassamus irritamus et propter desectum iurisdiccionis cassos et irritos nunciamus ac eciam tenore presencium reuocamus, mandantes vobis omnibus et singulis in virtute sancte obediencie et sub pena suspensionis ab ingressu ecclesie, quam canonica monicione premissa ferimus in rebelles, quatenus cassacionem

190. Ohne Ueberschrift. In nomine domini amen. Ad vniuersorum tam presencium quam futurorum noticiam volumus peruenire, quod nos consules ac iurati ciuitatis Swidnicensis de speciali licencia et voluntate illustris principis ducis Polkonis de Furstenberg 1) domini nostri Swidnicensis ex certa sciencia bona fide omni dolo et fraude proculmotis nostro et nostre ciuitatis nomine ad prosequendum et finiendum appellacionis causam interposite ad sacrosanctam Romanam sedem pro parte illustrium principum dominorum Boleslai Legnicensis et Bregensis<sup>2</sup>), Henrici Vratislauiensis et Bolkonis de Furstenberg Munsterbergensis ducum Slezie a venerabilibus viris et dominis Petro de Aluernia ac Andrea de Verulis apostolice sedis nuncciis super solucione denarii beati Petri promittimus veram et meram societatem atque fraternitatem cum infrascriptis ciuitatibus videlicet Vratislauia, Legenicz, Brega, Munsterberg ac aliis vicinis ciuitatibus opidis seu locis quibuscunque Vratislauiensis diocesis prefate appellacione adherentibus seu adherere volentibus in futurum ad finem totalem ipsius cause appellacionis tantum perpetuis temporibus duraturam, in hijs eciam scriptis voluntarie nos et nostram ciuitatem prescriptam memoratis ciuitatibus opidis seu locis inuiolabiliter obligantes ad contribuendum si opus fuerit pecunias cum eisdem ciuitatibus pro rata, quod volgariter dicitur noch der marke sczal, super expensis ac sumptibus in Romana curia uel extra curiam tam in aduocatis quam notariis seu quibuscunque aliis personis ac negociis pro defensione causarum pre-

irritacionem et reuocacionem processuum huiusmodi in vestris ecclesiis et specialiter vos domine de Bychzyna in ecclesia in Cruceburg et vos domine archipresbiter in archipresbiteratu vestro, quando et quociens a prefatis fratribus fueritis requisiti, solempniter publicetis et sepedictos fratres sentencijs huiusmodi non fuisse ligatos publice proponatis. In signum execucionis presentem litteram reddite sigillatam. In cuius rei testimonium presentes litteras fieri fecimus sigilli nostri munimine roboratas. Datum Wratislauie in consistorio domini officiis Wratislauiensis iijo nonas Apriles anno domini moccooxiijo. Presentibus honorabilibus viris et dominis Henrico de Baruth preposito, Henrico archidiacono Wratislauiensi, magistro Johanne de Brunna, magistro Jeschone de Strelyn, magistro Bertholdo de Rathibor et alijs quam pluribus fide dignis.

<sup>(1</sup> Siegel an Pergamentstreifen, 4 leere Pergamentstr., 2 fehlen). In Beziehung 3u biesen Streitigkeiten scheint auch die Urkunde Herzog Heinrichs VI. von Breslau 3u stehen, durch die er am 28. Sept. besselben Jahres das Matthiasstift in seinen besonderen Schutz nimmt (Staatsarchiv Kreuzh. Bresl. Nr. 53).

<sup>1)</sup> Bolto II. v. Fürstenb. u. Münsterberg, + 1341. 2) Boleslaus III. + 1352.

<sup>3)</sup> Heinrich VI. + 1335. Ueber die Peterspfennigstreitigkeiten vol. Grünhagen, K. Johann u. B. Nanker; die Urkunde dürfte in die Zeit bald nach 1325 fallen.

dictarum necessariis iam factis seu in posterum faciendis; insuper nomine quo supra nos promittimus et inuiciabiliter obligamus omnes et singulos prelatos ac canonicos Vratislauienses et aliarum collegiatarum ecclesiarum, generaliter quoque omnes personas ecclesiasticas tam religiosas quam seculares, ecclesiarum quoque rectores dicte Vratislauiensis diocesis appellacioni principum predictorum et nostre adherentes uel volentes in posterum adherere quantum possumus manu tenere et defensare a quibuscunque violenciis seu iniuriis quarumcunque personarum ecclesiasticarum uel secularium, cuiuscunque preeminencie status uel dignitatis existant, si dictos prelatos et canonicos ac alias personas ecclesiasticas occasione uel causa huiusmodi adherencie et appellacionis supradicte contingeret a quoquam in suis beneficiis seu suorum beneficiorum possessionibus de facto inquietari remoueri turbari uel quomodolibet aggrauari. In quorum testimonium etc. Datum etc.

- 191. In . . . omnis ambiguitas . . . Nos igitur Bern. dei gr. dux Slezie et dominus de Furstenberg 1) notum esse volumus . . ., quod venientes ad nostram presenciam H. et P. filii fidelis nostri Her. Ruffi bone memorie quondam ciuis nostri in Swidnicz et ostendentes priuilegium . . . ducis Bolkonis . . . patris nostri karissimi quondam Henrico dicto pingui ciui in Hayn 2) . . . datum super allodio dicto t. in districtu Swidniczensi sito . . . Quorum precibus inclinati prenominatum allodium . . tredecim mansos cum dimidio continens, quod ad bonorum de Wirbena 3) seruicia pertinebat, ipsis . . . feodali contulimus possidendum u. f. w.
  - 192. Nos H. etc. Raufvertrag. Unvollstänbig.
- 193. Amantissimo patri . . . H. ciui moranti in Swidenicz P. clericus humilis nectar arcium siciens Erfordie u. s. . Bitte um Gelb.
- 194. Filio suo vnico... P. scolari Erfordie philosophie pocula haurienti H. ciuis in Swidenicz... filiacioni tue... tres marcas ponderis Vribergensis hilariter dirigo u. f. w.
- 195. Berleihung bes tabellionatus (bes Notariates) seitens bes comes palatinus Rustichellus Marcuchi de domo aduocatorum de Luca an ben Johannes Henrici de Zeburg clericus Warmiensis diocesis, datum et actum Auinione . . . anno . . . millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto indiccione nona die sextadecima mensis Marcij pontificatus . . . Innocencii diuina prouidencia pape vj i anno quarto presentibus hono-

<sup>1) + 1326. 2)</sup> Bollenhain.

<sup>2)</sup> Wurben, Dorf im Rr. Schweidnit (R. zu ND., 1 M.).

rabili viro Nycolao altarista de Swydnicz Wratislauiensis diocesis etc.... Et ego Nycolaus de Haulswerde clericus Pragensis diocesis publica imperiali auctoritate notarius premissis omnibus et singulis vnacum suprascriptis testibus presens fui eaque de predicti comitis mandato propria manu mea scripsi et in hanc publicam formam redegi meoque consueto signo signaui rogatus in testimonium premissorum.

196. Johannes de Rychenbach collector fertonum domini episcopi Wratislauiensis 1) discreto viro rectori ecclesie in Freberg 2) salutem in domino. Absoluatis predicta autoritate Cunradum de Salczborn 3) cum suis rusticis in forma ecclesie exceptis 3 bus rusticis, Gregorium Rudelium scultetum Nycolaum Hugisdorf; vbicunque opus fuerit ipsos absoluatis vsque ad dominicam diem, qua cantatur inuocauit; si tunc non concordabunt uel soluunt in toto, recidiuabunt in pristinam sentenciam sicud prius. Datum.

197. Joh. de Rich. coll. fert. episcopalium discr. v. dom. rect. eccl. in Freiberg sal. in dom. Quia scultetus vna cum rusticis de Salezborn pro non solutis fertonibus decimalibus domino nostro episcopo aut domino Johanni de Rychenbach nomine domini episcopi executori aggrauacionis ac familie a diuinis remocionis sentencias in longo tempere sustinuerunt in periculum animarum suarum et adhuc sustinent animis suis dampnabiliter induratis hinc inde Christi fideles suo contagioso participio commaculando, quocirca vobis et cuilibet vestrum in virtute sancte obediencie et sub pena synodali districte precipiendo mandamus, quatenus prefatos excommunicatos sicud prius excommunicatos et familiam eorum a diuinis remotam singulis diebus dominicis. cum major pars populi astiterit, pulsatis campanis candelis accensis et exstinctis publice nuncietis facientes ipsos ab omnibus Christi fidelibus cibo potu salutacione empcione vendicione ad hospicia recepcione ac quouis actu legittimo arcius euitari sepultura christiana ipsis specialiter interdicta penitencia et baptismate dumtaxat exceptis; interdictum quoque ecclesiasticum in locum siue loca, ad quem feci quo 4) prefatos excommunicatos venire contigerit, fecimus in hijs scriptis et (non) nisi post recessum corum de loco . . . tercia die diuina resumentes (resumatis?), quod interdictum inuiolabiliter obseruatis excepta sola ciuitate Swydnicz. Datum Swydnicz anno domini etc. in vigilia inuocauit qua cantatur etc.

<sup>1)</sup> Ueber ben Bischofsvierbung vgl. Zeitschr. V. S. 93.

<sup>2)</sup> Freiburg, Kr. Schweibnit. 3) Salzbrunn.

<sup>4)</sup> feci quo scheint eine Bemerkung des Schreibers zu sein, der für das in der Urkunde gefundene ad quem lieber quo setzen zu muffen glaubte, Beitschift d. Bereins f. Geschichte u. Altertham Schlesiens. Bb. XXVII.

- 198. Joh. de Rych. . . . discr. viro dom. rect. eccl. in Swenkenvelt<sup>1</sup>) salutem in dom. Quia scultetus de Ludwiciuilla<sup>2</sup>) vna cum rusticis u. j. w. Inhalt wie Nr. 197. (... exceptis duobus domino Jacobo altarista ibidem nec non Walthero Bruckener . . .).
- 199. Successuum prosperitas . . . Hinc est, sociorum peramantissime, quod . . . vestram non lateat honestatem . . . (quod) ingenti cohorte nobilium . . . fines nostri regni Bohemie . . . ad rebellionem (?) perfidorum Bohemice gentis . . . sumus intraturi; vestram ergo socialem amiciciam obnixius deprecamur, quatenus vestra hominum congregata facultate nobis dignemini ad tantorum sollempnium virorum noticiam capiendam venire in occursum.
- 200. Humani generis... Hinc est, quod illustris et gloriosi sororii nostri regis Bohemie<sup>3</sup>) litteras recepimus...; vestram... cognacionem deprecamur, quatenus ad beniuolenciam nostri sororii predicti capiendam nobis in subsidium aliquorum armatorum opem dignemini mutuare.
- 201. Cum crescente auaricia et aliorum malorum generibus de die in diem religiosi ac alij viri domino famulantes . . . infestantur, necesse est ut se potestatibus . . . conforment, quarum ab insultu tyrannorum . . . tutela gaudeant gubernari. Hinc est, quod vestre industrie voces (?) offerimus cum querimonijs habundanter domos nostras in iurisdiccione illustri principis Bolezay (!) ducis Bregensis sitas ab ipso nimium inquietari; cum igitur resistencia nobis non liceat aliqualis, vos rogamus, quatenus ad patriam iter capiatis.
- 202. Antwort auf Nr. 201. Cum zizanie . . . Hinc est, quod auditis talibus maliuolis rumoribus properauimus (?) ad fines Polonie visitandum attemptantes, vtrum huius principis seuiciam quoquomodo uel per preces uel placaciones uel aliter qualiter possumus mitigare; vnde medio tempore quid vobis videtur faciatis.
- 203. Ohne Namen. Gin Bater übersendet einem Freunde feinen Sohn, damit er bei ihm fludtre.
- 204. In nomine + patris + et filij + et spiritus + sancti + tres + boni + angeli ibant per montem Oreb + occurrit illis nociua mater gicht cramp + macedo pestilencia febris + cui illi dixerunt: quo pergis nociua mater? Ad famulum dei N. illum perturbare et actus eius. Cui illi dixerunt: Adiuro te nociua mater per Jhesum Christum

<sup>1)</sup> Schwenkfeld, D. im Rr. Schweidnig (G. zu SD. & M).

<sup>2)</sup> Ludwigsborf, D. im Rr. Schweidnit (S. zu SD. 1 M).

<sup>3)</sup> Also ist der Schreiber Boleslaus III. von Brieg, der Schwager K. Johanns von Böhmen, u. letzt. der Absasser des Briefes in voriger Nr.

Marie virginis filium, ne audeas perturbare famulum dei N. neque actus eius neque caput eius neque manus eius neque corpus eius neque pedes eius neque aliquod membrum eius, quod in ipso est, per Jhesum Christum dominum nostrum amen + asser + lesor + susura + os + sui + les + ses + sur + amen etc.

205. Multe discrecioni viro domino plebano apud sanctum Mauricium in Olmuncz dominus Johannes plebanus ecclesie sancte Elizabet in Wratislauia u. s. w. Cheangelegenheit.

206. Isti sunt versiculi uel auctoritates Brecij.
Ex operis sedula cuiuslibet addicione
Permollitur ebes sapiendi mens racione
Dicere qui fatur constans bene subtiliatur
Illud portatur bene constans operatur u. f. w.

207. Isti versiculi sunt de adventu.

Esto Deus fortis defensor tempore mortis, Instat nascendi iam tempus et rediendi, Aduentus Christi, laus ac honor ergo sit isti. Instat nascendi tempus iam nos redimendi, Aduentus Christi gracia dat quelibet isti. Instat iam nobis aduentus natiuitatis Christi, qui verus fons omnis est bonitatis. Imminet ecce Jhesus nascendo redimere nos, Conditor astrorum, lux eterna credulorum. Sis scelerum deprecator nostrorum Christe redemptor, Conditor celorum, miserator sis miserorum, Clarius illustra, sol iusticie, modo nostra Pectora, laudemus te iugiter, et quod amemus Pectora nunc dura visitare Deus modo cura. Nobis iam lucet partus, qui certe reducet Eternitatisque viam nos ad veritatis; Partus iam lucet, qui nos ad gaudia ducet; Virginis iam fetus nascetur, sis homo letus u. f. w.

#### XI.

# Die Rechnung über den Peterspfennig im Archidiakonat Oppeln 1447.

Bon S. Martgraf.

Mit einem Anhange von W. Schulte.

Der auf ben nachfolgenben Blättern mitgetheilte Rechenschafts bericht des Oppelner Archibiakonus Dr. Nicolaus Wolff über die im Auftrage des Bischofs Konrad geschehene Ginsammlung des Beterspfennigs in den Kirchorten seines Archibiakonatsbezirkes im Jahre 1447 ift nach ber einen Seite seines Inhalts nicht mehr unbekannt, benn Johann Heyne hat ihn bereits 1860 in seiner Geschichte bes Bisthums Breslau I, 716 ff. benütt, um barnach bie firchliche Eintheilung und die Pfarrfirchen Oberschlesiens festzustellen, er hat aber die Rahlenangaben der Rechnung nicht berücksichtigt. Verlohnt schon ber Werth biefer Angaben einen genauen Abbruck bes Berichts, so wird berselbe auch nach ber bereits von Heyne ausgebeuteten Seite gerechtfertigt fein; benn Benne hat an ber bezeichneten Stelle in ber Feststellung der Pfarrkirchenorte Fehler genug gemacht, und obwohl er in der Band II, 111 ff. wiederholten Uebersicht der mittelalterlichen Eintheilung bes Bisthums stillschweigend ober mit besonderer Begründung den größeren Theil seiner Fehler verbessert, ist boch noch Manches für die Correctur übrig geblieben. Wer solchen Arbeiten selbst nachgegangen ist, wird nicht geneigt sein, dem überaus fleißigen Berfasser beshalb einen Borwurf anzuhängen. Aber die Sache ift boch für die mittelalterliche Bisthumsgeschichte wichtig genug, um bie Ortsangaben bes Berichts mit ber möglichsten Sorgfalt und

Genauigkeit zu bestimmen zu suchen. Mit Silfe ber Regesten zur Schlefischen Geschichte, beren eben ausgegebener vierter Band jest bis zum Sahre 1315 reicht, und anderer urfundlicher Quellen, aber im Wesentlichen auch mit absichtlicher Beschränkung auf diese burchaus zuverlässigen urfundlichen Quellen, habe ich zur Begründung ber Ortsbestimmungen bie ältesten Namensformen und frühesten Erwähnungen ber einzelnen Parochialorte angegeben, namentlich auch die frühesten Hinweise auf bas Dasein ber Kirchen vermerkt. Daß ich dabei regelmäßig auf ben vom Symnasialbirector Schulte und mir in Band XIV. bes Codex diplomaticus Silesiae 1889 herausgegebenen Liber fundationis episcopatus Wratislaviensis verwiesen habe, wird hoffentlich jeber billigen, ber burch bie Lecture bes Berichts zu localgeschichtlichen Studien angeregt wirb. Gegenwärtige kleine Beröffentlichung ift im Beifte jener größeren und als eine Art Erganzung zu berfelben bearbeitet worben. Diejenigen Orte, bei benen die oben charakterisirten geschichtlichen Angaben fehlen, sind eben in ben benütten urfundlichen Quellenwerken nicht erwähnt. Wo die heutige Schreibart der Namen schwankend ist, bezw. von der bei Knie, Uebersicht ber Dörfer 2c. gebrauchten abweicht, habe ich mich nach ber in dem amtlichen Gemeindelexicon für die Provinz Schlesien, Berlin 1887, gebrauchten gerichtet. Daffelbe giebt auch die neue Rreiseintheilung an. Für bas Teschnische ift bie Reymann'sche Karte maßgebend gewesen.

Ueber die Archibiakonatseintheilung des Bisthums Breslau handelt Heyne in den angeführten Abschnitten, dann auch die Einleitung zum Liber fundationis S. LXXIII, über das Oppelner Archibiakonat im Besonderen Welzel im 12. Bande der Zeitschrift und dann noch einmal in der Einleitung zu seiner Geschichte des Ratiborer Archipresdyterats. Ueber die Stellung und die Pflichten der vier Archipiakone ist auch zu vergleichen: Allgemeine Uebersicht des Bisthums Breslau 1802 S. 47.

Seit Ausgang bes Mittelalters erscheinen die Kommissarien als bischische Bevollmächtigte über eine Anzahl Archipresbyterate. Ueber Bebeutung und Zweck dieser Sinrichtung handelt J. Jungniß in: Sebastian Rostock, Bischof von Breslau 1891 S. 151. Eine Zusammenstellung ihrer Amtspflichten findet sich ebenfalls in der oben genannten

358 Die Rechnung über den Beterspfennig im Archibiakonat Oppeln 1447.

Nebersicht des Bisthums Breslau S. 91 f. Ueber den Ursprung und die Gestaltung dieses Amtes sind eingehendere Untersuchungen erwünscht.

Die Eintheilung bes Archibiakonats Oppeln in die in dem Rechenschaftsberichte erscheinenden zwölf Archipresbyterate stimmt mit dersenigen, welche im Register des vom päpstlichen Nuntius Galhardus de Carceribus 1335 eingesammelten Zehntens auftritt, überein, mit kleinen Berschiedungen sogar in der Reihensolge 1). Aber das Register von 1335 nennt in jeder Sedes immer nur einige Kirchen, während das unserige offendar eine vollständige Aufzählung sämmtlicher Kirchen aller 12 Archipresbyterate enthält. Es dietet somit das schönste Material zur Herstellung einer Karte über die kirchliche Eintheilung des Landes im Mittelalter, wenigstens für Oberschlessen. Für Niederschlessen kann die von Heyne II, 96 mitgetheilte Urkunde des Kardinals Johannes, Bischofs von Sadina, von 1376 dieselben Dienste Ieisten. Allerdings bedürfte sie auch einer neuen, sorgfältigen Herausgabe und Erklärung.

Das Registrum ist versaßt<sup>2</sup>) als Rechnungsbericht über die Einnahmen des Beterspfennigs innerhalb des Oppelner Archidiakonats im J. 1447 durch den damaligen Archidiakon Dr. decr. Nicolaus Wolff, der auch anderweitig in den Jahren 1446 u. 1447 als solcher nachweisdar

<sup>1)</sup> Beröffentlicht von Aug. Theiner in Monumenta Poloniae I, 399 und bearbeitet von Al. Schabe in Zeitschrift VII, 291 ff.

<sup>2)</sup> Bur Erleichterung ber Ueberficht und gur Bergleichung ber alten mit ber neuen Eintheilung ber Archipresbyterate ift von herrn Gymnafialbirector Profeffor Dr. 28. Schulte in Beuthen D.-S. ein Anhang gegeben, wofür die jetige Eintheilung nach bem "Schematismus bes Bisthums Breslau für bas Jahr 1891", ju Grunde gelegt ift. — Die Zahlen beziehen fich auf bas im Registrum genannte Archipresbyterat und die Anmerkungen. An zweiter Stelle ift nach ben Bifitationsacten von 1679 (vgl. Zeitschrift XII. S. 390) und 1687, aus benen herr Subregens Dr. Jungnit bie Gute hatte vollftandige Auszuge mitzutheilen, ber firchliche Beftand aus biefer Zeit hinzugefügt. M = Mater Mutterfirche, A = Adjuncta, F = Filia Tochterfirche, Cap. = Capella. Falls die Kirchen 1679 bezw. 1687 einem anderen Archipresbyterate angehörten, ift baffelbe befonders benannt. Die Anfliqung ber Rahl 1757 zeigt an, daß die Kirche als Barochie in dem Catalogus cleri almae Dioecesis Wratislaviensis MDCCLVII, beffen Einfichtnahme ebenfalls ber Fremdlichkeit bes herrn Dr. Jungnit verbantt wirb, genannt ift. Bei ben jungeren Rirchen ift ber Berfuch gemacht worden, die Zeit ihrer Entftehung festzustellen; jedoch machen die Notigen auf Bollftanbigfeit und actenmäßige Begrundung feinen Ansprach

ist'), und es ist auch in dieser Eigenschaft für die Geschichte des Beterspfennigs in Schlesien von erheblicher Wichtigkeit. Peterspfennig in Schlesien bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts liegt ein verständiger und lehrreicher Auffat von Dr. B. Mayborn im 17. Bande dieser Zeitschrift vor. Soweit es die Lückenhaftigkeit der über den Beterspfennig erhaltenen Nachrichten erkennen läßt, versocht die Rurie mit Nachdruck und anscheinend nicht ohne Erfolg ben Anspruch, daß berfelbe in ber Breslauer Diöcese als Ropfsteuer Sie ließ ihn in der Mitte des 14. Jahrhunderts burch besondere Commissarien einsammeln, die mit den Bischöfen oft in Streit geriethen. Nach unserer Urfunde erscheint bieses System überwunden und die Aufsicht über die Sammlung der Steuer in der, Diocefe bem Bischof zustehenb. Die Mitwirkung ber Archibiakonen babei verstand sich von selbst; sie ihrerseits sammelten die Gelder burch ihre Erzpriester ein und diese durch die Pfarrer. Die in jedem Archipresbyterat aufgeführten Orte sind bemnach als die Pfarrfige biefer Zeit anzusehen. Neu und von hervorragendem Interesse ist, daß für die einzelnen Kirchspiele eine bestimmte Taxe eingeführt ist, und die Forschung wird die Aufgabe haben zu ermitteln, nach welchen Grundfäten diese Taxe festgestellt worden ift. Wenn es ge= lingt, diese Grundsape zu ermitteln - bie vorliegende Beröffentlichung kann sich bei ber ihr burch ben Tag ber festlichen Beranlaffung gebotenen außersten Gile barauf nicht einlassen, sie hofft aber bie Untersuchung der Frage anzuregen — so können die Summen ber Taxe ein sehr werthvolles Material zu statistischen Berechnungen abgeben und bem Berichte eine fehr hohe Bedeutung sichern. Daß die Einnahmen mit der Taxe nicht immer stimmen, wird Niemanden verwundern, einzelne Dörfer find gang muft, andere haben keinen Pfarrer, der das Geld einfammelt. Bedeutsam ist die Bemerkung zu Oberglogan 186, daß die die Pfarrei verwaltenden Mönche Nichts zahlten, vgl. auch 195, bagegen 192. Intereffant ift auch, baß in Reltsch 59 ber Pfarrer fehlt, die Bauern sich aber boch zur Zahlung eines hinter der Taxe nicht weit zurückbleibenden Betrages bequemen

<sup>1)</sup> In den Protokollen des Breslauer Domkapitels tritt er als dessen Mitglied von 1435 bis 1460 auf, s. Zeitschrift V. 147—156.

360 Die Rechnung über ben Beterspfennig im Archibiatonat Oppeln 1447.

Die Verrechnung ber Einnahmen ist bei einzelnen Archipresbyteraten ganz summarisch. Die dem Schlusse angehängte Ausgabenberechnung läßt in keiner Weise erkennen, wieviel von den Einnahmen dem heiligen Stuhl zugeflossen ist. Allerdings herrschten bei den des maligen Verhältnissen in der allgemeinen Kirche und besonders im Vreslauer Bisthum Ausnahme und Willkür.

Für die Berechnung bemerke ich, daß die Mark 4 Vierdungs, 24 Stot und 48 Groschen enthielt. Aus dem Register ergiebt sich, daß der Groschen zu 16 und 17 Heller berechnet wurde, da diese Münzsorte damals außerordentlich geringhaltig ausgebracht wurde. Im Rechnungssystem gelten 12 Heller einen Groschen, also daß auf die Mark 576 Heller kamen.

Den im Lande üblichen Gulben pflegte man damals zu 28 Groschen zu berechnen. Bon den angewendeten Zahlzeichen ist  $\mathfrak{z}=\mathfrak{z}_2$ .

Der Rechenschaftsbericht gehört zu den Urkunden der Dombibliv thek und hat die Signatur X 56. Er ist auf zwei Bogen Papier in Folio, länglich gebrochen, geschrieben. Er ist als das eine der zwei Exemplare, die der Archibiakonus nach seinem Schlußbericht hat ansertigen lassen, anzusehen. Es ist doch wichtig, die Thatsache sesteutellen, daß der Bericht nicht vom Archibiakonus selbst, sondern von einem Schreiber nach den einzelnen Rechnungszetteln, die von jedem Archipresbyterat einkamen, zusammengeschrieben ist; es läßt sich so leicht die Möglichkeit offendarer Schreibsehler erklären und demgemäß der Bersuch gelegentlicher Correctur rechtsertigen. Hoffentlich wird man dem Herausgeber zugestehen, daß dies mit möglichster Borsicht geschehen ist.

Sam. Benj. Klose hat die Urkunde seiner Zeit gekannt und abgeschrieben. Die Abschrift sindet sich in Band 112, Nr. 56 seiner Handschriftensammlung auf der Breslauer Stadtbibliothek. Da zur Zeit das Original in der Dombibliothek sich leider nicht mehr hat aussinden lassen, so hat die Klose'sche Abschrift dem Drucke zu Grunde gelegt werden müssen, was freilich deshalb zu bedauern ist, weil auf diese Weise die Richtigkeit der Zahlenangaben nicht noch einmal hat geprüft werden können. Die Ortsnamen konnten mit Heyne's Lesung verglichen werden. Er hat das Original zuletzt gehabt.

Registrum denarii sancti Petri in archidiaconatu Opoliensi sub anno domini MCCCCXLVII per dominum Nicolaum Wolff decretorum doctorem, archidiaconum Opoliensem, ex commissione reverendi in Christo patris ac domini, domini Conradi episcopi Wratislaviensis, sedis apostolice collectoris, collecti.

xvIII grossi

Domus Dei in Tscharnowans\*) dedit xvii grossos, videlicet xvij denarios pro quolibet grosso.

ix fertones

Deutscherus Opoliensis\*\*) dedit 11 florenos et xvi grossos latos in consciencia perceptos.

111 fertones

Curatus Polonorum Opoliensis dedit xxxun grossos denariorum tantum perceptos.

# I. Sedes Rosembergensis.

xxij scoti

Rosemberga 1) dedit 1 florenum.

rx scoti

Dobrodzen<sup>2</sup>) dedit ix scotos denariorum.

x grossi

Lublin<sup>3</sup>) dedit x grossos denariorum.

<sup>\*)</sup> Czarnowanz n. von Oppeln. Bgl. Cod. dipl. I.

<sup>\*\*)</sup> In der Urfunde vom 10. Nov. 1531, worin Bifchof Jatob von Salza bie Besitzungen und Ginkunfte bes Collegiatstiftes ju Oppeln bestätigt, beißt es vom Archibiatonus: Vicarius ejus est praedicator Almannorum und von der britten Brabende (bem Defanat) Vicarius ejus . . . habet curam animarum in quibusdam villis et ex illis percipit oblationes et salarium suum consuetum a canonico suo, et domus circa antiquam portam civitatis e regione domus archidiaconi est pro concionatore Polonorum et curato. Bgl. bazu Ibgitowsti, Geschichte ber Stadt Oppeln S. 65. Einen andern Sinn als praedicator Almannorum tann Deutscherus nicht wohl haben.

<sup>1)</sup> Rosenberg, poln. Olesno, Olegno, Rreisftadt. Die Kirche wird 1226 consecrirt. Reg. 293. — Lib. fund. C. 167 und 187.

<sup>2)</sup> Guttentag, poln. Dobrodzen, Stadt, wnw. von Lublinit, zuerft und bereits als Stadt erwähnt 1384, f. Weltel, Gefchichte ber Stadt und Berrichaft Guttentag, S. 17 und 19.

<sup>3)</sup> Lublinit, Rreisftabt, f. Lib. fund. C. 167 a. - 1310 Sept. 1. als Bollflätte, Reg. 3157, erwähnt.

362 Die Rechnung über ben Beterspfennig im Archibiatonat Oppeln 1447.

1 ferto Birdzany 4) dedit 1 fertonem denariorum. Lippa 5) dedit x1 grossos, videlicet pro quolibet xıgrossi grosso xvij denarios. vij scoti Zembowicz 6) dedit vij scotos denariorum. Gilowa 7) dedit viij grossos denariorum. VIII grossi III fertones Sczedrzik 8) solvit xxx<sub>1</sub> grossos cum 1 denario denariorum in consciencia tantum perceptos. viij grossi Chottors 9) dedit vij grossos, pro quolibet grosso xvij denarios. 1 ferto Lassowicz 10) theutonicale dedit 1 fertonem denariorum. vijgrossi Alta ecclesia 11) dedit vij grossos denariorum. v<sub>1</sub> grossi Pawokaw 12) vacat. Lubeczko 13) dedit viij scotos denariorum. VIII scoti Wandrzyna 14) vacat et orbata est hominibus. m grossi Bodzanowicz 15) vacat. III) grossi

<sup>4)</sup> Bierdzan, nö. von Oppeln, 1279 o. T. u. Dec. 11. Comes Bogumil de Bircan (Birran), 1309 März 9. Andreas de Berdzan, 1333 März 24. Burtardus de Birdzan, scultetus, Z., Reg. 1588 u. 1616 und Cod. dipl. Sil. I. 9. 23 u. 34. Der ursprünglich zum bischössischen Tisch gehörige Zehnten des Dorfes Byrdzan von Bischof Johann 1297 März 9. der Custodie des Oppelner Collegiatstiftes geschenkt, Reg. 2460.

<sup>5)</sup> Bohl zusammenzustellen mit Lippe maior u. Lyppe Cossine, Lib. fund. C. 177 u. 178, die dort zwischen Jellowa und Lenke genannt werden. 1375 April 2, Cod. dipl. VI, 54 Brildenzins zu Lipa, folgend auf Lenke und Kadlub. Der Ort scheint untergegangen zu sein, vielleicht ist auch Biestrzinnik daraus geworden, das dann allerdings die Kirche versoren hätte. Frdl. Mitth. von Schulte.

<sup>6)</sup> Zembowit ffw. von Rofenberg. Bgl. Lib. fund. C. 181.

<sup>7)</sup> Jellowa, nö. von Oppeln. Lib. fund. C. 175.

<sup>8)</sup> Sczebrzik onö. von Oppeln. Bischof Konrad verpfändete 1420 Dec. 18 streine Schulb von 63 Mark seine bischöstichen Zehnten in Goslowicz, Schedirst und Croschicz. Stadtbibl. Bresl. Hs. Kl. 110. n. 74. Lib. fund. C. 168.

<sup>9)</sup> Kottorz, Gr. u. Kl., nnö. von Oppeln. 1309 März 9 Cotorz und Chotorz. Damals wohl schon zu deutschem Rechte ausgesetzt. Reg. 3043. 3044. — 1312 Aug. 21 Poin. Chotorz Reg. 3304. — Bgl. Lib. sund. C. 155. 156.

<sup>10)</sup> Gr.-Laffowit, w. von Rosenberg. 1297 März 9 Lasowiz, Reg. 2460.

<sup>11)</sup> Wyffota ffo. von Rosenberg; die Kirche hat noch Widmut.

<sup>12)</sup> Pawontau nw. von Lublinit. Lib. fund. C. 203.

<sup>18)</sup> Lubetto nnw. von Lublinit. 1366 Jan. 22 Johannes Pfarrer de Lubiczsto 3. Cod. dipl. VI. n. 34.

<sup>14)</sup> Wendrin wiw. von Rosenberg. Lib. fund. C. 184.

<sup>15)</sup> Bobicanowit ono. von Rosenberg.

|     |        | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                              |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| шյ  | grossi | Antiquum Crepicz 16).                                                                                |
| x   | grossi | Sadowye 17) dedit x grossos denariorum.                                                              |
| )   | ferto  | Lassowicz polonicale 18) dedit j fertonem denariorum.                                                |
|     |        | II. Sedes Strelicensis.                                                                              |
| xx  | scoti  | Strelicz 19) dedit xx scotos latorum grossorum.                                                      |
| VI  | grossi | Dolna 2") dedit vij grossos denariorum.                                                              |
| 3   | ferto  | Zyrowa <sup>21</sup> ) dedit j fertonem, xvj denarios pro lato<br>grosso computando.                 |
| )   | ferțo  | Jaschona <sup>22</sup> ) solvit j fertonem grossorum, videlicet pro quolibet grosso xvj denarios.    |
| ĦJ  | grossi | Posnawicze <sup>23</sup> ) dedit 11 <sup>3</sup> grossos denariorum in consciencia tantum perceptos. |
| VIJ | scoti  | Tharnow 2*) solvit xvj grossos denariorum sub consciencia tantum perceptos propter desertacionem.    |
| VIJ | grossi | Raschaw 25) dedit vij grossos latos.                                                                 |
| VIJ | scoti  | Yczbiczko <sup>26</sup> ) dedit j fertonem denariorum sub con-                                       |
|     |        |                                                                                                      |

Gemelwicz 27) dedit 7 marcam denariorum.

sciencia tantum perceptum.

ix scoti

<sup>16)</sup> Alt-Arzepice, nö. von Bobschanowitz, jest auf polnischem Gebiet. Lib. fund. G. 34, Crippicz antiquum. Bgl. Beltel Guttentag 229.

<sup>17)</sup> Sodow, D. u. N., ö. von Lublinit f. Lib. fund. C. 210. Die Kirche nach Weltzel Guttentag 229. im J. 1331 confecrirt. Ob mit dem Psalo v. 1335 identisch?

<sup>18)</sup> Kl.=Laffowicz w. von Rosenberg.

<sup>19)</sup> Groß-Strehlitz Kreisstadt. Zu Lib. fund. C. VI. vgl. noch Cod. dipl. Sil. II, 88 u. 92.

<sup>20)</sup> Dollna sw. von Gr.-Strehlitz. 1302 Febr. 16 Dolna, Reg. 2697. Andreas be Dolna 1342 Sept. 20. Cod. dipl. II, 88. — 1335 eccl. de Dolna.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Zhrowa wsw. von Gr.=Strehlitz. 1302 Febr. 16 Zirowa. 1311 Oct. 20 Clemens be Zhrova Z, Reg. 2697 u. 3230.

<sup>22)</sup> Jaschiona wsw. von Gr.-Strehlitz. 1436 Gregorius plebanus de Jassona, s. Neuling, Schlesiens ältere Kirchen S. 45.

<sup>28)</sup> Posnowit w. von Gr.-Etrebits. 1366 Jan. 22 Tzema, Pfarrer von Poznanicz Cod. dipl. VI, 34. — 1364 Oct. 23. Beroldus Wizco de Posnovicz, terrigena, Cod. dipl. II., 91.

<sup>24)</sup> Tarnau fö. von Oppeln.

<sup>25)</sup> Raschau ofo. von Oppeln. Pfarrei schon 1301 erw., Reg. 2617 a.

<sup>26)</sup> Stubenborf nnw. von Gr.-Strehlity. 1324 März 8 Pfarrer von Istibiczto, f. Henne I., 836 und II., 120.

<sup>27)</sup> Himmelwit ono. von Gr.-Strehlit. 1225 Nov. 29 nova villa que Gemelnici dicitur, Reg. 292 u. ff. Bgl. Cod. dipl. II.

364 Die Rechnung über ben Beterspfennig im Archibiakonat Oppeln 1447.

| vij  | scoti  | Sucha 28) Percepi xvnj grossos denariorum cum                                                             |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v    | scoti  | viij denariis.<br>Lozmiria <sup>29</sup> ) dedit j florenum cum iij grossis minu                          |
|      |        | m, denariis.                                                                                              |
| vij  | scoti  | Centowa 30) dedit xiiij grossos latos.                                                                    |
| viij | scoti  | Groschowicz 31). Dominus Czeczirsky dedit xvj                                                             |
|      |        | grossos denariorum.                                                                                       |
| vj   | grossi | Kalinaw 32) dedit 6 grossos latos.                                                                        |
| XV   | scoti  | .Visoka <sup>33</sup> ) dedit xxv grossos denariorum in con-<br>sciencia tantum perceptos.                |
| VШ   | scoti  | Kamen <sup>34</sup> ) dedit viij scotos.<br>Dobre dembie <sup>35</sup> ) dedit ij grossos sub consciencia |

### III. Sedes Vyasdensis.

tantum perceptos.

| j marca | Vysd 36) dedit j marcam pro quolibet grosso xy |
|---------|------------------------------------------------|
|         | denarios.                                      |
| j ferto | Gyarzychow 37) dedit 1 fertonem denariorum.    |

28) Suchan nm. von Gr.-Strehlitz. 1312 Aug. 1 Jesco pleb. de Sucha, Reg. 3301. 1356 Jan. 4 Tilto, Bfarrer von Sucha, Cod. dipl. VI, 6 n. f. m.

80) Centawa ö. von Gr.-Strehlit. — 1407 Czanto, Czentaw, Centhow in Toftischen Gebiete, Cod. dipl. II, 93. 94. 95.

31) Ob Grodzisto nnw. von Gr.-Strehlit, das urkundlich in fruher Zeit nicht nachzuweisen ift? Der Form nach liegt näher Groschowit ffo. von Oppeln, wo ichon 1236 u. 1240 geurfundet wird, Reg. 482. 483. 551.

32) Gr.=Ralinow w. von Gr.=Strehlitz. 1454 Calinaw Cod. dipl. Sil. I, 127.

33) Wyffota wim. von Gr.=Strehlit.

34) Groß-Stein wnw. von Gr.-Strehlitz, Wielki Kamien. Bergl. Reg. I, S. 19 u. 48. Der in Reg. 2075, 2655 u. 3325 genannte Ritter Thomas wit Ramen (Ramien) dürfte hiervon seinen Ramen haben, bemgemäß auch der Bfam von Kameno in Reg. 2358 hierher gehören. — 1335 eccl. de Camen.

35) Dembio ofo. von Oppeln. 1295 Rov. 17 Dobre Dambe, 1297 Sept. 16 Dobre Dambie, Reg. 2387 n. 2477. Darnach auch im Cod. dipl. VI. n. 76 ficher Dobre Dambe an lefen.

36) Ujest ffo. von Gr.-Strehlit, f. Lib, fund, C. 1.

87) Jarifchau ffo. von Gr.-Strehlit f. Lib. fund. C. 2 u. 4a.

<sup>19)</sup> Groß-Rosmierka nnw, von Gr.-Strehlitz. — Nach Knie, Uebersicht da Dörfer pp. foll Gr.-Blufchnit 1531 Logmirza, 1534 Lofchmirs beigen. Doch folgt Pluschnitz unter Nr. 65. - 1375 Sept. 25 Gunko scultetus de Losmera Cod. dipl. VI. n. 55.

| viij scoti | Slawietzicz 36) dedit viij scotos grossorum latorum.  |
|------------|-------------------------------------------------------|
| xv scoti   | Leznicz 39) dedit 5 sexagenam denariorum et xx        |
|            | denarios.                                             |
| mn scoti   | Zales *0) dedit j florenum.                           |
| vij scoti  | Ponuschowicz 41) dedit vn scotos grossorum, vide-     |
|            | licet pro quolibet grosso xvj denarios.               |
| m) grossi  | Boyczaw 42) dedit iiij grossos latos.                 |
| nj grossi  | Rudno maius 43) dedit 113 grossos latos.              |
| п) grossi  | Clucz 44) vacat.                                      |
| un grossi  | Cechlo 45) dedit mj grossos, xvj denarios pro grosso. |
| m) grossi  | Rokicze 46) dedit mor grossos latos.                  |
| vi) grossi | Caldeborn 47) dedit vij grossos, pro quolibet grosso  |
|            | xv) denarios.                                         |
| ŋ grossi   | Ladeza 48) dedit duos grossos latos.                  |
| m grossi   | Rudno minus 49) dedit mjor grossos latos.             |

<sup>88)</sup> Slawentzitz onö. von Kosel. 1260 Rov. 30 Slavecicz, Slavecici, früher zu Stadtrecht ausgesetzt, zu Gunsten von Ujest wieder auf Dorfrecht beschränkt, Reg. 1066. Da nach Reg. wiederholt in S. von Fürsten geurkundet wird, dürste der Ort mit einer sehr alten Burg versehen gewesen sein. Ueber die Pfarrei s. 1287 März 29, Reg. 2014.

<sup>39)</sup> Leschitz sw. von Gr.-Strehst. 1260 Nov. 30 Veeho de Leznitz, Reg. 1066 — 1349 Dec. 21 Wyscho plebanus de Lesnicz, Cod. dipl. II, 161. — 1335 eccl. de Lesnicz.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Salesche ssw. von Gr.-Strehltz. — 1223 Mai 25 Zalese (?), Reg. 266. — 1274 Nov. 6 Zales, Reg. 1479. — 1284 Oct. 16 Zalesse, Reg. 1857. — 1335 eccl. de Halossi.

<sup>41)</sup> Ponischowitz nw. von Gleiwitz, f. Lib. fund. C. 6. 14.

<sup>42)</sup> Boitschow wnw. von Gleiwig.

<sup>43)</sup> Rudzinit wnw. von Gleiwit, f. Lib. fund. C. 58. Mitth. v. Schulte.

<sup>44)</sup> Klutschau siw. von Gr.-Strehlitz. — 1235 o. T. Cluce, 1239 Febr. 19 Chluche, Reg. 467. 531. — 1260 Nov. 30 Cluche, Reg. 1066.

<sup>46)</sup> Thechlan wnw. von Gleiwit, f. Lib. fund. C. 54.

<sup>46)</sup> Rottifch nnö. von Kosel. Rokycze in distr. Slawenciensi 1455 Juli 25 und 1469 April 6 in Cod. dipl. II, 98 u. 101. — 1335 eccl. de Robecz.

<sup>47)</sup> Raltwaffer ffo. von Gr.-Strehlit, f. Lib. fund. C. 4.

<sup>48)</sup> Latscha wnw. von Gleiwitz.

<sup>49)</sup> Rubno nw. von Gleiwit, f. Lib. fund. C. 56. Mitth. von Schulte:

366 Die Rechnung über ben Beterspfennig im Archibiakonat Oppeln 1447.

#### IV. Sedes Tostensis.

| j    | marca  | Piskowicze 50) dedit 3 marcam, videlicet xvj de-              |
|------|--------|---------------------------------------------------------------|
|      |        | narios pro grosso.                                            |
| )    | ferto  | Copenicz 5 1) dedit x grossos latos et 11 grossos             |
| ٠    |        | denariorum.                                                   |
| v    | grossi | Paczina 5 2) dedit v grossos latos.                           |
| VIIJ | grossi | Sbroczlawicz 5 3) dedit vnj grossos, videlicet xvj            |
|      |        | denarios pro grosso.                                          |
| v    | grossi | Syrot 34) dedit viij grossos denariorum.                      |
| ŋ    | grossi | Herczogwald 55) dedit n grossos denariorum.                   |
| vj   | grossi | Kotulin minus 56) dedit vij grossos denariorum.               |
| v    | grossi | Penaw <sup>57</sup> ) dedit v grossos latos.                  |
| XII) | scoti  | Thost 58) dedit x111 scotos grossorum.                        |
| П    | grossi | Kelçza <sup>59</sup> ) vacat, sed rustici dederunt 11 grossos |
|      |        | et viij denarios.                                             |
| viij | grossi | Karchowicz 60) dedit viij grossos denariorum.                 |
| viij | grossi | Wyeschowa <sup>61</sup> ) dedit viij grossos denariorum.      |
| п    | grossi | Czechowicz 62) dedit 11 grossos latos.                        |
|      |        |                                                               |

<sup>50)</sup> Peiskretscham fo. von Tost, s. Lib. fund. C. 63. Tilo von Biscowiz 1315 Bürger von Beuthen Z., Reg. 3453.

<sup>51)</sup> Koppienity ö. von Tost, s. Lib. fund. C. 49. — 1316 Oct. 28 miles Lascarius heres de Kopnyc, 1404 April 1 Ramusch u. Micola Gebrüber von Copnic, 3., Cod. dipl. II, 128 u. 94.

<sup>52)</sup> Batfchin fö. von Toft, f. Lib. fund. C. 65. 68. — 1316 Oct. 28. notarius Prosho heres de Pacyna, Cod. dipl. II, 128. — 1335 eccl. de Patzina.

<sup>53)</sup> Broslawit fw. von Tarnowit, f. Lib. fund. C. 64.

<sup>54)</sup> Schierot no. von Toft, f. Lib. fund. C. 40.

<sup>55)</sup> Unter biesem Namen ist jetzt kein Ort mehr zu ermitteln, doch soll nach einer bei Heyne II, 120 angeführten Erklärung des Pfarrers Frank Liondslas die polnische Uebersetzung von Herzogswald sein. Liondslas (Ksionzlas) nnö. von Gleiwit. — 1302 Febr. 16 Chenfilaes, 1369 Knesles in Cod. dipl. II, 81 u. 92. Nach der letztern Stelle war allerdings der Ort 1369 nach Himmelwitz eingepfarrt.

<sup>56)</sup> Rl.-Rottulin sw. von Tost s. Lib. sund. C. 26. 27.

<sup>57)</sup> Pniow fo. von Toft, f. Lib. fund. C. 51.

<sup>58)</sup> Toft f. Lib. fund. C. 17a.

<sup>59)</sup> Relifc ono. von Gr.-Strehlitz, f. Lib. fund. C. 33. 1309 Marz 6 vertaut ber Ritter Scarbimir sein Gut Relega, Reg. 3042.

<sup>60)</sup> Karchowicz oső. von Tost, s. Lib. fund. C. 82.

<sup>61)</sup> Wieschowa sw. von Tarnowitz, s. Lib. fund. C. 74.

<sup>62)</sup> Schechowitz fo. von Toft, f. Lib. fund. C. 67.

x grossi

rj grossi

viij grossi

vj grossi

j ferto

x grossi

x grossi

y grossi

y grossi

y ferto

x grossi

x grossos denariorum.

x grossi

x grossi

x grossi

x grossos denariorum.

#### V. Sedes Glyvicensis.

| )  | marca  | Gleyvicz <sup>7</sup> 1). |
|----|--------|---------------------------|
| x  | scoti  | Schonewald 72).           |
| щ  | scoti  | Geraltowicz 73).          |
| v) | grossi | Boykaw 74).               |
| щ  | scoti  | Knawersdorff 75).         |
| VI | scoti  | Pylchowicz 76).           |
| VI | scoti  | Stanycz 77).              |

- 63) Langendorf nö. von Tost, s. Lib. fund. C. 35. 1335 eccl. de Magna villa.
- 64) Polom onö. von Tost, f. Lib. fund. C. 47.
- 65) Gr.-Pluschnitz ofö. von Gr.-Strehlitz. Ob Gerward de Plusniz 1299 Oct. 13 in Reg. 2569 als Pfarrer dieses Ortes anzuschen ift, mag dahin gestellt bleiben. 1302 Febr. 16 Plusnitz major et minor. 1335 eccl. de Plusnitz.
  - 66) Ziemientit, f. Lib. fund. C. 69.
  - 67) Schwieben n. von Tost, s. Lib. fund. C. 34.
- 68) Zacharzowitz ofö. von Tost. Sonst allerdings in so früher Zeit nicht nachweisbar. Der eingekommene Beitrag weist auf einen geringen Ort hin.
- 69) Wischnitz nw. von Tost. 1309 März 6 Ritter Jascho Erbherr von Bisnizce, Reg. 3042.
  - 70) Gr.=Rottulin, f. 56.
  - 71) Gleiwitz, Rreisstadt, f. Lib. fund. C. 85. 1335 eccl. de Glivicz.
- 72) Schönwald ffo. von Gleiwit. Ueber die Aussetzung beffelben nach 1263 f. Reg. 1153. 1327. 1749, vgl. dazu I. S. 139.
  - 78) Gieraltowit fo. von Gleiwit, f. Lib. fund. C. 98.
  - 74) Bujatow f. von Zabrze, f. Lib. fund. C. 100.
  - 75) Anurow (Anurrow) nnö. von Rybnit, f. Lib. fund. C. 96.
  - 76) Bilchowitz nnö. von Rybnit, f. Lib. fund. C. 95. 1335 eccl. de Pilchovicz.
- 77) Stanitz nnw. von Rybnit, Stiftsgut von Rauben. 1258 Oct. 21 Stanicia schon ein wichtigerer Ort, Reg. 1006, 1263 v. T. Stannicia, Reg. 1153. 1264 März 19 Kirche in Stanicia, Reg. 1179 u. 1327. 1282 April 18 Erneuerung bes Aussetzungsprivilegs, Reg. 1702—1283 April 25 Stanisia, Reg. 1749. 1310 Mai 16 Stannichia, Mühle an der Stannisca, Pfarrer Gosco, Reg. 3146. 1335 eccl. de Stanovicz.

368 Die Rechnung über ben Peterspfennig im Archibiakonat Oppeln 1447.

Smolicz 78). n grossi vin scoti Sosnyesowicz 79). Syrakowicz 80) III) grossi VI) grossi Coslaw 81) dedit vi grossos latos ac xvi denarios pro septimo grosso. v) grossi Brzezinka 82). x scoti Laband 83) Egomet percepi a domino Tshamborio x scotos latorum grossorum. Petirsdorf 84). II) scoti Sebiechowicze 85). Chudoba 86). n grossi Zyrnik 87). vnj grossi Reynsdorff 88). v grossi Raschovicze 89). II) grossi Praychowicze 90). un grossi Gersdorff 91). v grossi III) grossi Andrisdorf 92).

<sup>78)</sup> Smolnit fw. von Gleiwit, f. Lib. fund. C. 94.

<sup>79)</sup> Rieferstädtel fw. von Gleiwit, f. Lib. fund. C. 89.

<sup>80)</sup> Schieratowitz wsw. von Gleiwitz, f. Lib. fund. C. 86. 87.

<sup>81)</sup> Kossow wnw. von Gleiwit. 1279 Rov. 11 Hermannus scultetus de Kozlow Z. in einer wahrscheinlich unechten Urk., Reg. 1615.

<sup>82)</sup> Brzezinia nw. von Gleiwit.

<sup>83)</sup> Laband nw. von Gleiwit, f. Lib. fund. C. 57. - 1335 eccl. de Lambag.

<sup>84) 85)</sup> Betersborf (Stäbtisch- und Antheil von Welczek) bicht n. v. Gleiwit, f. Lib. fund. C. 103.

<sup>86)</sup> Chubow f. von Babrze, f. Lib. fund. C. 101.

<sup>87)</sup> Deutsch-Zernit sim. von Gleiwit, f. Lib. fund. C. 91. 92.

<sup>88)</sup> Reynsdorff offenbar mit dem in Lid. fund. C. 97 aufgeführten Renostowik identisch, nicht zu ermitteln. — 1335 eccl. de Rincolovicz. — A. Schade in seinem Aufsatz über die Eintheilung des Bisthums nach den von Theiner, Monument Poloniae I, mitgetheilten Registern von 1318 und 1335 in Zeitschrift VII, 300 erklärt den Ort einsach als Reinsdorf, giebt aber nicht an, wo dasselbe liegen soll In Schlesien ist überhaupt kein Reinsdorf zu sinden, und an Reinschorf dicht won Kosel kann der Lage wegen auch nicht gedacht werden.

<sup>. 89)</sup> Rachowit w. von Gleiwit, f. Lib. fund. C. 88.

<sup>90)</sup> Preismit fo. von Gleiwit, f. Lib. fund. C. 102. - 1335 eccl. de Prissovicz.

<sup>( 191)</sup> Gersborf nicht zu ermitteln.

einer Strehlitzer Urk. Cod. dipl. VI, n. 55.

De predicta sede Glywicensi dominus archipresbiter direxit cum quodam Johanne Praus de Gleywicz 1 florenum IIIIor latos grossos et j sexagenam cum quinque grossis denariorum, et ego met percepi signata superius circa ecclesias de Cosla ac Labanth, ridelicet xxv) grossos latos et xv) denarios denariorum.

### VI. Sedes Teschnensis.

| xv scoti    | Teschen 93).                   |
|-------------|--------------------------------|
| j marca     | Belicz 94).                    |
| xv scoti    | Freyenstat 95).                |
| v) grossi   | Seyfredsdorff %6).             |
| ıŋ scoti    | Cunczendorff 97).              |
| nj grossi   | Schonwald 98).                 |
| nj grossi   | Bluda 99).                     |
| m) grossi   | Fredek 100).                   |
| III) grossi | Bransowicz 101).               |
| IIIJ grossi | Arnoldi villa 102).            |
| 1) grossi   | Stinavia 103).                 |
| ıj grossi   | Petirsdorff 104) nichil dedit. |

<sup>98)</sup> Teschen, f. Lib. fund. C. 343. Außer ben an ben zugehörigen Stellen erwähnten Kirchen hat das Register von 1335 in der Sedes Tessinensis noch zwei andere, die hier nicht aufgeführt find, die von Hankendorf, welchen Ort ich nicht gu erklaren weiß, wenn man nicht etwa an Heinzendorf 120 benten will, und die von Lib. fund. C. 372.

<sup>94)</sup> Bielit.

<sup>96)</sup> Freistadt, s. Lib. fund. C. 344.

<sup>96)</sup> Seibersborf no. von Freistadt, f. Lib. fund. C. 347. - 1335 eccl. de villa Sifridi.

<sup>97)</sup> Rungendorf, Gr. u. Rl., (Kuntschitz) uno. von Teschen, f. Lib. fund. C. 348. 349. — 1335 eccl. de Cuntzendorf. — Bgl. Nr. 136.

<sup>&#</sup>x27;98) Ein Ort Schönwald im Teschenschen nicht nachzuweisen. Biermann, Geschichte des Herzogthums Tefchen, der das vorliegende Register aus Seyne kennt, verniuthet wie biefer S. 278 Schönhof nw. von Teschen, Sonow im Lib. fund. C. 394.

<sup>99)</sup> Bludowit nw. von Teschen. — 1335 eccl. de Bluda.

<sup>100)</sup> Fridet im. von Teichen.

<sup>101)</sup> Bruzowice no. von Fridet, f. Lib. fund. C. 398.

<sup>102)</sup> Ernsborf no. von Teschen, Javorse im Lib. fund. C. 369.

<sup>108)</sup> Steinau nw. von Teichen.

<sup>104)</sup> Nach Biermann S. 278 Petrowit nw. von Teschen. And 1335 eccl. de villa Petri.

370 Die Rechnung über ben Beterspfennig im Archibiatonat Oppeln 1447.

```
Stzreczicz 105).
 1) grossi
              Sucha 106).
 ıj grossi
              Merclowicz 107).
 n grossi
              Ditmari villa 108).
 m grossi
              Albrothsdorff 109).
nn grossi
              Revchenwald 110).
 v grossi
              Orlovia 111).
  1 ferto
              Lutina 112) non dedit.
 v) grossi
              Hermansdorff 113).
III) grossi
              Scotczowa 114).
  1 ferto
              Lesna 115).
 v grossi
              Bomgarte 116).
 ıj grossi
              Boleschaw 117).
vij grossi
              Rudgersdorff 118).
III) grossi
              Vandrzina 119).
 v grossi
              Heyczendorff 120).
vij grossi
              Grodecz 121).
 ıj grossi
              Schimoradz 122).
ını grossi
```

<sup>105)</sup> Nach Biermann 278 vielleicht Trzietiesch sw. von Teschen.

<sup>106)</sup> Suchau wnw. von Teschen, s. Lib. fund. C. 407.

<sup>107)</sup> Marklowitz n. von Freistadt, oder unterhalb Teschen an der Olsa? i Lib. fund. C. 346.

<sup>108)</sup> Dittmersborf (Dittmannsborf bei Biermann u. im Schematismus) nun. von Teschen, s. Lib. fund. C. 409.

<sup>109)</sup> Albersborf nw. von Teschen.

<sup>110)</sup> Reichwald (Biermann: Reichenwaldau) nw. von Teschen, s. Lib. fund. C. 413.
111) Orlau nw. von Teschen, s. Lib. fund. C. 411. — 1335 abbas de Orloria

<sup>112)</sup> Deutsch-Leuten nnw. von Teschen, f. Lib. fund. C. 414.

<sup>118)</sup> Hermanice (Biermann: Herzmaniz) wnw. von Tefchen, f. Lib. fund C. 465

<sup>114)</sup> Stotschau nö. v. Teschen.

<sup>115)</sup> Liszna (Biermann: Lischna) so. von Teschen, s. Lib. fund. C. 376 - 1335 eccl. de Lezna.

<sup>116)</sup> Baumgarten nö. von Teschen, s. Lib. fund. C. 353. — 1335 eccl. de Bengurd. 117) Golleschau sö. von Teschen.

<sup>118)</sup> Riegersborf no. von Defchen, f. Lib. fund. C. 358. 1335 eccl. de villa Rudger

<sup>119)</sup> Wendrin so. von Teschen, s. Lid. fund. C. 378.

<sup>120)</sup> heinzendorf onö. von Teschen, f. Lib. fund. C. 362.

<sup>121)</sup> Grobiet ono. von Tefchen, f. Lib. fund. C. 370.

<sup>199)</sup> Szimorac (Biermann: Schimoradz) nö. von Teschen, s. Lib. fund. C. 35%

— 1335 eccl. de Zimoracz.

```
Czula 123).
VII scoti
             Czedlicz 124).
VI grossi
             Ogrodzona 125).
 I) grossi
IX grossi
             Conradsvalde 126).
             Prochna 127).
 I) grossi
             Ochabn 128).
 1) grossi
             Ostravia 129).
 v grossi
             Dobersey 130).
III) grossi
             Gorky 131).
 I) grossi
 n grossi
             Wstrowe 132).
             Hazelach 133) non dedit.
 I) grossi
             Czechowicz 134) non dedit.
 I) grossi
             Petirswalde 185) non dedit.
III) grossi
             Cunczendorff 136) non dedit.
 IJ
             Jablonka 137) non dedit; nuper sunt per Ungaros
 1 grossus
                penitus depredati.
             Ropicza 138).
             Kanzkowicz 139).
             Sobieschowicz 140).
 grossus
```

124) Seblift n. von Fribet, f. Lib. fund. C. 392.

125) Darobzon nö. von Tefchen.

129) Boln. Ditrau nnw. von Teschen.

187) Jablunka fö. von Teschen.

<sup>123)</sup> Czula nicht zu ermitteln, f. Lib. fund. C. 410. — Nach Biermann sei vielleicht an Zerzitz zu benten, während Henne bas nächstsolgende für Zarzicz nnö. von Teschen ansprechen möchte.

<sup>126)</sup> Kurzwald nnö. pon Teschen, s. Lib. fund. C. 363.

<sup>127)</sup> Pruchna nö. von Teschen, s. Lib. fund. C. 354.

<sup>128)</sup> Ochab nö. von Teschen, s. Lib. fund. C. 356.

<sup>130)</sup> Dobrau fw. von Tefchen, f. Lib. fund. C. 399.

<sup>131)</sup> Guref onö. von Teschen, f. Lib. fund. C. 371.

<sup>132)</sup> Uftron ofo, von Teschen, f. Lib. fund. C. 374.

<sup>188)</sup> Haslach nö. von Teschen, s. Lib. fund. C. 351.

<sup>134)</sup> Czechowitz no. von Tefchen, f. Lib. fund. C. 364.

<sup>135)</sup> Betersmalbe wnw. von Tefchen, f. Lib. fund. C. 406.

<sup>136)</sup> Runzendorf wnw. von Teschen, s. Lib. fund. C. 401. Das andere Kunzendorf (Kuntschitz) s. 97.

<sup>188)</sup> Ropic (Biermann: Roppit) f. von Teschen, f. Lib. fund. C. 382.

<sup>139)</sup> Konsta f. von Teschen, f. Lib. fund. C. 379.

<sup>140)</sup> Schebischowit (Biermann: Schoeb.) wiw. von Teschen, f. Lib. fund. C. 386.

372 Die Rechnung über ben Beterspfennig im Archibiatonat Oppeln 1447.

Kyselaw 141).

j grossus | Domaslowicz 142) desertum.

De predicta sede Teschnensi Petrziko cursor presentavit milin summa viij florenos ungaricales et xviij grossos latos et eiden dedi pro bibalibus iij grossos denariorum. Et qui non dederun superius continentur signati.

#### VII. Sedes Zorensis.

| Zarn 1 4 3).                |
|-----------------------------|
| Loslaw 144).                |
| Reybnik 145).               |
| Pschw 146).                 |
| Creyschdorff 147).          |
| Godaw 148).                 |
| Goltmansdorff 149).         |
| Gedlaw 150).                |
| Polom 151).                 |
| Mischna <sup>1 5 2</sup> ). |
| Rogaw 153).                 |
|                             |

<sup>141)</sup> Riffelau nö. von Tefchen.

<sup>142)</sup> Domaslowit wiw. von Teschen, f. Lib. fund. C. 387.

<sup>148)</sup> Sohrau fő. von Rybnit, f. Lib. fund. C. 284 a.

<sup>144)</sup> Losslau sw. von Rybnik, s. Lib. fund. C. 284 b.

<sup>146)</sup> Rybnif, f. Lib. fund. C. 284. — 1335 eccl. de Ribnicz.

<sup>146)</sup> Pschow wsw. von Rybnik. 1265 Jan. 20. von Herzog Waddyslaw den Oppeln dem Schulzen Richolf zur Aussetzung nach deutschem Rechte verkauft, Rez 1198. — 1293 Aug. 1 u. 1295 Aug. 1. Jasco de Psow Kaplan des Herz. Premyslaw von Ratibor, Reg. 2292 u. 2371. — 1306 April 9 Rychelwus de Psiow J., Rez 2888. — 1308 o. L. Albert Rektor der Kirche von Pspow J., Reg. 2978 a.

<sup>147)</sup> Rreuzdorf w. von Bleg, f. Lib. fund. C. 334.

<sup>148)</sup> Godow f. von Rybnit, f. Lib. fund. C. 320. — 1315 April 8 Hans Nicolaus J., Reg. 3486. — 1335 eccl. de Gdow.

<sup>149)</sup> Goldmannsborf wsw. von Pleß, s. Lib. fund. C. 332. — 1335 eccl. & Goldmansdorf.

<sup>150)</sup> Jeblownit fw. von Rybnit. Pfarrer Nicolaus 1422 f. Reuling.

<sup>151)</sup> Bohlom f. von Apbnit, f. Lib. fund. C. 311.

<sup>152)</sup> Michanna f. von Rybnit, f. Lib. fund. C. 313.

<sup>153)</sup> Rogau fő. von Ratibor. — 1391 Nicolaus Bawerofky plebanus in Roga, Cod. dipl. II, LIV.

```
m grossi
              Hermansdorff 154).
mj grossi
              Bestimdorff 155).
              Tunsdorff 156).
mı grossi
v) grossi
              Boguschowicz 157).
              Belk 158).
 nj grossi
              Pilgremsdorff 159).
 vi grossi
              Pawlowicz 160).
un grossi
              Dambensko 161).
III) grossi
              Birkensdorff 162).
 v grossi
              Krischaw 163).
un grossi
              Varschowicz 164).
 ▼) grossi
              Mostnicz 165).
 II) grossi
              Radzcow 166).
 n grossi
            Leschczina 167).
```

De predicta sede Zarensi percepi in summa absque informacione aliqua vij florenos cum vj grossis latis et nunccio dedi pro bibalibus j grossum denariorum.

<sup>184)</sup> Hermansborf nicht zu ermitteln.

<sup>155)</sup> Bestimborf nicht zu ermitteln.

<sup>186)</sup> Für Tunsborf wohl zu lesen Timsborff, Timmenborf w. von Pleß, f. Lib. fund. C. 330. — Nach Henne II, 121 soll allerdings Bestimborf das heutige Timmenborf sein.

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup>) Bogustowitz sö. von Rybnit, s. Lib. fund. C. 286. 289. — 1335 eccl. de Boguslavicz.

<sup>158)</sup> Belt onö. von Rybnit, f. Lib. fund. C. 99.

<sup>189)</sup> Bilgramsborf wsw. von Bleß, s. Lib. fund. C. 341. — 1335 eccl. de villa Peregrini.

<sup>160)</sup> Pawlowit wsw. von Bleg, f. Lib. fund. C. 339.

<sup>161)</sup> Dubensto onö. von Rybnit. — Egibius de Dubensco, Dubinsco, Dabinsco, Damb. 3. 1306--1313 in Cod. dipl. II, 114. 117. 119. 124. — 1335 eccl. de Dambin.

<sup>162)</sup> Birkensborf nicht zu ermitteln, wohl eingegangen. In der Nähe von Dubensto noch ein Borwert Biala Brzezina, nach Knie. — 1335 eccl. de Birkindorf.

<sup>163)</sup> Straischow ssw. von Rybnik.

<sup>164)</sup> Barichowitz wnw. von Pleg, f. Lib. fund. C. 335.

<sup>166)</sup> Moschenit f. von Aphoit, f. Lib. fund. C. 314.

<sup>166)</sup> Radzieow, Antheil von Boppelau, f. von Rybnit.

<sup>167)</sup> Leschezin onö. von Rybnik.

## VIII. Sedes Rathiberiensis.

| x fertones | Rathibor 168).                 |
|------------|--------------------------------|
| ıx scoti   | Aput Sanctum Nicolaum 169).    |
| ) ferto    | Olbowicz <sup>170</sup> ).     |
| vij grossi | Markowicz 171).                |
| j ferto    | Lusky 172).                    |
| mj scoti   | Pstrz 173).                    |
| j ferto    | Luboma 174).                   |
| j ferto    | Oderberg 175).                 |
| ງ ferto    | Krzyzanowicz <sup>176</sup> ). |
| j ferto    | Byenkowicz 177).               |
| mj grossi  | Janowicz 178).                 |
| vij grossi | Rudnyk <sup>179</sup> ).       |
| j ferto    | Krawrn <sup>180</sup> ).       |
| j ferto    | Tworkaw 181).                  |

<sup>168)</sup> Ratibor, f. Lib. fund. C. 268.

<sup>169)</sup> Altendorf nnw. von Ratibor, f. Cod. dipl. II. — 1335 eccl. de S. Nicola

<sup>170)</sup> Lubowit n. von Ratibor.

 <sup>171)</sup> Martowiţ onö. von Ratibor. — 1290 Aug. 9 Martoviz, Reg. 2153. —
 1308 Dec. 29 Marcowicz, Reg. 3021. — 1313 April 9 Marcovich, Reg. 3348.

<sup>172)</sup> Lisset wnw. von Rybnit. — 1313 April 9 Listi, Reg. 3348. — 1315 April 8 Pfarrer Adam von Lyk (?), Reg. 3486. — 1335 eccl. de Lissek.

<sup>178)</sup> Pftrzonsna w. von Rybnik. — 1335 eccl. de Psdrazno.

<sup>174)</sup> Lubom fő. von Ratibor. — 1303 Febr. 3 u. 1305 o. T. Kirche zu Lubom. Reg. 2743, 2824. — 1313 April 9 Luboma, Reg. 3348.

<sup>176)</sup> Oberberg sio. von Ratibor, f. Lib. fund. C. 325.

<sup>176)</sup> Krzizanowit fö. von Ratibor. — 1408 Nov. 18 Mylotha von Krzyzanowit, Jan z Krz., Z, Cod. dipl. II, 52. 204.

<sup>177)</sup> Bentowig f. von Ratibor, f. Lib. fund. C. 269.

<sup>178)</sup> Janowitz wsw. von Ratibor. — 1416 Patronat der Pfarrtirche, f. Reuling

<sup>179)</sup> Rubnik nuw. von Ratibor. — 1302 Sept. 8 u. 1303 März 23 Hospital zum heil. Kreuz in Ratibor erwirbt das Patronat der Katharinenkirche in Rudnicz, Rudnicz, Rudnicz, Reg. 2723. 2750. — Lib. fund. C. 272.

<sup>180)</sup> Boln.-Krawarn wnw. von Ratibor, f. Weltzel, Archipresbyterat Ratibor 25. Als Dorf u. Rame eines darnach benannten Geschlechts früh (1223) und oft in Cod. dipl. I. erwähnt. Die Kirche vor 1447 nicht genannt.

<sup>181)</sup> Tworkau sső. von Ratibor. — 1351 v. T. Milota de Turgau, 135? Mai 8 Sbenco de Turcow, 1352 Aug. 9 Sbenco de Turcav, 1375 Oct. 28 Dobusjus de Torkaw, 1387 Febr. 7 Andris von Turkaw, 1423 Jan. 18 Janoko heres in Tewerkaw, 3. im Cod. dipl. II, 152. 153. 169. 187 u. 226. Die S. 24 dybruckte Urk. gehört nach 1405. — 1339 Pfarrer Laurentius, Weltzel Archipresbytau Ratibor S. 501.

y ferto

mj scoti

mj grossi

mj grossi

Mokaw 186).

Wayndorff 182).

Rudiswalde 183).

Raschicz 184).

De sede predicta Rathiboriensi Caspar Coch de Leistenczicz esentavit mihi in summa sex ungaricales florenos viij grossos latos xx grossos denariorum. Nunccio dedi pro bibalibus ij grossos enariorum.

## IX. Sedes Glogoviensis.

| 1 <del>3</del> 1 | narce  | Glogovia 186) nichil dedit; monachi (sc. Fratres minores) enim administrant sacramenta.                              |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 1             | marce  | Crapicz 187) dedit j marcam denariorum cum xx denariis.                                                              |
| VI &             | grossi | Rogaw 188) dedit vj grossos cum v denariis denariorum.                                                               |
| XV 8             | scoti  | Othmunt 189) solvit xxix grossos et vij denarios denariorum.                                                         |
| Vξ               | grossi | Dobraw 190) vacat.                                                                                                   |
| ۶ ۵              | grossi | Raczlowicz polonicale 1 0 1) vacat.                                                                                  |
| `▼ {             | grossi | Schreyberdorff <sup>192</sup> ) dedit v grossos denariorum cum m denariis; predicti monachi administrant sacramenta. |

<sup>182)</sup> Woinomit sm. von Ratibor. — 1370 Woynowicz im Cod. dipl. Sil. II, 164.

<sup>183)</sup> Rubersmald ffo. von Ratibor, f. Lib. fund. C. 326.

<sup>184)</sup> Raschitz onö. von Ratibor. — 1274 Aug. 3 Stephanus Raschicz 3, Reg. 1475 und andere besselben Namens im Cod. dipl. II.

<sup>186)</sup> Matau (Madau) wiw. von Ratibor, sehr alter Ort mit Kirche und mit Burg (1223), ben Johannitern gehörig, f. Reg. 242 ff.

<sup>186)</sup> Ober-Glogau ö. von Neustabt, f. Lib. fund. C. 234. Außer ben an ben ugehörigen Stellen aufgeführten Kirchen wird im Register von 1335 noch Domus L. Spiritus in ber Sedes Glogoviensis genannt, was ich nicht zu erklären vermag.

<sup>187)</sup> Rrappit ffő. von Oppeln, f. Lib. fund. C. 106b. — 1335 eccl. de Crappicz.

<sup>188)</sup> Rogau f. von Oppeln, f. Lib. fund. C. 138. — 1335 eccl. de Rogow.

<sup>189)</sup> Ottmuth wim. von Gr.-Strehlit, f. Lib. fund. C. 141.

<sup>190)</sup> Dobrau onö. von Neuftadt. 1302 Febr. 16 Dobra zehntpflichtig nach himmelwits, Reg. 2697.

<sup>191)</sup> Poln.=Raffelwitz nö. von Neuftabt.

<sup>194)</sup> Schreibersborf onö. von Neuftabt. 1301 Aug. 25 Herr Abyl de villa Seriptoris, Reg. 2655. -- 1301 Nov. 17 bas zu beutschem Rechte ausgesetzte Dorf

376 Die Rechnung über ben Beterspfennig im Archibiatonat Oppeln 1447

Parva Strelicz 193) dedit vij grossos denariorum. vn grossi Cornicz 194) dedit v grossos denariorum cum 111 vi grossi denariis sub consciencia. Rzepcz 195) vacat et predicti monachi administrant un grossi sacramenta. Schonaw 196) dedit 1 fertonem et vij denarios vni scoti denarioru. Gleczin 197) dedit v grossos denariorum. v grossi Kazimiria 198) ibidem cum czeppe (?); rebelles ian xmı scoti multis annis. Fredrichsdorff 199) vacat. vij scoti Kerpen<sup>200</sup>) vacat. vi grossi Cugiavia 201) dedit viij grossos cum n denariis viij grossi denariorum. Mylowanaw 202) dedit xix grossos denariorum sub xvi scoti consciencia.

mit dem Patronatsrecht von dem Ritter Ablo vom Abt von Heinrichau (Leubus?) eingetauscht und von Herz. Boleslaw von Oppeln von allen Lasten befreit, Reg. 2664 Abyl, Ablo ist doch wohl der Sohn des 1285 Oct. 11 erwähnten Grasen Adam de Jasson, Reg. 1942. — 1335 eccl. de villa Scriptoris.

<sup>198)</sup> Rl.-Strehlit onö. von Reuftabt.

<sup>194)</sup> Körnig nnö. von Reuftabt. — 1433 Kornicz im Glogischen Gebiete, Cod dipl. VI. 185. 186.

<sup>198)</sup> Repsch (Rzeptsch) onö. von Neustadt, s. Lib. fund. C. 253. — 1312 Juni 26 Heinrich von Reps, Schöffe in Ober-Glogau, Reg. 3288.

<sup>196)</sup> Shonau n. von Leobschut, f. Lib. fund. C. 238. — 1335 eccl. de Sthinow.

<sup>197)</sup> Gr.-Gläsen nnw. von Leobschütz, f. Lib. fund. C. 237. — 1311 Dec 24 Gottfried, Schulz von Gläsen, Reg. 3242.

<sup>198)</sup> Rafimir nnö. von Leobschitz, f. Lib. fund. C. 235 u. Reg. IV.

<sup>199)</sup> Friedersborf ö. von Neuftabt, f. Lib. fund. C. 240.

<sup>200)</sup> Kerpen onö. von Neustadt. — 1274 Mai 16 Kerpino nicht lange zuns Leubuser Stiftsgut ausgesetzt, Reg. 1468. — 1281 o. T. Erbyut Capus, Reg. 1683. — 1285 Oct. 11 Kerpno, Reg. 1942. — 1290 März 25 Kerpun, Reg. 2132. — 1290 Sept. 2 u. 5 Kerpno, Reg. 2156 u. 2158. — 1293 Sept. 11 Kerpen, Reg. 2297. — 1301 Aug. 25 Kerpin, Reg. 2655. — 1301 Nov. 17 Cerpun, Reg. 2664. — 1335 eccl. de Kepowa.

<sup>201)</sup> Rujau ono. von Neuftabt.

<sup>202)</sup> Deutsch-Müllmen onö. von Neustadt. — 1217 o. T. Milowanow, Reg. 176. — 1296 Mai 25 Boricus de Milwan. — 1314 März 27 Bertold de Milwan. Schöffen in Ober-Glogau, Reg. 2241 u 3394.

viij grossi

Valecz 203) dedit vij grossos denariorum.

III) grossi

Roskoschaw 2014) vacat.

viij grossi

Lonkowicz<sup>205</sup>) dedit vm grossos cum m denariis sub consciencia.

viij grossi

Brozecz<sup>206</sup>) dedit v<sub>j</sub> grossos et ix denarios.

## X. Sedes Coslensis\*).

Cosla<sup>207</sup>) dedit xiiij scotos denariorum.

Constantin<sup>208</sup>) dedit xiiij scotos denariorum.

Twardowa<sup>209</sup>) dedit viij scotos denariorum.

Lendschicz<sup>210</sup>) vacat.

Antiquum Cosla<sup>211</sup>) dedit ix grossos denariorum.

Matiskirche<sup>212</sup>) dedit x grossos denariorum.

Geraltowicz<sup>213</sup>) dedit v grossos denariorum.

- 208) Balzen ö. von Reuftabt, f. Lib. fund. C. 249. 1335 eccl. de Walocz.
- 204) Rosnochau ö. von Reuftabt, f. Lib. fund. C. 251.
- 205) Wiefe (Panliner) onö. von Neustadt. 1335 eccl. de Lencovicz.
- 206) Brofchut ono. von Reuftabt, f. Lib. fund. C. 246.
- 207) Rojel. S. Lib. fund. C. 234 a. 1418 Nicolaus commendator necnon plebanus parochialis ecclesie Cosslensis.
- 208) Rostenthal wim. von Rosel, f. Lib. fund. C. 16. 1335 eccl. de Constantin. 1418 Betrus de Constintin.
- 209) Ewarbawa ö. von Neustabt, f. Lib. fund. C. 252. 1335 eccl. de Thuardava. 1418 Johannes be Ewarbaw.
  - 210) Lenschitz sim. von Rosel. 1418 Ricolaus de Loefficz.
- 211) Alt-Rosel oss. von Rosel. 1335 eccl. de Antiqua Cosla. 1418 Nicolaus de Antiqua Cossla.
- 212) Matstirch sim. von Kosel. 1223 o. T. Kirche bes Grasen Andreas in Maceiowi Ker, Reg. 268. 1264 März 19 Kirche von Maceyov Ker nach Rauben incorporirt, Reg. 1179. 1272 Aug. 20 Hizentrudis, Wittwe des Richters, Lupold Unterrichter in Macheovier, Reg. 1409. 1287 Oct. 27 Herzog Heinrich IV. urtundet in Maczeyow Kers, Reg. 2050. 1292 Aug. 17 Mac...ochir, Reg. 2238. 1296 Juli 25 u. Sept. 29, 1303 Sept. 11 Bergleich betr. die Erbscholtiset in Raceysfirch (Maceyochirch), Reg. 2428, 2435, 2760. 1418 Nicolaus de Markirche.
  - 218) Gieraltowit ffm. von Rosel. 1418 Derffco be Geraltowicz.

<sup>\*)</sup> Die Kirchen ber Sedes Coslensis hat Hepne gar nicht nach biesem Berzeichniß aufgezählt, sondern nach einem Notariatsinstrument von 1418 Oct. 24, worin der Archipresbyter und die Plebane derselben in namentlicher Aufführung den Breslauer Domherrn Dominicus Teschner u. a. zu Procuratoren bestellt haben, um in Rom gegen des Papstes Martin V. Bewilligung des Zehnten vom Zehnten an den Römischen König Sigismund zu protestiren. Urk. der Dombibl. J. 51 (Hs. Al. 111, 51). Ich füge den einzelnen Orten die Namen von 1418 daraus bei.

Sackeraw 214) dedit fertonem denariorum.

· Ostrosnicz 215) dedit xmj grossos denariorum.

Nowa ecclesia 216) nichil.

Nymandsdorff 217) vacat.

Slawicaw 2 18) nichil.

Krzonowicz 219) dedit vij grossos denariorum.

Mechnicz 220) dedit v grossos denariorum.

Uczeschkaw<sup>221</sup>) dedit ix grossos denariorum in conscientia.

Reczicz 222) dedit grossum denariorum.

Grenzen 223) dedit 1x grossos.

Modzeraw 224) dedit III grossos denariorum.

Lan 225) dedit fertonem denariorum.

Grudina 226) nichil.

<sup>214)</sup> Safrau f. von Kofel, f. Lib. fund. C. 262. — 1418 Henricus de Sacraw.
215) Oftrosnitz ssw. von Kofel. — 1335 eccl. de Ostrozin. — 1418 Johannes

be Oftrosnicz.

<sup>216)</sup> Poln.-Neutirch ssp. von Rosel. — 1418 Nicolaus de Nova ecclesia.
217) Nimsborf wsw. von Rosel, s. Lib. sund. C. 261. — 1418 Jakobus de Rymsborf.

<sup>218)</sup> Slawikau n. von Ratibor. — Bijchof Lorenz urkundet 1223 in Flavicovo in consecratione ecclesie comitis Vernerii, Reg. 268. — 1286 Mai 7 Peter von Slawikow Z., Reg. 1959. — 1418 Dobko de Slabikow.

<sup>219)</sup> Krzanowitz f. von Rofel. - 1418 Gregorius be Kirftzonowicz.

<sup>220)</sup> Mechnit nuw. von Kofel. — 1243 o. T. u. März 25 Herzog Meseco von Oppeln u. Herzogin Biola von Kalisch urkunden in Mechniz, Reg. 593. 598. 599. Das Dorf gehörte den Brüdern des heil. Grades in Miechow, Reg. 598. — 1418 Martinus de Mechnis.

<sup>221)</sup> Antischlau sw. von Kosel. — 1223 o. T. Cestovo zehntpflichtig nach Mattirch, Reg. 268. — 1295 Juli 21 Ucescov erst von Herz. Wladyslaw von Oppein an den Grafen Steslaus gen. von Sternberg verliehen, dann durch Herz. Kasimir von bessen Sohne Albert zurückgekaust, nun aber diesem mit besonderen Freiheiten wieder verlauft, Reg. 2369. — 1418 Nicolaus de Utzeskaw.

<sup>222)</sup> Rzetit ffm. von Rosel. — 1418 Andreas de Reczicz.

<sup>228)</sup> Grzendzin ssw. von Rosel. — 1264 März 19 Nassagnevus plebanus de Grezen 3., Reg. 1179. — 1418 Vincentius de Greussen (rectius Grenssin?).

<sup>224)</sup> Mojurau s. von Kosel. — 1274 Aug. 3, 1278 Juli 15 Stephanus de Mozorow, Mozurow 3., Reg. 1475. 1570. — 1418 Johannes plebanus in Moczeraw archipresbyter sedis Coslensis.

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup>) Lohnau ffö. von Kosel. — 1488 Aug. 10 Lany, Cod. dipl. I, 143. 144. — 1418 Petrus de Län.

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup>) Gr.-Grauden wsw. von Kosel. — 1223 Mai 25 u. 1228 o. T. Gradine, Reg. 266. u. 330. — 1335 eccl. de Grudin. — 1418 Jacobus de Grandin.

Melicze 227) nichil.

Ditmeraw 228) dedit x grossos denariorum.

Mozeraw 229) dedit iiij grossos denariorum.

Licet percepta in sede Coslensi faciant 113 marcas 113 fertones et v13 grossos, tamen dominus Petrus, plebanus in Geraltowicz ibidem archipresbiter, non plus presentavit mihi nisi sex fertones et v3 grossos denariorum, asserens se residuum juxta domini nostri episcopi Wratislaviensis commissa exposuisse.

#### XI. Sedes Colcensis.

| xvj scoti  | Czolcz 230) dedit xvj scotos denariorum.               |
|------------|--------------------------------------------------------|
| ıx scoti   | Smiecz 231) dedit ix scotos denariorum.                |
| viij scoti | Solecz antiquum 232) vacat; alias Czulcz antiquum      |
|            | ibidem fuit.                                           |
| viij scoti | Pramsen 233) dedit viij scotos denariorum.             |
| xx grossi  | Fredland <sup>234</sup> ) dedit xx grossos denariorum. |
| ıx scoti   | Raslawicz 235) dedit 1x scotos denariorum.             |
| xuj grossi | Snellinwald 236) dedit vi grossos denariorum.          |
| xj grossi  | Elgotha 237) dedit x <sub>j</sub> grossos denariorum.  |

<sup>227)</sup> Militsch wsw. von Kosel. — Ob 1303 März 23 ber Pfarrer Stanislaus Miliz als Z. in einer Urk. des Bischofs Heinrich in Reisse als Pfarrer dieses Militsch anzusehen ift, bleibe dahingestellt, Reg. 2750. — 1305 Sept. 17 heißt er Pfarrer Stanislaus von Myliz, Reg. 2859. — 1335 eccl. de Milicz. — 1418 Mathias de Melicz.

<sup>228)</sup> Dittmerau ö. von Leobschütz. — Johannes dictus Guth rector ecclesie in Ditmari villa als Z. in einer Urk. des Herz. Leste von Ratibor, Reg. 2923. — 1335 eccl. de villa Dittmari. — 1418 Johannes de Ditmaraw.

<sup>&</sup>lt;sup>229</sup>) Frrthümliche Wiederholung von 224. Dafür fehlt in ber Reihe Radoschau w. von Kosel, s. Lib. fund. C. 264. — 1418 Nicolaus be Radissaw.

<sup>230)</sup> Bulg nuö. von Reuftadt, f. Lib. fund. C. 217.

<sup>281)</sup> Schmitsch nnö. von Neustadt. — 1223 Sept. 8 Smogocz, Reg. 274.

<sup>282)</sup> Alt-Bulg bei Bulg, f. bort.

<sup>233)</sup> Gr.- Pramfen nnö. von Neuftabt, f. Lib. fund. C. 232.

<sup>234)</sup> Friedland f. von Falkenberg. — 1335 eccl. de Hurthlanth.

<sup>236)</sup> Deutsch-Raffelwitz ö. von Neuftabt.

<sup>236)</sup> Schnellenwalde wsw. von Neustadt, s. Lib. fund. C. 227; 1335 eecl. de Smoluad. —

<sup>237)</sup> Ellquth nö. von Reuftabt.

380 Die Rechnung über ben Beterspfennig im Archibiatonat Oppeln 1447.

viij scoti Lancznik 238) dedit viij scotos denariorum.

111) grossi · Symansdorff<sup>239</sup>) dedit 111) grossos denariorum.

ıın grossi Pownicz 240) dedit ıın grossos denariorum.

Laskowicze 241) nichil est ibidem.

Snellindorff<sup>242</sup>) vacat. Curopas<sup>243</sup>) vacat.

Buchwaldensdorff 244) vacat.

j ferto Rudigersdorff<sup>245</sup>) dedit j fertonem.

#### XII. Sedes Falkenbergensis.

| xv scoti  | Falkemberg 246) dedit xv scotos denariorum.                      |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--|--|
| xv scoti  | Schurgast 247) dedit j marcam denariorum.                        |  |  |
| vi grossi | Arnoldi villa, alias Pricza <sup>248</sup> ) dedit 11113 grossos |  |  |
|           | denariorum.                                                      |  |  |
| xxn scoti | Crempschicz 249) dedit xLvj sex grossos (!) denariorum           |  |  |
|           | in consciencia.                                                  |  |  |
| xv grossi | Dambrowa 250) dedit xv grossos latos et mjor                     |  |  |
|           | denarios.                                                        |  |  |
| x scoti   | Grasse 251) dedit viij grossos denariorum.                       |  |  |

<sup>238)</sup> Lonfchnif uno. von Renftadt. — 1335 eccl. de Lansmicz.

<sup>239)</sup> Simsborf onő. von Reuftadt. 1233 Juni 15 Gostonia, Reg. 408. — 1335 eccl. de Gastovia.

<sup>240)</sup> Doch wohl zu lefen Prownit, j. Deutsch-Probnit und. von Reuftadt.

<sup>241)</sup> Ob Lakwitz onö. von Renftadt? — 1335 eccl. de Lascovitz.

<sup>242)</sup> Schnellendorf ffw. von Faltenberg, f. Lib. fund. C. 222.

<sup>243)</sup> Korpits ffw. von Fallenberg, f. Lib. fund. C. 221.

<sup>244)</sup> Buchelsborf um. von Reuftadt, f. Lib. fund. C. 231.

<sup>245)</sup> Riegersdorf nw. von Renstadt f. Lib. fund. C. 228.

<sup>246)</sup> Faltenberg f. Lib. fund. C. 106a.

<sup>247)</sup> Schurgast nö. von Faltenberg, f. Lib. fund. B. 423 und C. 120.

<sup>248)</sup> Arnsborf nnö. von Faltenberg, f. Lib. fund. C. 117.

<sup>249)</sup> Chrzumczüt fiw. von Oppeln. — 1260 Rov. 30 Cremchizi, Reg. 1066. — 1285 März 2 Clemens de Chrempchiz plebanus, Reg. 1880. — 1295 Rov. 17 eccl. b. Staniszlai in Chremchicz einer neu gegründeten Pfründe des Kreuzstiftes zu Oppeln incorporirt, Reg. 2387. — 1335 eccl. de Crevicz.

<sup>280)</sup> Dambrau onö. von Fallenberg, f. Lib. fund. C. 250 u. 209. — 1305 Aug. 16 u. Dec. 9 Ricolaus, Pfarrer von Dambrowa J., Reg. 2856 u. 2870. — 1335 eccl. de Dambrova.

<sup>251)</sup> Graafe nnw. von Faltenberg.

| щ    | scoti  | Jamka 252) dedit vj grossos denariorum.                   |
|------|--------|-----------------------------------------------------------|
| mj   | seoti  | Bomgarte 253) dedit vj grossos denariorum.                |
| m)   | grossi | Gotfridi villa 254) dedit 11190- grossos denariorum.      |
| ш    | scoti  | Przechod 255) dedit mp. scotos denariorum.                |
| ▼    | grossi | Prandi 256) dedit vj grossos denariorum.                  |
| ш    | grossi | Clucznil 257) dedit 11 latos grossos et 11 grossos        |
|      |        | denariorum.                                               |
| mj   | grossi | Goraw 258) dedit 11) grossos denariorum.                  |
| )    | ferto  | Kirchberg 259) dedit j fertonem denariorum.               |
| ₹IJ  | grossi | Heydersdorff <sup>260</sup> ) dedit v grossos denariorum. |
| X    | grossi | Elgot Dipoldii 261) dedit viij grossos denariorum.        |
| vj   | grossi | Thylowicz 262) dedit v grossos.                           |
| VIIJ | scoti  | Chroschezina 263) dedit xvj grossos denariorum.           |
| VIJ  | grossi | Hannusdorff 264) nichil; presumitur dominum Gley-         |
|      |        | wicz sacramenta ministrasse.                              |
| ₹IJ  | grossi | Karbeschaw 265) dedit vj grossos denariorum.              |
| ٧j   | grossi | Zelezna 266) dedit v grossos denariorum minus 13          |
| •    |        | denariis.                                                 |

<sup>262)</sup> Deutsch-Jamle unb. von Fallenberg.

<sup>268)</sup> Baumgarten ofo. von Fallenberg.

<sup>&</sup>lt;sup>254</sup>) Geppersborf miö. von Fastenberg, f. Lib. fund. C. 125 u. Reg. 2945. — 1335 eccl. de villa Gotsridi.

<sup>255)</sup> Branchod nnö. von Neuftadt.

<sup>256)</sup> Brande onö. von Fallenberg.

<sup>257)</sup> Kleuschnitz (Kleischnitz) siw. von Fallenberg.

<sup>258)</sup> Ob Guhrau nw. von Fallenberg? Doch ift bort teine Spur einer Kirche 311 finden. Henne bentt an einen Schreibfehler für Rogaw, Rogau nw. von Faltenberg, doch sieht auch im Register von 1335 eccl. de Gorow.

<sup>&</sup>lt;sup>259</sup>) Kirchberg (Dlustoruby) wnw. von Fallenberg. — 1296 Juni 28 **Thomas** Pfarrer von Tlustorumb Z., Reg. 2426. — 1335 eccl. de Kirchberg.

<sup>260)</sup> Heidersdorf onö. von Faltenberg.

<sup>261)</sup> Scheblau n. von Faltenberg.

<sup>262)</sup> Tillowit ffo. von Faltenberg.

<sup>268)</sup> Chroscziuna w. von Oppeln, dem Stift Czarnowanz gehörig, s. Cod. dipl. I.

<sup>264)</sup> Ein Hannsborf in dieser Gegend nicht zu ermitteln. Bielleicht ein Schreibsteher für Magnusborf, jetzt Mangersborf nuw. von Falkenberg, das früher eine Kirche gehabt haben muß, die im Register von 1335 aufgeführte ecclesia de Maguussovitz. S. auch Lib. fund. C. 123.

<sup>266)</sup> Karbischau nö. von Falkenberg, f. Lib. fund. C. 165.

<sup>266)</sup> Zelasna nnw. von Oppeln, znm Stift Czarnowanz gehörig, f. Cod. dipl. I.

382 Die Rechnung über ben Beterspfennig im Archibiatonat Oppeln 1447.

v grossi

rug grossi

vij grossi

vij grossi

vij grossi

vij grossi

vij grossi

vij grossi

kij grossi

kij grossi

vij grossi

kij grossi

vij grossi

vij grossi

kij grossi

kij grossi

vij grossi

kij gros

Sequentur exposita dictorum perceptorum.

Primo xvij grossos pro copiacione processuum et processus principalis per sedes archipresbiterales duodecim transmissorum in archidiaconatu Opoliensi ac pro papiro.

Item cuidam nunccio, quem cum littera domini episcopi transmisi de Opol ad dominum ducem Coslensem in Coslam, dedi v grossos.

Item alteri nunccio, quem cum littera eiusdem domini episcopi transmisi ad dominum ducem Bulkonem, dedi mper grossos.

Item pro copiacione duorum registrorum, presentis videlicet et alterius quod reservavi, dedi 113 grossos.

Item nunccio, qui detulit processus per sedes archipresbiterales totius archidiaconatus, dedi III fertones, quia fuerunt inundaciones aquarum magne.

<sup>\*)</sup> In ber Sedes Falk, find auffällig viele Pfarreien eingegangen.

<sup>267)</sup> Schönwit onö. von Fallenberg.

<sup>268)</sup> Prostau siw. von Oppeln. — 1311 Nov. 22. Belbo v. Proscow, 1312 o. T. Otto be Prustow, Z. in Oppelner Urfunden, Reg. 3229. 3240.

<sup>269)</sup> Romprachezith sw. von Oppeln, s. Lib. fund. C. 161 u. Reg. 3325. – 1335 eccl. de Nutervovicz.

<sup>270)</sup> Groß-Schimnit f. von Oppeln. — 1295 Nov. 17 Symanovicz, Reg. 2387. — 1308 o. T. Semichzty lang, Reg. 2978.

<sup>271)</sup> Ellguth-Prostau siw. von Oppeln, f. Lib. fund. C. 136. — 1335 eccl. de Holgotha.

<sup>272)</sup> Niewodnił nuw. von Oppeln, f. Lib. fund. C. 164 u. Reg. 2945 u. Nachtrag. 273) Hilbersdorf nuö. von Fallenberg, f. Lib. fund. C. 132.

Item ex commissione domini episcopi expedivi Heynrico de Kusmalez capitaneo in Grotkovia xliij marcas iij fertones et vij grossos denariorum et j marcam grossorum latorum.

Item ex simili commissione domini episcopi expedivi domino Johanni rectori ecclesie in Lobleyn vin marcas denariorum.

Item pro duobus nabulis carpenti pro reformacione turris ecclesie Wratislaviensis et pro abduccione je sexagenarum cilindriorum quercinorum pro eadem turri, super eisdem solvi numarcas\*).

Item mihi pro sallario colleccionis j sexagenam latorum grossorum.

Summa omnium expositorum Lvij marce j ferto ij grossi et x denarii denariorum et j marca grossorum latorum, et tanta videtur esse summa perceptorum.

<sup>\*)</sup> In einem Rotariatsinstrument vom 12. Juli 1425 werden Zeugenaussagen über die Beränderungen des Oderusers infolge von Hochwasser ausgesührt, welche abgegeben haben sonos hominos molendinatores, nabulatores lignorum, piscatores et alii sidedigni. Die nabulatores lignorum können doch nur als Holzsüher angesehen werden. Darnach sind die duo nabula carpenti als zwei Flöße mit Bauholz zu erklären. Das Wort ist in der Lexicis nicht zu sinden, jedoch wohl zusammenzudringen mit naulum Fährgeld. Byl. Büsching, Urkunden des Klosters Leubus S. 8: transitus sluvii cum naulo. Die cylindria quercina sind Schindeln von Eichenholz. Bon dem hier in Rede stehenden Bau ist sonst Richts bekannt. Die ecclesia Wratislaviensis allein ist immer die Domstrche; welcher Thurm gemeint ist, muß dahin gestellt bleiben.

# Anhang.

. . . .

Bon B. Schulte in Beuthen D/S.

Die Nordgrenze des Archibiakonates Oppeln hat sich im Laufe der Zeit nicht unerheblich verschoben. Das Gebiet von Bitschen, Kreuzburg und Landsberg, in welchem bie Zehnten dem Breslauer Domcapitel zustanden, vgl. Lib. fund. B. 259: Nota quod districtus circa Biczinam, Cruczburgk et Landisbergk habet capitulum Wratislaviense, und ebendaselbst Abschnitt G. — gehörte weber politisch noch firchlich zu bem Oppelner Lande '). Rach bem Notariatsinstrumente vom 14. Januar 1376 bei Benne II. S. 102 Anm. beftand auch ein eigenes Archipresbyterat Bitschen, bas merkwürdiger Beise in dem Dezemregister des Nuntius Galhardus de Carceribus von 1335 nicht genannt wird. Es umfaßte die Pfarreien Wilmsdorf, Pitfchen, Kreuzburg, Kunzenborf, Kochelsborf, Baumgarten, Kuhnau, Schmardt, Stalung und Rosen. Bur Reit ber Rirchenvisitation von 1679 bezw. 1687 gehörte ber ganze Landsberger Bezirk zum Archipresbyterat Rosenberg, in beffen Bereich er auch heute noch fällt. Der größte Theil bes ehemaligen Archipresbyterates Bitschen gebort jest zum Archipresbyterat Bobland, das auch die Parochien des alten Rosenberger Archipresbyterates Groß- und Klein-Laffowig sowie Thule umfaßt 2). Das Archipresbyterat Schalkowig ist in jüngerer Zeit aus einem Theile des Oppelner gebildet worden. Ein Theil der Parochien scheint ursprünglich nicht zu bem Oppelner, sondern zu bem Breslauer Archibiakonat gehört zu haben. Nach einer Urkunde von 1342 October 28 (Cod. dipl. IX, 243) gehörte das gange Gebiet von Boppelau und Chrosczuß zu Mittelschlesien. Chrosczuß wird auch im Lib. fund. B. 431 zum Archibiakonat Breslau gerechnet. Dagegen scheint Groß-Döbern (Urf. von 1325 Sept. 1, Cod. dipl. Sil. I. 29 u. a.) sowie Falfowik (Urk. von 1309 März 9, ibid. I. 23) von Alters her zu Oppeln gebört

<sup>1)</sup> Bergl. ben Theilungsvertrag von 1294 Mai 6 in Lehnsurtunden II. S. 4 u. a. m.

<sup>2)</sup> Thule (Lib. fund. C. 173) gehörte ehebem zur Parochie Groß-Laffowit, Anie.

Die Rechnung über ben Peterspfennig 2c. Mit einem Anhange von W. Schulte. 385 zu haben. Die alten Kirchen in beiden Orten waren dem Kloster Czarnowanz incorporirt. Die in der Sedes Colcensis (IX) genannten Kirchen Schnellewalbe (236), Laßwiß (241), Schnellendorf (242), Buchelsdorf (244) und Riegersdorf (245) werden jest zum Archipresbyterat Neustadt O/S. gerechnet.

Beim Ausgang des 17. Jahrhunderts umfaßte das Archidiakonat Oppeln nach den Bisitationen von 1679 und 1687 folgende Archipresbyterate: 1. Rosenberg (mit Einschluß des Landsberger Bezirkes), 2. Groß-Strehlig, 3. Tost, 4. Gleiwig, 5. Sohrau, 6. Ratibor, 7. Ujest, 8. Rosel, 9. Bulg, 10. Glogau, 11. Oppeln, 12. Bielit, 13. Friedeck. 14. Teschen, 15. Freistadt. Dagegen erscheint es nach dem Catalogus Cleri almae Dioecesis Wrat. MDCCLVII in die Commissariate Oppeln (I), Ratibor (II) und Teschen (III) und in 27 Archipresbyterate gegliebert: 1. Bilicensis III, 2. Bodlandensis —, 3. Falckenbergensis I, 4. Freystadiensis III, 5. Friedecensis III, 6. Glivicensis II, 7. Glogoviensis I, 8. Krappicensis I, 9. Kostenthalensis II, 10. Lahnensis II, 11. Landesbergensis I, 12. Losslensis III, 13. Lublinecensis I, 14. Mega Dubensis II, 15. Mega-Strehlicensis I, 16. Oppoliensis I, 17. Paschquicensis I, 18. Pogrzebinensis II, 19. Ratiboriensis II, 20. Rosenbergensis I, 21. Siolcovicensis I, 22. Sohrensis II, 23. Strumiensis III, 24. Teschinensis III, 25. Tostensis I, 26. Ujesdensis I, Zülcensis I.

Nach ber heutigen Eintheilung giebt es folgende Bisthums-Commissariate: I. Groß-Strehlig, II. Oppeln, III. Pleß, IV. Katibor, V. Teschen, und die Archipresbyterate: 1. Beuthen O/S. (III), 2. Bielig V, 3. Bodland (II), 4. Falkenberg (II), 5. Freistadt V, 6. Friedek V, 7. Gleiwig IV, 8. Groß-Dubensko IV, 9. Groß-Strehlig I, 10. Klein-Strehlig I, 11. Jablunkau V, 12. Karwin V, 13. Kostensthal IV, 14. Lohnau IV, 15. Loslau IV, 16. Lublinig I, 17. Myslowig III, 18. Kikolai III, 19. Ober-Glogau I, 20 Oppeln II, 21. Peiskretscham I, 22. Pleß III, 23. Pogrzebin IV, 24. Proskau II, 25. Katibor IV, 26. Rosenberg II, 27. Schalkowig II, 28. Sohrau O/S. IV, 29. Schwarzwasser V, 30. Skotschau V, 31. Tarnowig III, 32. Teschen V, 33. Tost I, 34. Ujest I, 35. Külz II.

#### A.

# Das Bisthums-Commissariat Groß-Strehlitz umfaßt jett die Archipresbyterate: Groß-Strehlitz, Klein-Strehlitz, Lublinitz, Ober-Glogan, Peiskretscham, Tost, Ujest.

I. Archipresbyterat Groß-Strehlit. Schematismus 1891 S. 44 f.

| 1. Dollna        | II, 20    | 1679 Dolne M. 1757.              |
|------------------|-----------|----------------------------------|
| 2. Groß=Stein    | II, 34    | 1679 Wielki Kamien M. 1757.      |
| F. Posnowiz      | II, 23    | 1679 Posnowic F. 1687 A.         |
| 3. Groß-Strehlit | II, 19    | 1679 Magno Strelicz M. 1757.     |
| 4. Himmelwit     | II, 27    | 1679 Gemelwic M. 1757. Cur.')    |
| 5. Jeschona      | II, 22    | 1679 Jasiona M. 1757.            |
| F. Zyrowa        | II, 21    | 1679 Zurowa F.                   |
| 6. Ottmuth       | IX, 189   | 1679 Ottmant M. Glog. 1757.      |
| 7. Rosmiers      | II, 29    | 1679 Magno Rozmirze M. 1757.     |
| F. Grodisko      | II, 31(?) | 1679 Grodzicko F.                |
| M. a. Suchau     | II, 28    | 1679 Sucho F.                    |
| 8. Schimischow   |           | 1687 Siemischau, eccl. Lutherana |
|                  |           | vacua et desolata, spectat       |
|                  |           | sub cura animarum ad             |
| •                |           | parochialem in Rosmierz.         |
| 9. Stubendorf    | II, 26    | 1679 Izbiczko M. 1757.           |
| 10. Wyssoka      | II, 33    | 1679 Wyssoka M. 1757.            |
| M. a. Ralinow    | II, 32    | 1679 Kalinow F.                  |
|                  |           |                                  |

## II. Archipresbyterat Klein-Strehlit. Schem. 1891 S. 67 f.

| 1. Friedersdorf  | ļΙΧ, | 199 | 1679 Biedrzichowic M. Glog.      |
|------------------|------|-----|----------------------------------|
| ·                |      |     | 1757 Friedersdorff.              |
| F. Fröbel        |      |     | 1679 Wroblin M. Glog. 1687 A.    |
| F. Altfuttendorf |      |     | 1430 Filialkirche in Cotchendurs |
|                  | İ    |     | Neuling S. 60. 1679              |
|                  |      |     | Chotkowic F. Glog.               |

<sup>1)</sup> Cur. = Ruratie.

| n | c | 7 |
|---|---|---|
| a | a | 1 |

| Mit einem Anhange von W. Sch | bulte. | ©đ) | <b>23</b> . ( | n | b | Anhange | ı | einem | Mit |
|------------------------------|--------|-----|---------------|---|---|---------|---|-------|-----|
|------------------------------|--------|-----|---------------|---|---|---------|---|-------|-----|

|                       |     | •   |                                    |
|-----------------------|-----|-----|------------------------------------|
| 2. Klein=Strehliß     | IX, | 193 | 1679 Klein-Strelitz M. Glog.       |
| , ,                   | 1   |     | 1757.                              |
|                       |     |     |                                    |
| 3. Körniß             | IX, | 194 | 1679 Kernitz Cap. zu Schreibers-   |
| •                     | · · |     | borf. Glog.                        |
|                       |     |     | , 0                                |
|                       |     |     | 1687 Kurnitz A. zu Krappitz. Glog. |
| 4. Komornif           | 1   |     | 1679 Kamorniky M. Glog. 1757.      |
|                       |     |     | ·                                  |
| 5. Krappit            | IX, | 187 | 1679 Krapitz M. Glog. 1757.        |
| M. a. Dobrau          | IX, | 190 | 1679 Cap. in pago Dobro. 1687      |
|                       |     |     | Dobre F. Glog.                     |
| 6. <b>K</b> ujau      | IX, | 201 | 1679 Kujava M. Glog. 1757.         |
| 7. Polnisch-Raffelwit | IX, | 191 | 1679 Raslawic M. Glog. 1757.       |
| 8. Rosnochau          |     |     | 1679 Roskochow F. 1687 A. 3u       |
| ,                     | '   |     | Komornif.                          |
| 1                     | 1   |     | Tomothic.                          |

# III. Archipresbyterat Lublinit. Schem. 1891 S. 92 ff.

| 1 99        | foronow              |    |          | 1757   | Baronow Cur.                 |
|-------------|----------------------|----|----------|--------|------------------------------|
| _           | 1                    |    |          | İ      |                              |
| 2. <b>S</b> | uttentag             | I, | <b>2</b> | 1679   | Dobrodzin M. Ros. 1757.      |
| F.          | . Schemrowit         |    |          | 1679   | Szemerow F. Ros.             |
| 3. 🕅        | ochanowit            |    |          | 1823   | erbaut, Schem. 1857.         |
| 4. R        | oschentin            |    |          | 1679   | Kosczenczin F. zu Sodow      |
|             |                      |    |          |        | Ros.                         |
| F           | . Bruschiek          |    |          | 1687   | in ferricudina Brusiek F. zu |
|             |                      |    |          |        | Sobow Ros.                   |
| 5. L        | ubetto               | I, | 13       | 1679   | Lubecij M. Ros. 1757.        |
| F.          | . Groß=Lagiewnik     |    |          | 1679   | Lagewnik F. Ros.             |
|             |                      |    |          | 1679   | Lissova ferricudina (Lissau) |
|             |                      |    |          |        | F. Ros. 1757 cap. dom.       |
| 6. L        | ubl <del>ini</del> ß | I, | 3        | 1679   | Lublenec M. Ros. 1757.       |
| 7. L        | ubschau              |    |          | früher | Dekanat Beuthen, Bisthum     |
|             | . ,                  |    |          |        | Krafau.                      |
| 8. 92       | <b>Sawonkau</b>      | I, | 12       | 1679   | Pawonkow M. Ros. 1757.       |
|             | ŏchierokau           | ·  |          | 1679   | Schirakow M. Ros. 1757.      |
|             | žodow                | I, | 17       | 1679   | Sadow M. Ros. 1757.          |
| _           | . Czieschowa         | ŕ  |          | 1679   | Cieszow F. Ros.              |
|             |                      |    |          |        | O # 44                       |

388 Die Rechnung über ben Beterspfennig im Archibiatonat Oppeln 1447.

| 1V. Archipresbytera   | t Ober-C | <b>Flogan.</b> Schem. 1891 S. 125 f.             |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 1. Kasimir            | IX, 198  | 1679 Kazimirz M. 1757.                           |
| 2. Deutsch-Probnit    | XI, 240  | 1679 Deutsch Broviniec parochie                  |
| .,,                   |          | lis vel potius filialis                          |
|                       |          | Ober=Glogau.                                     |
| 3. Deutsch=Rasselwitz | XI, 235  | 1679 Deutsch-Rasselwitz M.                       |
| 17 11                 |          | Culc. 1757.                                      |
| 4. Glasen             | IX, 197  | 1679 Glesen M. 1757 Gläsen.                      |
| F. Steubendorf        |          | 1679 Stubendorf F.                               |
| 5. Rerpen             | IX, 200  | 1679 Kerpen F. zu Schreibersbort                 |
| ·                     |          | olim parochialis eccl.                           |
| 6. Ober-Glogau        | IX, 186  | Kollegiatstift. 1757.                            |
| F. Rzeptsch           | (IX, 195 | ). Schem. 1857.                                  |
| 7. Schoenau OSchl.    | IX, 196  | 1679 Schoenen M. 1757.                           |
| 8. Schreibersborf     | IX, 192  | 1679 Pizarzowic M. 1757.                         |
| 9. Wiese Pauliner     | IX, 205  |                                                  |
| V Wrehinrecknterat    | Meidfre  | tfcam. Schem. 1891 S. 139 j.                     |
|                       |          | 1679 Breslawic M. To. 175                        |
| 1. Broslawit          | 17, 53   |                                                  |
| Wiedar                | TT 50    | 1757 Cap. dom.<br>1679 Magno Paczyna F.zu Bnion. |
| 2. Groß=Patschin      | IV, 52   | To. 1687 A. 1757.                                |
| M Mulau               | IV. 57   | ===                                              |
| M. a. Pniow           | 14, 57   | 1679 oratorium in Biezin                         |
| Bitschin              |          | 1079 oratorium in 200                            |
| 9 Orminist            |          | Durch Edict Kaiser Ferdinands II                 |
| 3. Kaminieh           |          | vom 16. März 1629 den Katholite                  |
| •                     |          | zurückgegeben. Schematism. 1857                  |
|                       |          | 1679 Kammeniec M. To. 1757                       |
| M. a. Xiadzlas        | IV, 55   | 1679 Xziazlas F. To.                             |
| 4. Koppinit           | IV, 51   | 1679 Kopienic M. To. 1757                        |
| 5. Peiskretscham      | IV, 50   |                                                  |
| o. perseceijajam      | 11, 50   | Paschquitz.                                      |
| 6. Tworog             |          | 1757.                                            |

| In Polom      | (IV, 64) i | t eine | Kirche nicht      | meh | r vorh | anden.  |
|---------------|------------|--------|-------------------|-----|--------|---------|
| M. a. Rotten  |            | 1679   | Kottow F.         | zu  | Lange  | endorf. |
|               |            |        | 1687 M.           | To. |        |         |
| 7. Wieschowa  | IV, 61     | 1679   | Wieszowa          | M.  | To.    | 1757.   |
| 8. Ziemientit | IV, 66     | 1679   | ${\bf Zemiencic}$ | M.  | To.    | 1757.   |
| F. Karchowit  |            |        | Karchowic         |     |        |         |

#### VI. Archipresbyterat Toft. Schem. 1891 S. 183 f.

| 1. | Centawa | II, | 30 | 1679 | Centava | M. | Strel. | 1757. |
|----|---------|-----|----|------|---------|----|--------|-------|
| _  |         |     |    | ı    |         |    |        |       |

2. Groß-Kottulin | IV, 70 | 1679 Magno-Kottulin M. 1757.

Die Parochie Klein-Kottulin IV, 56 ist untergegangen. "Nach einem Aerarverzeichniß von 1502 war außer der Pfarrkirche in Gr.-Kotulin noch eine Kirchruine in Kl.-Kotulin, wo jetzt ein Kreuz und eine Wiese nebst Acker der Pfarrthei." Knie.

3. Groß-Pluschnit | IV, 65 | 1679 Magna Pluznica M. 1757. 1679 in Elgotha ecclesia desolata. 1687 F. Ligotha.

| 4. Keltsch      | IV, 59   1679 Kielsza M. 1757.      |
|-----------------|-------------------------------------|
| 5. Langendorf   | IV, 63   1679 Wielowies M. 1757.    |
| 6. Schierot     | IV, 54   1679 Szierot M. 1757.      |
| F. Zacharzowit  | IV, 68   1679 Zachorowic F. 1687 A. |
| 7. Tost         | IV, 58 1679 Tosta M. 1757.          |
| 8. Wischnitz    | IV, 69 1679 Wisnice M. 1757.        |
| M. a. Schwieben | IV, 67   1679 Schwibia F. 1687 A.   |

#### VII. Archipresbyterat Ujest. Schem. 1891 S. 188 f.

| 1. Alt=Rosel     | X, 211  | 1679 Vetero Cosla M. Cosl. 1757. |
|------------------|---------|----------------------------------|
| F. Birawa        |         | 1679 Bierawa F. Cosl. 1757       |
|                  |         | cap. dom.                        |
| F. Pogorzellep.  |         | 1687 Cap. in Kendzierzin         |
| <b>L</b> andrzin |         | (Kandrzin).                      |
| 2. Chechlau      | III, 45 | 1679 Chechlo M. 1757.            |
| 3. Groß-Rudno    | III, 49 | 1679 Rudno M. 1757.              |
| F. Rudzinit      | III, 43 | 1679 Rudziniec F. 1687 A.        |

| <b>39</b> 0 | Die Rechnung | über 1 | ben | Beterspfennig | im | Archibiakonat | Oppeln | 1447. |
|-------------|--------------|--------|-----|---------------|----|---------------|--------|-------|
|-------------|--------------|--------|-----|---------------|----|---------------|--------|-------|

| Plawniowiz       |         | 1757 cap. dom.              |
|------------------|---------|-----------------------------|
| 4. Jarischau     | III, 37 | 1679 Jareszow M. 1757.      |
| 5. Klutschau     | III, 44 | 1679 Klucze M. 1757.        |
| F. Olschowa      |         | 1679 Olszowa F.             |
| M. a. Kaltwasser | III, 47 | 1679 Zimnowodka F.          |
| 6. Leschnitz     | III, 39 | 1679 Lesznica M. 1757.      |
| 7. Ponischowitz  | III, 41 | 1679 Poniszowic M. 1757.    |
| 8. Rokitsch      | III, 46 | 1679 Rokicze M. 1757.       |
| 9. Salesche      | III, 40 | 1679 Zalesie M. 1757.       |
| 10. Slawentit    | III, 38 | 1679 Slawiencic M. 1757.    |
| 11. Ujest        | III, 36 | 1679 Ujasda M. 1757.        |
| Alt=Ujest        |         | 1679 F. in villa Ujesdziec. |
|                  | •       |                             |

#### В.

# Das Bisthums-Commissariat Oppeln besteht zur Beit aus den Archipresbyteraten Bodland, Falkenberg, Oppeln, Proskan, Rosenberg, Schalkowitz und Bülz.

#### I. Archipresbyterat Bodland. Schem. 1891 S. 5 ff.

| 1. Bodland           |       | 1679 Bodenland M. Ros. 1757.  |
|----------------------|-------|-------------------------------|
| 2. Groß-Lassowitz    | I, 10 | 1679 Maior Lassawic F. zu Bob |
|                      |       | land Ros. 1757.               |
| M. a. Rlein-Lassowit | I, 18 | 1679 Minor Lassawic F. zu 906 |
|                      |       | land Ros.                     |
| 3. Konstadt          |       |                               |
| 4. Kreuzburg 🐇       |       | 1757. Cur.                    |
| 5. Kuhnau            |       | 1757.                         |
| M. a. Kotschanowit   |       |                               |
| 6. Kunzendorf        |       | .1757.                        |
| 7. Lowfowig          |       | 1757.                         |
| 8. Neuborf           |       |                               |
| 9. Pitschen          |       | 1757.                         |
| 10. Thule            |       | İ                             |

```
II. Archipresbyterat Faltenberg. Schem. 1891 S. 27 f.
 . Dambrau
                    XII, 250 | 1679 Dombrowo M. Op. 1757.
  M. a. Karbischau
                    XII. 265 1687 Skarbischau A. Op.
                    XII, 267 | 1679 Szynowicz F. 1687 Schoeno-
  M. a. Schönwik
                                    witz A. Op.
        Deutsch-Namte (XII, 252). 1679 Jamnik F. 1842 ab-
            getragen. Schem. 1857 S. 33.
2. Falkenberg
                    | XII, 246 | 1679 Falkenberg M. Op. 1757.
  F. Graafe
                    XII, 251 1687 Grasse A. Op.
                    XII, 261 1687 Schedlau A. Op.
  F. Scheblau
  F. Rogau
                             1687 Rogau A. Op.
        Rirchberg (XII, 259) 1687 Kirchenberg A. Op.; vgl.
            Schem. 1857 S. 34.
        Groß-Mangersborf (XII, 264) 1687 Mangersdorf F. zu
            Graase; val. Schem. 1857 S. 34.
        Geppersdorf (XII, 254) 1687 Göppersdorff F. zu Scheblau;
            val. Schem. 1857 S. 34.
        Beibersborf (XII, 260) 1687 Hödersdorff (?) F. zu Scheblau.
        Hilbersdorf (XII, 273) 1687 ecclesia in Hilbersdorf
            occlusa; vgl. Schem. 1857 S. 34.
3. Friedland
                   XI, 234 1679 Friedland M. Culc. 1757.
        Rorpit (XI, 243). Am Orte noch Ruinen einer ehemaligen
            Ravelle. Anie.
        Schnellendorf (XI, 242).
        Buschine 1757 cap. dom.
1. Branchod
                   |XII, 255 | 1679 Przychod M. Opp. 1757.
        Rleischnit (XII, 257). 1679 Klusznic Cap. 1687 Kleis-
           nitz A. jest zu Grüben Archipresbyterat Friedemalbe;
           Schem. 1891 S. 35.
i. Schurgast
                   | XII, 247 | 1687 Schurgast M. Opp. 1757.
        Arnsborf (XII, 248). F. ist zerstört; Schem. 1857 S. 35.
  F. Norof
3. Tillowis
                    XII, 262 1679 Tilowic F.
                                                1687 A. zu
                                    Brande Op.
  M. a. Brande
                   XII, 256 1679 Brande M. Op. 1757.
        Baumgarten (XII, 253). Ueber Trümmer e. Rirche val. Anie.
```

#### III. Archiperthyteret Dancie. Siece. 1991 & 131 i.

| •  | Leniu             | il 🖫   | Demant F. pr. Reichter, Strel.                       |
|----|-------------------|--------|------------------------------------------------------|
| 2  | <b>G</b> eriánnez | IL 21  | 1567 Grieswicz M. Opp. 1557.                         |
| 2  | Gug Linux.        | L >    | 1577 Chesical M. Opp. 157.                           |
|    | Clari Irms        |        | 1677 Lessen F. Copp. 1757 cap                        |
|    | P. Social Trimer  |        | 3573 Zakrawa cap. 1667 Fil. 1001<br>Sentiouris. Ros. |
| 4  | Oni-Suria         |        | Sen 1753 Anvelle: ngl. Anie.                         |
|    | 5. Arriger        |        | 1679 Kramejow F. 1687 A. n                           |
|    |                   |        | Sezedrzik Ros.                                       |
| 6. | Croda €. 361.     |        | 1757                                                 |
| 7. | Raiden            | II, 25 | 1679 Raschow M. Strel. 1757.                         |
| 8. | Eycychryni        | I, &   | 1679 Sezedrzik M. Ros. 1757.                         |
| 9. | <b>Tarnan</b>     | II, 24 | 1679 Tarnew M. Strel. 1757.                          |
|    |                   |        |                                                      |

#### IV. Archipresbyterat Prostan. Schem. 1891 €. 149 f.

1827 noch zur Pfarrei Chrzumichis

1. Bognichüs

|           | - 0 . / -            |          |                   |                             |
|-----------|----------------------|----------|-------------------|-----------------------------|
|           | İ                    | i        |                   | Edgem. E. 126.              |
| 2.        | Chrosczina           | XII, 263 | 1679              | Chrosezina M. Opp. 1757.    |
| 3.        | Chrzumczūt           | XII, 249 | 1687              | Chrzambezitz M. Opp. 1757.  |
| 4.        | Komprachtezüt        | XII, 269 | 1 <b>687</b>      | Comprachezitz M. Opp. 1757. |
| M         | .a. Polnijd, Rendorf |          | <sup>i</sup> 1687 | Naudorff. A. Opp.           |
| <b>5.</b> | Prostan              | XII, 268 | 1687              | Pruskaw A. zu Groß          |
|           |                      |          | 1                 | Schimnit. Opp. 1757.        |
|           | F. Ellguth           | XII, 271 | 1687              | Elgoth F. zu Prostau. Opp   |
| 6.        | Groß-Schimniţ        | XII, 270 | 1687              | Magno Schönwitz M. Opp.     |
|           |                      |          |                   | 1757.                       |
|           | Dombrowta            |          |                   | 1757 cap. dom.              |
|           | M. a. Rogau          | IX, 188  | 1687              | Rogau F. Opp.               |
| <b>7.</b> | Belasna              | XII, 266 | 1687              | Zelassna M. Opp. 1757.      |
|           |                      |          |                   |                             |

Niewodnik (XII, 272) 1687 Niewodnik F. Opp.

| Mit einem Angunge von 20. Supune.                      |                                |      |                                                       |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| V. Arcipresbyter                                       | V. Archipresbyterat Rofenberg. |      |                                                       |  |  |  |  |
| 1. Boşanowiş                                           | I, 15                          | 1679 | Bodzanowic M. 1757.                                   |  |  |  |  |
| 2. Roftellit                                           |                                | 1679 | Koscielnik M. 1687 A. zu                              |  |  |  |  |
|                                                        |                                |      | Rosenberg. 1757.                                      |  |  |  |  |
| F. Sarjist                                             |                                | 1679 | Zarzisko F. seu potius ca-                            |  |  |  |  |
| ·                                                      |                                |      | pella. 1687 F.                                        |  |  |  |  |
| M. a. Bischborf                                        | ļ                              | 1679 | Biscupic F. 1687 A. 3n                                |  |  |  |  |
|                                                        |                                |      | Sternalic.                                            |  |  |  |  |
| F. Boroschau                                           |                                | 1679 | Boraszow F. von Sternalic.                            |  |  |  |  |
| 3. Landsberg                                           |                                | 1679 | Gorzow(Landsberg)M.1757.                              |  |  |  |  |
| F. Koselwig                                            |                                | 1679 | Kozlowitz cap. 1687 F.                                |  |  |  |  |
| F. Jamm                                                |                                | 1679 | Jamme F.                                              |  |  |  |  |
| Busow                                                  |                                | 1679 | Budzew Cap. 1687 F.                                   |  |  |  |  |
| 4. Rosenberg                                           | I, 1                           | 1679 | Rosenberg M. 1757.                                    |  |  |  |  |
| F. Alt-Rosenberg                                       |                                | 1679 | Alt-Rosenberg F.                                      |  |  |  |  |
| F. Wendrin                                             | I, 14                          | 1679 | Wendrin F.                                            |  |  |  |  |
| 5. Seichwiß                                            |                                | 1679 | Dziechowitz (Seichwitz) M.                            |  |  |  |  |
|                                                        |                                |      | 1757.                                                 |  |  |  |  |
| F. Sohle                                               |                                | 1679 | Gola F.                                               |  |  |  |  |
| F. Uschüş                                              |                                | 1679 | Uszyc F. 1687 A.                                      |  |  |  |  |
| 6. Sternalic                                           |                                | 1679 | Sternalic M. 1757.                                    |  |  |  |  |
| 7. Wyssoka                                             | I, 11                          | 1679 | Wyszoko M. 1757.                                      |  |  |  |  |
| F. Lomnit                                              |                                | 1679 | Lomnic F.                                             |  |  |  |  |
| F. Wachow                                              |                                | 1679 | Wachow F.                                             |  |  |  |  |
| 8. Zembowiy                                            | I, 6                           | 1679 | Zembowic M. 1757.                                     |  |  |  |  |
| F. Radau                                               |                                | 1679 | Radau F.                                              |  |  |  |  |
| VI. Archipresbyterat Schalkowis. Schem. 1891 S. 165 f. |                                |      |                                                       |  |  |  |  |
| •                                                      |                                |      | •                                                     |  |  |  |  |
| 1. Bierdzan                                            | I, 4                           | 1019 | Cap. in Bierzan. 1687 F. zu Bobland Ros. 1757 Fundat. |  |  |  |  |
| 9 <b>W</b>                                             |                                | 1697 |                                                       |  |  |  |  |
| 2. Brinniş                                             | 1                              | 1091 | Brenitz A. zu Groß-Döbern                             |  |  |  |  |

# 1. Bierdzan 1, 4 Bodland Ros. 1757 Fundat. 2. Brinnig Opp. 3. Alt-Budłowig F. Laskowig 4. Chrośczig 1, 4 1679 Cap. in Bierzan. 1687 F. zu Bodland Ros. 1757 Fundat. 1687 Brenitz A. zu Groß-Döbern Opp. 6eit 1713 zu Jellowa. 1687 F. zu Jellowa Opp. 1687 F. zu Schalkowig Opp.

| 394 | Die | Rechnung | über | ben | Beterspfennig | im | Archibiatonat | Oppeln | 1447. |
|-----|-----|----------|------|-----|---------------|----|---------------|--------|-------|
|-----|-----|----------|------|-----|---------------|----|---------------|--------|-------|

| <b>5.</b> | Czarnowanz  | <b>S.</b> 361 | 1757 Cur. 1757.                  |
|-----------|-------------|---------------|----------------------------------|
| 6.        | Falkowiz    |               | 1679 Falkowitz M. Opp.           |
| <b>7.</b> | Groß-Döbern |               | 1687 Maior Döbern M. Opp. 1757.  |
| 8.        | Fellowa     | I, 7          | 1679 Ilowo M. Opp. 1757.         |
|           | Kobylno, 16 | 79 Kobeli     | mien F. seu cap. 1687 Kobelno F. |
| 9.        | Lugnian     |               | 1687 Lubnion F. zu Jellowa Qpp.  |
| 10.       | Poppelau    |               | 1687 Popelau F. zu Schaltowitz   |
|           |             |               | Opp. olim videtur fuisse         |
|           |             |               | parochia.                        |
| 11.       | Schaltowit  |               | 1687 Siolkowitz Opp. 1757.       |

### VII. Archipresbyterat Bulg. Schem. 1891 S. 204.

| 1. Alt-Bülz         | XI, | 232 | 1679 Solec M. Glog. 1687 Culc.     |
|---------------------|-----|-----|------------------------------------|
|                     |     |     | 1757.                              |
| F. Poln.=Olbersdorf |     |     |                                    |
| 2. Deutsch=Müllmen  | IX, | 202 | 1679 Deutsch-Milmen M. 1757.       |
| 3. Ellguth          | XI, | 237 | 1679 Lgotha M. 1757.               |
| 4. Grabine          |     |     | 1857 noch ohne Kirche:             |
| 5. Groß-Pramsen     | XI, | 233 | 1679 Pramsen M. 1757.              |
| 6. Lonschnik        | XI, | 238 | 1679 Loneznik M. 1757.             |
| 7. Schmitsch        | XI, | 231 | 1679 Schmicz M. 1757.              |
| 8. Simsborf         | XI, | 239 | 1679 Gustomien M. Glog. 1687       |
|                     |     |     | Culc. 1757.                        |
| 9. Steinau D.≤S.    |     |     | Die Pfarrei gehörte ursprüng=      |
| F. Steinsdorf       |     |     | lich zum Archipresbyterate Ziegen- |
|                     |     |     | hals. Heyne III, 605. 1757.        |
| 10. Zülz            | XI, | 230 | 1679 Cilc. M. 1757.                |
| F. Altstadt         |     |     | 1679 F. in suburbio vel antiqua    |
|                     |     |     | civitate.                          |

C.

Das Bisthums-Kommisariat Ratibor umfaßt zur Beit die Archipresbyterate Gleiwitz, Groß-Dubensko, Kostenthal, Lohnau, Loslau, Pogrzebin, Ratibor, Sohrau G.-S.

#### I. Archipresbyterat Gleiwig. Schem. 1891 S. 36 f.

| Brzezinka        | V, 82                                                                                                                                                                               | 1679 Brzezinko M. 1757.                                                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M. a. Roslow     | V, 81                                                                                                                                                                               | 1679 Koslow F. 1687 A.                                                                                                                                                                                                 |
| Deutsch-Zernit   | V, 87                                                                                                                                                                               | 1679 Zernic M. 1757.                                                                                                                                                                                                   |
| Gleiwit          | V, 71                                                                                                                                                                               | 1679 Gliwic M. 1757.                                                                                                                                                                                                   |
| Rieferstädtl     | V, 79                                                                                                                                                                               | 1679 Szoszinowic M. 1757.                                                                                                                                                                                              |
| Laband           | V, 83                                                                                                                                                                               | 1679 Labant M. 1757.                                                                                                                                                                                                   |
| Schechowit       | (IV, 62)                                                                                                                                                                            | 1679 Sziechowic F. 1687 A.                                                                                                                                                                                             |
| Dîtroppa         |                                                                                                                                                                                     | 1679 Ostropa F. zu Zernig, 1687                                                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                     | F. zu Gleiwit.                                                                                                                                                                                                         |
| .Petersdorf      | V, 84,85                                                                                                                                                                            | 1679 Szobisowic M. 1757.                                                                                                                                                                                               |
| F. Schalscha     |                                                                                                                                                                                     | 1679 Szabsza F. 1687 A.                                                                                                                                                                                                |
| Rachowit         | V, 89                                                                                                                                                                               | 1679 Rachowic M. 1757.                                                                                                                                                                                                 |
| F. Schierakowitz | V, 80                                                                                                                                                                               | 1679 Szyrakowic F. 1687 A.                                                                                                                                                                                             |
| F. Latscha       | III, 48                                                                                                                                                                             | 1679 Laczo F. 1687 A. zu Boit-                                                                                                                                                                                         |
|                  |                                                                                                                                                                                     | schow Uj.                                                                                                                                                                                                              |
| M. a. Boitschow  | III, 42                                                                                                                                                                             | 1679 Boyczow M. Uj.                                                                                                                                                                                                    |
| Rauden           |                                                                                                                                                                                     | 1757 Cur.                                                                                                                                                                                                              |
| F. Stanit        | V, 77                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |
| Schönwald        | V, 72                                                                                                                                                                               | 1679 Schönwald M. 1757.                                                                                                                                                                                                |
| Zabrze           | <b>V,91</b> (?) ¹)                                                                                                                                                                  | 1679 Zabrze M. 1757.                                                                                                                                                                                                   |
|                  | M. a. Roslow Deutsch-Zernit Gleiwit Rieferstädtl Laband Schechowit Ostroppa  Petersdorf F. Schalscha Rachowit F. Schieratowit F. Latscha M. a. Boitschow Rauben F. Stanit Schönwalb | M. a. Roslow Deutsch-Zernitz V, 87 Gleiwitz V, 79 Laband Schechowitz (IV, 62) Ostroppa  Petersborf F. Schalscha Rachowitz F. Schieratowitz V, 89 F. Latscha III, 48  M. a. Boitschow Rauben F. Stanitz V, 77 Schönwalb |

<sup>1)</sup> Es ist nicht unmöglich, daß das V, 91 genannte Gersborf mit Zabrze ibentisch ist; im Lib. fund. C. 11 heißt es allerdings Saddre sive Cunczindors. Ein solcher Namenswechsel würde an sich nichts Auffälliges bieten.

|  | 396 | Die Rechni | ıng über | ben | Beterspfennig | im | Archibiatonat | Oppein | 1447 |
|--|-----|------------|----------|-----|---------------|----|---------------|--------|------|
|--|-----|------------|----------|-----|---------------|----|---------------|--------|------|

| II.          | Archipresbyterat | Groß.Di         | abensko. Schem. 1891 S. 39 f.  |
|--------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. X         | lelt             | VII, 158        | 1679 Belkow M. Gliv. 1757.     |
| F            | . Leschczyn      | VII, 167        | 1679 Lescina M. Gliv.          |
| 2. X         | lujakow          | V; 74           | 1679 Bojakow M. Gliv. 1757.    |
| · F          | . Groß-Paniow    |                 | 1679 Paniow F. Gliv.           |
| 3. &         | roß-Dubensko     | VII, 161        | 1679 Magno Dubensko M. Gliv.   |
|              |                  |                 | 1757.                          |
| F            | . Ornontowit     | V, 92           | 1679 Ormantowic M. Gliv.       |
| 4. 🛭         | roß-Gieraltowiţ  | V, 73           | 1679 Geroltowic M. Gliv. 1757. |
| M            | l. a. Anurow     | V, 75           | 1679 Knurow F. 1687 A. Gliv.   |
|              | Chutow (V,       | 86) <b>Rape</b> | lle im Schloß. Knie.           |
| 5. %         | ilchowit         | V, 76           | 1679 Pilehowie M. Gliv. 1757.  |
| $\mathbf{F}$ | . Ober=Wilcza    |                 | 1679 Wilczek F. 1687 A. Gliv.  |
|              | Smolnit (V       | , 78) 167       | 9 Smolnic cap. Gliv.           |
| 6. <b>B</b>  | reiswiţ          | <b>V</b> , 90   | 1679 Prziszowic M. Gliv. 1757. |

#### III. Archipresbyterat Kostenthal. Schem. 1891 S. 71 f.

| 1.         | Autischkau      | X, 221         | 1679 Ucziskow M. Cosl. 1757.   |
|------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
|            | M. a. Raboschau | <b>X</b> , 229 | 1679 Radiszow F. 1687 A. Cosl. |
|            |                 |                | 1757 cap. dom.                 |
| 2.         | Broschütz       | IX, 206        | 1679 Brosze M. Glog. 1757.     |
| 3.         | Dittmerau       | X, 228         | 1679 Dziecmniorow M.Cosl.1757. |
| 4.         | Groß=Grauben    | X, 226         | 1679 Grudnia M. Cosl. 1757.    |
|            | M. a. Militsch  | <b>X</b> , 227 | 1687 Militz A. Cosl.           |
| 5.         | Groß-Nimsborf   | X, 217         | 1679 Nacislowic M. Cosl. 1757. |
| 6.         | Kostenthal      | <b>X</b> , 208 | 1679 Kostenthal M. Cosl. 1757. |
| <b>7</b> . | Lenschütz       | X, 210         | 1679 Lensce M. Cosl. 1757.     |
| 8.         | Mechnit         | <b>X</b> , 220 | 1679 Mechnic M. Cosl. 1757.    |
| 9.         | Rzepiţ          | <b>X</b> , 222 | 1679 Rzeczic M. Cosl. 1757.    |
| 10.        | <b>Twardawa</b> | <b>X</b> , 209 | 1679 Twardawa M. Cosl. 1757.   |
| 11.        | Walzen          | IX, 203        | 1679 Walce M. Glog. 1757.      |

#### IV. Archipresbyterat Lohnau. Schem. 1891 S. 87 f.

| 1. Rosel  | X, 207 | 1679 Kosla M. Cosl. 1757.       |
|-----------|--------|---------------------------------|
| 2. Gammau |        | 1728 erbaut. Schem. 1857 S. 80. |

| 3. Gieraltowit        | X, 213         | 1679 Geroltowic M. 1687 A. zu<br>Rosel. Cosl.  |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------|
| 4. Grzendzin          | <b>X</b> , 223 | 1679 Grzenzin M. Cosl. 1757.                   |
| 5. Arzanowiz          | <b>X</b> , 219 | 1679 Krzonowic M. Cosl. 1757.                  |
| 6. Lohnau             | X, 225         | 1679 Lonn M. Cosl. 1757.                       |
| 7. Dziergowiż         |                | 1679 Dziergowic cap. 1687 F.<br>Cosl.          |
| 8. Mattirch           | X, 212         | 1679 Macieiowi M. Cosl. 1757.                  |
| 9. Mosurau            | X, 224         | 1679 Mezerow F. zu Grzendzin.<br>1687 A. Cosl. |
| 10. Polnisch-Neufirch | X, 216         | 1679 Neukirch M. Cosl. 1757.                   |
| 11. Ostrosnis         | X, 215         | 1679 Ostroznie M. Cosl. 1757.                  |
| 12. Safrau            | X, 214         | 1679 Zakrzow M. Cosl. 1757.                    |
| 13. Slawikau          | X, 218         | 1679 Slawikow M. Cosl. 1757.                   |
| Mistin 167            | 9 Miesce       | F Cosl                                         |

multiplication in the milesce f. Cost.

| V. Archipresbyterat Loslau. Schem. 1891 S. 90 f. |
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|

| VII, 148   | 1687                                                                                             | Godow M. Losl. 1757.                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| †          | 1687                                                                                             | Laziska F. Losl.                                                                                                                                          |
|            | 1687                                                                                             | Maior Gorzitz Losl. 1757.                                                                                                                                 |
| VII, 150   | 1687                                                                                             | Jedlownik M. Losl. 1757.                                                                                                                                  |
| VII, 144   | 1687                                                                                             | Loslau M. Losl. 1757.                                                                                                                                     |
|            | 1687                                                                                             | Radlin F. Losl.                                                                                                                                           |
| VII, 152   | 1687                                                                                             | Mzana M. Losl. 1757.                                                                                                                                      |
|            | 1687                                                                                             | Marklowitz F. zu Loslau.                                                                                                                                  |
|            | 1687                                                                                             | Rudultow M. Losl. 1757.                                                                                                                                   |
| 87 Golkov  | w cap                                                                                            | •                                                                                                                                                         |
|            | 1687                                                                                             | Jastrzembia M. Losl. 1757.                                                                                                                                |
| VII, 151   | 1687                                                                                             | Polumia M. Losl. 1757.                                                                                                                                    |
|            | 1687                                                                                             | Swierklani F. Losl.                                                                                                                                       |
| VII, 146   | 1687                                                                                             | Psow M. Losl. 1757.                                                                                                                                       |
| VII,166(?) | 1687                                                                                             | Rubtawa M. Losl. 1757.                                                                                                                                    |
| VII, 165   | 1687                                                                                             | Morzenicza F. Losl.                                                                                                                                       |
| VII, 163   | 1687                                                                                             | Karziskowitz A. zu                                                                                                                                        |
|            |                                                                                                  | Mschanna Losl.                                                                                                                                            |
|            | VII, 150<br>VII, 144<br>VII, 152<br>87 Golkov<br>VII, 151<br>VII, 146<br>VII, 166(?)<br>VII, 165 | VII, 150 1687 VII, 150 1687 VII, 144 1687 1687 1687 1687 1687 87 Golkow cap 1687 VII, 151 1687 VII, 151 1687 VII, 146 1687 VII, 166(?) 1687 VII, 165 1687 |

| 398 Die Rechnung über | den Peterspf     | ennig im Archibiakonat Oppeln 1447.          |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------|
|                       |                  | zebin. Schem. 1891 S. 143 f.                 |
| 1. Liffek             | VIII, 172        | 2 1679 Lieskj M. Rat. 1757.                  |
| 2. Lubom              | VIII, 174        | 1679 Lubomie M. Rat. 1757.                   |
| F. Syrin              |                  | 1679 Serenia F. Rat. 1687 Syre-              |
|                       | 1                | nia A. per modum capellae.                   |
| 3. Markowitz          | VIII, 171        | 1679 Markow M. Rat. 1757.                    |
| F. Raschütz           | VIII, 184        | 1679 Raszow F. Rat.                          |
| Ratibor=Hammer        |                  | 1757 Ferrocudina cap. dom.                   |
| 4. Pogrzebin          | İ                | 1679 Pogrzebien M. Rat. 1757.                |
| M. a. Brzezie         | i                | 1679 Brzese F. Rat.                          |
| 5. Pstronsna          | √VIII, 173       | 1679 Pstronza M. Rat. 1757.                  |
| 6. Rogau              | <b>V</b> II, 153 | 1679 Rogowe M. Rat. 1757.                    |
| VII. Archipresby      | terat Rat        | ibor. Schem. 1891 S. 151 f.                  |
| 1. Altendorf          | VIII, 169        | 1679 Altendorff M. Rat. 1757.                |
| 2. Benkowit           | VIII,177         | 1679 Benkowic M. Rat. 1757.                  |
| 3. Janowiy            | VIII,178         | 1679 Janowic M. Rat. 1757.                   |
| 4. Kreuzenort         | VIII, 176        | 1679 Krzyzanowic M. Rat. 1757.               |
| 5. Lubowit            | VIII, 170        | 1679 Lubowic M. Rat. 1757.                   |
| 6. Ostrog             |                  |                                              |
| 7. Pawlau             |                  | 1679 Pawlow F. zu Altendorf.                 |
|                       |                  | 1687 A. magis videtur esse Rat.              |
| 8. Polnisch-Arawarn   | VIII,180         | 1679 Krawarsz F. 1687 A. magis               |
|                       |                  | videtur esse zu Mafow.                       |
|                       | 1                | Rat. 1757.                                   |
| M. a. Makau           | VIII, 185        | 1679 Makow M. Rat. 1757.                     |
| 9. Ratibor            | VIII, 168        | 1757.                                        |
| 10. Ruberswald        | VIII, 183        | 1679 Rudiswald F. 1687 A. zu<br>Eworfau Rat. |
| 11. Rudnit            | VIII.179         | 1679 Rudnik F. zu Matow.                     |
| 12. Suboli            | ,                | Seit 1804 Gratialfirche.                     |
| 13. Tworfau           | VIII, 181        | 1679 Tworkow M. Rat. 1757.                   |
| 14. Woinowip          | ! '              | 1679 Woynowie M. Rat. 1757.                  |
| 15. Zabelkau          | ,                |                                              |
| 16. Zawaba            |                  |                                              |
|                       | 1 (              |                                              |

:

1:

#### VIII. Archipresbyterat Cohrau D/S. Schem. 1891 S. 171 f.

| 1.  | Boguschowitz     | VII, 157 | 1679 Boguszowic M. 1757.        |
|-----|------------------|----------|---------------------------------|
| 2.  | Goldmannsdorf    | VII, 149 | 1679 Bdzy M. 1757.              |
| 3.  | Areuzdorf        | VII, 147 | 1679 Krzyzowic M. 1757.         |
| 4.  | Pawlowiż         | VII, 160 | 1679 Pawlowic M. 1757.          |
| 5.  | Pilgramsdorf     | VII, 159 | 1679 Pielgrzimowic M. 1757.     |
|     | M. a. Golassowiz |          | 1679 Golaszowic F.              |
| 6.  | Rybnik           | VII, 145 | 1679 Rybnik M. 1757.            |
|     | F. Jankowitz     |          | 1679 Jankowic cap.              |
|     | F. Poppelau      | VII, 166 | 1687 Popelau F.                 |
| 7.  | Sohran D/S.      | VII, 143 | 1679 Zora M. 1757.              |
| 8.  | Staube           |          | 1679 Studzenka. M. 1757.        |
| 9.  | Timmendorf       | VII, 156 | 1679 Szyrokow. F. zu Kreuzdorf. |
| 10. | Warschowitz      | VII, 164 | 1679 Warszonic M. 1757.         |

#### D.

# Das Bisthums-Commissariat Pleß mit den Archipresbyteraten Benthen, Myslowik, Nicolai O/Z, Pleß, Carnowik.

Es gehörte ehemals zum Bisthum Krakau und ist erst durch die Bulle De salute animarum vom 16. Juli 1821 von Krakau getrennt und zu Breslau geschlagen worden (et insuper decanatus Plessensis et Bythomiensis a Cracoviensi dioecesi disiuncti), vgl. Ritter, Geschichte der Diöcese Breslau S. 42 Anm. 1, wo die ganze Circumsscription derselben mitgetheilt ist.

# E.

# Teschener Commissariat.

#### I. Archipresbyterat Bielit. Schem. 1891 S. 225.

| 1. Bielit     | VI, 94  | 1687 Bilic M. 1757.      |
|---------------|---------|--------------------------|
| F. Alt-Bielit |         | 1687 Alt-Bilie A.        |
| F. Kamiş      |         | 1687 Kammitz F.          |
| 2. Czechowitz | VI, 134 | 1687 Czechowitz M. 1757. |
| F. Dziedziß   |         |                          |

| •                     |                       |          |                                                   |
|-----------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------|
| 400 Die Rechnung über | den Peterspf          | ennig ii | n Archidiakonat Oppeln 1447.                      |
| 3. Ellgoth            |                       |          |                                                   |
| 4. Ernsborf           | VI, 102               | 1687     | Erensdorf (Jaworze) F. zu Heinzendorf.            |
| 5. Heinzendorf        | VI, 120               | 1687     | Heinzendorff A. zu Riegers-<br>borf.              |
| 6. Kurzwald           | VI, 126               | 1687     | Kurtzwald (Miedzierzica) A. zu Riegersborf. 1757. |
| F. Maydorf            |                       | 1687     | Motzdorf (Mazanczowitz) F.                        |
| 7. Riegersborf        | VI. 118               | i .      | Gross-Rigersdorf M. 1757.                         |
| 8. Zabrzeg.           | ,                     |          | 0                                                 |
| 0 0                   | Schem. 1891 S. 227 f. |          |                                                   |
| 1. Deutschleuten      |                       |          | Teuto-Lutenia M. 1757.                            |
| 2. Dittmannsborf      | 1                     | İ        | DittmersdorfA.permodumF.                          |
| 3. Freistadt          |                       | 1        | Fraystad M. 1757.                                 |
| 4. Oberberg           |                       | !        | Oderberg M. Losl. 1757.                           |
| F. Wirbiy             | ·                     | 1687     | Wibicz F. Losl.                                   |
| 5. Petrowit           | VI, 104               | 1687     | Petrowitz A. permodum F. 311 Freistadt.           |
| 6. Reichwaldau        | VI, 110               | 1687     | Reichwaldt M. 1757.                               |
| 7. Seibersdorf        | VI, 96                | 1687     | Saibersdorff (Zybrzidowitz) M. 1757.              |
| F. Marklowiz          | VI, 107               | 1687     | Marklowitz A.                                     |
| III. Arcipresby       | terat Fri             | ebet.    | Schem. 1891 S. 229.                               |
| 1. Althammer          |                       |          | •                                                 |
| 2. Borowa             |                       |          |                                                   |
| 3. Bruzowiy           | VI, 101               | 1687     | Bruzowitz M. 1757.                                |
| 4. Dobratiţ           |                       |          |                                                   |
|                       |                       |          |                                                   |

| 2. Borowa          |         |                           |
|--------------------|---------|---------------------------|
| 3. Bruzowiy        | VI, 101 | 1687 Bruzowitz M. 1757.   |
| 4. Dobratit        |         |                           |
| 5. Dobrau          | VI, 130 | 1687 Dobra M. 1757.       |
| 6. Domaslowit      | VI, 142 | 1687 Domazlowitz M. 1757. |
| F. NiedSobischowit | VI, 140 | 1687 Schebischowitz F.    |
| 7 Strichet         | VI. 100 | 1687 Fridec M. 1757.      |

| 7. Friedek         | VI, 100 | 1687 Fridec M. 1757.            |
|--------------------|---------|---------------------------------|
| F. Leskowet        |         | 1687 Liskowetz F.               |
| 8. Hnojnik         |         | 1687 Gnoynik A. zu Sobischowis. |
| F. NiedTrzanowit   |         | 1687 Trzanowitz F.              |
| F. Cameral Ellgoth |         |                                 |

| 9. Morawła    | 1       |                                |
|---------------|---------|--------------------------------|
| 10. Seblischt | VI, 124 | 1687 Sedliscze F. zn Brusowiż. |
| 11. Stalit    |         | 1687 Skalitz A. zu Dobra.      |

#### IV. Archipresbyterat Jabluntau. Schem. 1891 S. 232 f.

| 1. Jablunkau | VI, 137 | 1687 Jablonka M. Tesch. 1757.   |
|--------------|---------|---------------------------------|
| 2. Fstebna   |         |                                 |
| 3. Konstau   | VI, 139 | 1687 Konska F. zu Roppit Tesch. |
| 4. Mosty     |         |                                 |
| 5. Roppit    | VI, 138 | 1687 Ropitz M. Tesch.           |
| 6. Trzycicz  | VI, 105 | 1687 Tritisch A. zu Roppit.     |
|              |         | Tesch. 1757.                    |
| F. Gutty     |         | 1687 Gutti F. Tesch.            |
| 7. Wendrin   | VI, 119 | 1687 Wendrinia M. Tesch. 1757.  |
| F. Bystrzig  |         | 1687 Bystrzitz F. Tesch.        |
| F. Niebet    |         | 1687 Nidek F. Tesch.            |

# V. Archipresbyterat Karwin. Schem. 1891 S. 234 f.

| 1. Bludowiż                                                                 | VI, 99  | 1687 Bludowitz M. Frid. 1757.             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--|--|
| F. Schumbarg                                                                |         | 1687 Schümberg. F. Frid.                  |  |  |
| 2. Karwin                                                                   |         | 1687 Carvina M. Freyst. 1757.             |  |  |
| F. Albersdorf                                                               |         | 1687 Albrechcitz F. Freyst.               |  |  |
| 3. Mittel-Suchau                                                            | VI, 106 | 1687 Sucha cap. Freyst.                   |  |  |
| 4. Ober-Suchan                                                              |         | 1687 Sucha cap. Freyst.                   |  |  |
| 5. Orlau                                                                    | VI, 111 | 1687 Orlowa M. Freyst. 1757.              |  |  |
| 6. Peterswald                                                               | VI, 135 | 1687 Petterswaldt F. zu Schönhof<br>Frid. |  |  |
| 7. Polnisch-Ostrau                                                          | VI, 129 | 1687 Polono Ostravia M. Frid.<br>1757.    |  |  |
| F. Herzmanit                                                                | VI, 113 | 1687 Hermanitz F. zu Rattimau<br>Frid.    |  |  |
| F. Hruschau                                                                 |         | 1687 Hrussow F. zu Rattimau<br>Frid.      |  |  |
| 8. Rattimau                                                                 |         | 1687 Ratimow A. zu Polnisch-              |  |  |
| o certification and the second                                              |         | Oftrau Frid.                              |  |  |
| Zeitschrift b. Bereins f. Geschichte u. Alterthum Schlestens. Bb. XXVII. 26 |         |                                           |  |  |

402 Die Rechnung fiber ben Beterspfennig im Archibiafonat Oppeln 1447.

| F. Rzepiszcz  |         | 1687 Rzepistz F. zu Schönhof.<br>Frid. |
|---------------|---------|----------------------------------------|
| 9. Schönhof   | VI, 98  |                                        |
| 10. Steinau   | VI, 103 | 1                                      |
|               | ł       | Freyst.                                |
| 11. Tierlitto |         | 1687 Cierliczko M. Tesch. 1757.        |
| F. Kostelet   |         | 1687 Kostelectz F. Tesch.              |

# VI. Archipresbyterat Schwarzwaffer. Schem. 1891 S. 238 f.

| 1. Groß-Kuntschiß   | VI, 97  | 1687 Magno Kunczitz M. Freist. |
|---------------------|---------|--------------------------------|
|                     |         | 1757.                          |
| F. Haslach          | VI, 133 | 1687 Haslach A. Freist.        |
| 2. Ochab            | VI, 128 | 1687 Maior Ochab A. zu Grobiet |
| •                   |         | Bil.                           |
| 3. Pruchna          | VI, 127 | 1687 Pruchna M. Freist. 1757.  |
| F. Klein-Runtschitz |         | 1687 Parvo Kunczitz F. Freist. |
| 4. Schwarzwasser    |         | 1687 Schwartzwasser M. Tesch.  |
|                     |         | 1757.                          |
| 5 Rarzicz           | 1       |                                |

#### VII. Archipresbyterat Stotschau. Schem. 1891 S. 239 f.

| 1. Baumgarten | VI, 116 | 1687 Dembowitz M. Tesch. 1757.             |
|---------------|---------|--------------------------------------------|
| F. Schimoradz | VI, 122 | 1687 Siemorat A. Tesch.                    |
| 2. Brenna     |         |                                            |
| 3. Grodiet    | VI, 121 | 1687 Grodetz M. Bil. 1757.                 |
| F. Bielowitko |         | 1687 Bielowiczko F. zu Stotschau<br>Tesch. |
| 4. Groß-Gurek | VI, 131 | 1687 Gurek F. zu Grodiet Bil.              |
| 5. Lipowet    |         | 1687 Lipowietz cap. zu Stotschau<br>Tesch. |
| 6. Perstet    |         |                                            |
| 7. Stotschau  | VI, 114 | 1687 Skoczaw M. Tesch. 1757.               |
| F. Nierodzin  |         | 1687 Nierodzin cap. Tesch.                 |

#### VIII. Archipresbyterat Tefchen. Schem. 1891 S. 241 f.

| 1.         | <b>Solleschau</b> | VI, 117 | 1687 Goleschow M. 1757.        |
|------------|-------------------|---------|--------------------------------|
| 2.         | Lischna           | VI, 115 | 1687 Lischna M. 1757.          |
| 3.         | Lonkau            |         |                                |
| 4.         | Ogrodzon          | VI, 125 | 1687 Ogrodzon F. ) Takkan      |
|            | F. Kiffelau       | VI, 141 | 1687 Ogrodzon F. ) zu Teschen. |
| <b>5.</b>  | Pogwisbau         |         |                                |
| 6.         | Punzau            |         | 1687 Punczow M. 1757.          |
| <b>7</b> . | Teschen           | VI, 93  | 1687 Teschen M. 1757.          |
| 8.         | Trzynieţ          |         |                                |
| 9.         | Ustron            | VI, 132 | 1687 Ustron F. zu Goleschau.   |
|            | F. Weichsel       |         | 1687 cap. in Visla.            |

#### XII.

#### Rleine Mittheilungen.

Bon Reuling, Romad, Schulte.

#### 1. Schloß Kakenftein.

Bon S. Reuling.

Die Bereinszeitschrift XXV. p. 346 brachte einen originellen Bertrag vom J. 1582 zum Abdruck, ber von Joachim von Schlichting auf Krieschütz und Johann von Dohna auf Katenstein bezeugt worden Aus den dazu gegebenen Anmerkungen ift ersichtlich, daß die Lage des Rapensteins unbekannt ift. Da ich die Ueberreste der Burg, auf welche sich die Nachricht vom Jahre 1513 Aug. 13 ganz sicher bezieht, im Septbr. 1891 bei einer Fußwanderung felbst eingehend besichtigt habe, so kann ich, was die Lage des Kapensteins anlangt, Am füblichen Gelande ber Sandsteinfelsen diese genau feststellen. von Weckelsborf, eine Wegftunde vom Bahnhofe Weckelsborf, liegt nach WSW. bas Dörfchen Bischofftein, mahrscheinlich ein zur Burg ehemals gehörendes Vorwerk. Vom Dominialhofe leitet ein steiler Rufweg an hohen Felswänden vorüber auf eine vorspringende, nach bem Thale steil abfallende Bergkuppe, auf welcher die Ruinen der Burg liegen. Dieselbe mar zusammengesett aus ben Kelsen, welche fich auf dem Berge vorfanden und Mauerwerk, welches die Kelsen miteinander verband; als Thurm diente ein senkrecht emporragender, freistehender Fels, beffen Plattform burch eingehauene Stufen zugang-Auf ber Platte, von welcher man in bas Thal von Wernersborf und auf das waldreiche Taschengebirge mit dem Berenstein (740) eine herrliche Aussicht genießt, hat wohl ein Bachthäuschen gestanden; die noch erkennbaren, in den Fels gearbeiteten Balkenlöcher scheinen dies zu bezeugen. Das die einzelnen Felsen verbindende Manerwerk, sowie ein noch erhaltenes Gewölbe sind aus Quadern des nahen Sandsteinmaterials hergestellt.

2. Ginige Hachrichten über oberschlesische Kirchen aus alterer Beit. Bon A. Rowad, Raplan.

Als Ergänzungen zu Hermann Neuling, Schlesiens ältere Kirchen, Brestau 1884 mögen hier einige Nachrichten über oberschlesische Kirchen ihre Stelle finden.

- Neuling S. 17. Centawa. Die früheste urkundliche Erwähnung ber Pfarrkirche bürfte sich in einem von den Visitationsacten 1679 angeführten, jest verloren gegangenen mittelalterlichen Kirchenregister finden, in welches der Pfarrer Martin
  1420 eine Eintragung betreffs der Schenkung eines Gartens machte.
- S. 24. Friedland bei Falkenberg. Die Pfarkirche ist auf den Titel SS. Trinitatis geweiht und stammt in ihren ältesten Theilen, wie das frühgothische Portal an der Westseite beweist, aus dem 13. Jahrhundert. Die Existenz der Begräbnißstriche St. Michael läßt sich dis 1603 zurückversolgen. (Inschrift an einem Holzpfeiler.)
- S. 127. Groß=Strehlit. Gar nicht verzeichnet ist die 1872 abgetragene Kreuzkirche. Eine in den Inkorporationsacten sich sindende Urkunde des Bischoss Rudolph d. d. Neisse 15. 4. 1478 besagt, daß ein Fundationsbrief der Kreuzkirche bei dem Brande der Stadt in den Hussilienkriegen verloren gegangen sei. Die Kirche hat also im XV. Jahrhundert bestanden.

Nach einer Urkunde bes Herzogs Johannes d. d. Oppeln 7. 12. 1505 bestand bamals bereits das Kirchlein ber heil. Barbara vor dem Oppelner Thor (Urk. ber gräft. Renard'schen Kanzlei).

Ein Hospital fann in Strehlit schon 1426 burch ben am 4. 9. b. J. erwähnten Herrn Nikolaus, Altaristen ber

- Hospitalkapelle, erwiesen werden. (Copie der Urk. im Gr.Strehliger Pfarrarchiv.)
- S. 108. Groß=Rosmierz. Schon in einer Urkunde bes Herzogs Albert vom 26. 12. 1365 wird ein Pfarrer Nicolaus von Lozmera = Rosmierz genannt. (Böhme, Dipl. Beytr. I.)
- S. 56. Kraschow. Die Kirche ist ber heil. Margaretha geweiht. Schem. 1891.
- S. 97. Posnowit. Als Kirchenpatron nennt ber Schematismus St. Michael.
- S. 132. Tost. Unerwähnt bleibt die mittelalterliche Hospitalstiftung. Den Inforporationsacten zufolge bestätigt Bischof Beter von Breslau eine vom früheren Pfarrer Thomas alias Donyczka von Tost in der Hospitalkapelle daselbst errichtete Meßstiftung am 29. 11. 1452.

In einem Instrument bes Bischofs Peter vom 1. 4. 1452 wird eines Zinses und Gartens bei dem Kirchlein bes heil. Kreuzes vor der Stadt Tost gedacht. Als Patron der Pfarrfirche erscheint schon 1452 St. Katharina. (Inkorporationsacten.)

S. 143. Wyssoka bei Groß=Strehlit. Die Pfarrfirche bestand schon vor 1371. Eine Urkunde der Herzoginwittwe Agnes d. d. Strehlit 28. 10. 1371 erwähnt einen Pfarrer Czeme von Wyssoka. (Böhme, Dipl. Beytr. IV. 150.)

#### 3. Neber den Ortsnamen Buckmantel.

Bon W. Schulte in Beuthen D.-Schl.

Der Name ber Stadt Zuckmantel hat der Deutung viele Schwierigkeiten geboten. Die namendeutende Sage erzählt bekanntlich folgendes: Als einst Herzog Jaroslaw von Schlesien in die Nähe von Ebelstadt, b. i. Zuckmantel, kam, lauerten ihm einige Einwohner der Stadt auf, raubten ihn gänzlich aus und zogen ihm selber den Mantel ab. Bon da ab erhielt die Stadt spottweise den Namen Zuckmantel (Zuck den Mantel) und behielt denselben auch in der Folgezeit. S. A. Peter, Burgen und Schlösser in Schlesien S. 82. Der Name ber Stadt Zuckmantel gab Rückert Anlaß, biesen für einen Ueberrest eines vandalischen Bolksstammes zu erklären. Wie er sagt, galt den Germanen bekanntlich als günstiges Götterzeichen zur Niederlassung für die Wanderer eine Doppelsichte, welche zwei Stämme aus einer Burzel emporgetrieben. Da nun die Fichte Mantel genannt wurde und eine Doppelsichte zwig- oder zückmantel, so bildete sich daraus der Ortsname Zuckmantel. Zeitschrift XIX S. 37.

Förstemann, beutsche Ortsnamen S. 60 meint, daß das oberbeutsche Mantel für Fichte sich nur in wenigen Ortsnamen wie Hengmantel, Tückmantel, Zimmermantel zeige, woneben andere Formen herliefen, die den Berdacht slavischen Ursprungs rege machten. Der Name Zuckmantel erregt ebenfalls einen solchen Berdacht; er ist zweisellos slavischer Herfunft.

Wratislaviensis S. XLVI nachgewiesen habe, gehörte Zuckmantel und bas ganze Zuckmantelner Amt zu Mähren. In bem bekannten Kirchenstreite spricht Bischof Thomas II. bem Herzog Heinrich bas formelle Recht auf die bei Zuckmantel gelegene Burg Ebelstein aus dem Grunde ab, weil sie nicht zu seinem Lande gehöre, sondern ein Theil von Mähren sei, in Moraviae partidus liege. S. Stenzel, Bisthumseurkunden S. 129, 159 und 165 SR. Ar. 1894.

Sonach bürfen wir auf altmährischem Gebiete wohl einen slavischen Ortsnamen voraussetzen.

Die erste Urkunde, welche bes Ortes Erwähnung thut, datiert vom 31. August 1263 (SR. 1168). Hier ist die Schreibung Cuemantel; 1281 lautet es suburdium Zukemantel SR. 1674; im lib. fund. ep. Wrat. A. 151 Czuchimantel. Sämmtliche Formen sind verdorben oder besser gesagt angedeutscht, wie dies in den von den deutschen Ansiedlern besetzten Gegenden mit den alten slavischen Namen häusig geschah. Recht interessante Belege dafür hat Weinhold in der Zeitschrift XXI. S. 249 f. zusammengestellt.

Das benachbarte Ziegenhals und die ganze Umgegend ist frühzeitig, vielleicht unter Bischof Lovenz (1207—1232), von Deutschen colonisirt worden. Um das Jahr 1263 erscheint die Umgegend von Ziegenhals mit beutschen Dörfern dicht besetzt, von denen Langendorf,

Niklasborf, Enbersborf, Dürrkunzendorf, Rohlsborf und Lichtenberg genannt werben. Bgl. SR. 1168.

Auch Zuckmantel, das sich wohl aus der Burgvorstadt (suburdium) entwickelt hat, besaß frühzeitig deutsche Einwohner und deutsches Recht; auf deutsche Besiedlung, welche in Mähren, an der Sübseite der Bischofskoppe, seit 1214 (vgl. SR. 158) durch die Olmützer Bischöse betrieben wurde (vgl. SR. 906 u. 1279), weist auch der Name der Burg Edelstein.

In einer von Deutschen ausschließlich besetzten Gegend darf die Umwandlung des slavischen Namens nicht Wunder nehmen. Der erste Theil des Wortes ist zweisellos von suhu, poln. suchy, czech. suchy trocken abzuleiten. Das scharfe z im Deutschen ist nicht auffallend; man vergleiche Zauchtel in Mähren czechisch Suchdol, Zuckerthal in Obersteier Suchdol, Zuckerhandl in Mähren Suchhrdly (1226 Boczek C. D. Mor. II. 171). Bgl. Miklosich, Ortsnamen aus Appell. II. Nr. 640. Auch Zuckmantel ist wohl ursprünglich suchidol = Trockenthal. Entscheidend ist in diesem Falle der Umstand, daß auch in einem anderen Gebiete, in Sachsen, die gleiche Umsetzung von suchidol in Zuckmantel stattgefunden hat. Zuckmantel bei Strahwalde, Kreis Bauhen hieß ehemals ebenfalls Suchidol. Bgl. Cod. Dipl. Saxoniae regiae Abtheil. II. I. S. 110. Das hochgelegene Thal am Misrickbache, in welchem Zuckmantel liegt, trägt den Namen suchidol "Trockenthal" wohl nicht mit Unrecht.

# 4. Nachträgliches zum Liber fundationis episcopatus Wratislaviensis (Cod. dipl. Sil. XIV.).

Bon B. Schulte in Beuthen D.-Schl.

In bem Reg. Wratislaviense (B. 384 und 385) heißt es: Item in villa Weswrocena et in villa Strutauns cedent domino episcopo XL marce minus tribus marcis. Capitulum sancti Johannis tenet. Die villa Strutauna ist boch wohl bas in ber Bestätigungsbulle des Papstes Clemens IV. sür Rloster Trebnis vom 19. März 1267 neben Sadlno (Zabel) Javorech (Heinersborf) und

Rosotinice (Olbersdorf) genannte Stracova, Kunzendorf bei Frankenstein (SR. 1257). Genannt wird es auch in den gefälschten Urkunden vom 11. Juli 1207: Strankuwa alio nomine Cunczonis (SR. 125) und vom 10. Juni 1211: Strankawa sive Cuncyndorf (SR. 145). Die Aussetzung von Kunzendorf fand wohl 1246 statt, wo die Aebtissin Gertrud ihrem Getreuen Konrad einen Theil des Waldes von Zadlno (Zadel), der dem Kloster bisher nichts einbrachte, zur Aussetzung nach deutschem Rechte verlieh. SR. 647a und 650. Die verdordene Form Strutauna ist leicht aus Strancoua zu erklären. Wann die Ortschaft dem Kloster Trednitz entsremdet wurde und in den Besitz des Bisthums kam, und wann wiederum es dem Bisthum verloren ging, so daß am 11. Januar 1330 Herzog Bolko II. Kunzendorf für den Kreuzaltar der Frankensteiner Pfarrkirche verleihen konnte, (vgl. Kopietz Kirchengeschichte des Fürstenthums Münsterberg S. 22 ff.) läßt sich nicht mehr seststellen.

Eine gütige Mittheilung bes Herrn Major von Probst in Barthelsborf macht barauf aufmerksam, daß das im Registrum Legnicense
D 166 als nicht ermittelt erwähnte Cunradsdorf nach alten Laubaner
Chroniken in dem jetigen Holzkirch zu suchen sei; ferner daß D 174
Wolkersdorf, das zwar im Text als Welkersdorf sw. von Löwenberg
erklärt ist, auf der Karte unter derselben Nummer sowohl als
Welkersdorf als auch Volkersdorf sw. von Greiffenberg aufgeführt sei.
Letzteres beruht ausschließlich auf einer Willkür des Zeichners, die
bei der Correctur übersehen ist. Der Eintrag ist zu beseitigen. Die
Orte Schreibersdorf (D 167) und Wiese (D 177) können nach Herrn
v. Probst höchstens als Streitobjecte in das Registrum gekommen
sein, da sie schon damals für Meißen in Anspruch genommen waren.

#### XIII.

#### Dr. Julius Schmidt.

#### Gin Nekrolog.

Am 20. September 1892 entriß ber Tob bem Bereine eines ber wenigen noch lebenben Mitglieder, die bemfelben von feiner Gründung ab angehört haben, ben Prorector a. D. bes Schweidniger Symnafiums, Prof. Dr. Julius Schmidt, im 77. Jahre eines ber Wissenschaft thätig ergebenen Lebens. Leicht war es ihm in ber Rugend nicht geworben, ben Drang nach einer gelehrten Laufbahn ju befriedigen, aber ber Kampf mit ber Noth des Lebens stählte ihm die Kraft und machte ihn um so mehr zum begeisterten Jünger ber Wissenschaft. Geboren in Breslau am 27. Januar 1816, bes Baters früh beraubt, besuchte er von 1828 bis 1835 das Elisabeth-Gymnasium und von 1835 bis 1839 die Universität seiner Baterstadt. Unter seinen Lehrern auf dem Symnasium hatte der Rector Reiche, unter benen auf der Universität der Litterarhistoriker Ludwig Wachler ben größten Ginfluß. Den Manen bes Letteren widmete er bankbaren Bergens seine Doctordiffertation über die Alterthumsstudien des englischen Moralphilosophen Johann von Salisbury. Im Uebrigen folgte er sowohl ben hiftorischen Borlefungen Stenzels und Rugens, wie den philosophischen Schneiders und Ritschls, nach beiden Richtungen mit gleichem Gifer arbeitenb. Im August 1838 löste er eine Preisaufgabe, im Februar 1839 promovirte er mit der Differtation: Joannes Parvus Sarisberiensis, quomodo inter aequales antiquarum literarum studio excelluerit, inquiritur, im März barauf bestand er sein philologisches Staatsexamen mit glänzendem Erfolge. Roch nicht

zufrieden mit der erlangten Lehrbefähigung im Lateinischen, Griechischen, Deutschen und in der Geschichte für die obersten Gymnasialklassen, erwarb er dieselbe später durch eine Nachprüfung auch in der Religion. Seine hauptsächliche Theilnahme und productive Thätigkeit wandte sich indeß der Geschichte zu.

Sein amtliches Leben verlief in ben einfachsten Formen. Nach Bollenbung seines Probejahres am Elisabeth-Gymnasium in Breslau und einer kurzen Thätigkeit in Natibor gelangte er am 1. Juli 1841 in ein festes Lehramt am Gymnasium zu Schweidnitz und blieb an dieser Anstalt, seit 1857 zum ersten Oberlehrer und Prorector besördert, 1863 mit dem Prädicat Prosessor belohnt, bis er zum 1. October 1886 in den Ruhestand trat. Nach dem Tode des Directors Held hatte er in den Jahren 1864—1866 vertretungsweise auch die Leitung der Anstalt zu übernehmen.

In den Jahren seiner körperlichen und geistigen Rüstigkeit entsfaltete Jul. Schmidt eine rege und vielseitige litterarische Thätigkeit, großentheils in Programmabhandlungen. Roch aus dem Kreise seiner durch Wachler angeregten Universitätsstudien stammt das Programm von 1843: Gerbert oder Papst Sylvester als Freund und Förderer klassischer Studien; in die Philologie griff er zurück mit dem Programm von 1853: Quaestionum Curtianarum pars I. Schulbücher versaste er 1848: Lehrbuch der Geschichte der Entwickelung des preußischen Staates für Zöglinge oberer Rlassen der Gymnasien; 1860, in zweiter Auslage 1868: Tabellen für den Geschichtsunterricht in den Gymnasien und Realschulen.

Den Erscheinungen bes kirchlichen Lebens ging er mit besonberer Theilnahme nach. Jahre lang arbeitete er über einer Seschichte bes Kurfürsten Johann Sigismund von Brandenburg, der 1613 zur reformirten Lehre übertrat. Er schrieb darüber von 1859 bis 1866 vier Programme. Eine der Abhandlungen untersucht besonders die Beweggründe zum Confessionswechsel des Kurfürsten. Schon 1848 hatte er ein Programm veröffentlicht: Ueber die Folgen des zu Prag 1635 zwischen Kaiser Ferdinand II. und Johann Georg von Sachsen abgeschlossenen Separatfriedens.

An biefer Stelle ift zumal feinen ber heimischen Geschichte ge-

widmeten Arbeiten zu gebenken. Schon 1841 schrieb er für die Schlesischen Provinzialblätter biographische Auffätze über Johann Caspar Arletius und Gottlob Rrant, Die nicht ohne Berdienst sind. Als er nach Schweibnit fam und ben reichen Inhalt bes Archivs biefer wichtigen Fürstenthumshauptstadt kennen lernte, wandte er sich ber Schweibniger Stadtgeschichte zu. Nachdem er in den Provinzialblättern von 1842 bis 1848 eine Reihe von Vorarbeiten und Mittheilungen bazu veröffentlicht hatte, ließ er die auf urfundlicher Grundlage aufgebaute, aber in ihrer Darftellung für ein größeres Publifum berechnete Geschichte ber Stadt Schweibnit, 2 Banbe, Schw. 1846 und 1848, folgen. Sie sichert sein Andenken im Kreise ber ichlesischen Geschichtsforscher. Bum 200jährigen Jubilaum ber Friedenstirche behandelte er 1852 noch einmal in besonderer Abhandlung die Geschichte ber Begründung bes Protestantismus in Schweidnit u. s. w. grammabhandlungen erschienen ferner 1860 über die Einrichtung des Stadtarchivs, 1862 über den Stadtplan von 1623 und 1874 und 1876 über die Geschichte des Gymnafiums in den Jahren 1830—1866, baneben 1864, 65, 66 Wittheilungen aus ben Berhandlungen bes Magistrats-Collegiums, ber Schöppen und ber Geschworenen ber Stadt Schweidnit in den letten Jahrzehnten vor dem Eintritt der preußischen Regierung.

Obwohl Schmidt den Anfängen der Gründung unseres Bereins sehr nahe stand, für das von Stenzel 1844 veröffentlichte Programm besselben in der Schlesischen Zeitung eintrat und 1845 in den Aussichuß zur Abfassung der Bereinsstatuten gewählt wurde, hat er unserer Zeitschrift nur zwei Aufsäge zugewendet, 1856: Die Bersuch des Raths und der Bürgerschaft der Stadt Breslau in den Jahren 1695 und 1696, die vom Pater Dr. Friedrich Wolff beabsichtigte Begründung einer Universität zu hindern und 1890: Wie ist Schweidnitz eine preußische Stadt geworden? Dester lieserte er Beiträge für die 1863 ins Leben gerusenen Neuen Schlesischen Provinzial-Blätter, in der Schlesischen Zeitung war er Berichterstatter sur Schweidnitzer Angelegenheiten.

Seine Arbeiten zeichnen sich mehr burch Heranziehung vieles neuen Materials und durch eine behagliche Breite der Darstellung als durch eine streng burchgeführte Methode der Forschung aus.

Schmidts Streben ging jedoch keineswegs in seiner Schulthätigkeit und in biesen litterarischen Arbeiten auf. Er nahm an bem communalen Leben in Schweibnit sehr lebhaften Antheil und gehörte viele Jahre hindurch der Stadtverordnetenversammlung und ber Schulbeputation an. Er war auch Mitglied bes evangelischen Gemeindefirchenraths und Bertreter ber Rreissynobe Schweidnig-Reichenbach in der schlesischen Provinzialspnode. Denjenigen unserer Mitglieder, welche fich an den sommerlichen Bereinsausflügen zu betheiligen pflegen, ist der alte Herr im letten Jahrzehnt seines Lebens wieder näher Mit großer Frische gestaltete er als Führer, Festredner und Dichter ben Besuch der alten Bolkonenstadt am 4. Juni 1882 zu einem genufreichen, und noch im Jahre 1890 hielt er bei ber Ausfahrt bes Bereins nach Bürben bei Schweibnit einen Bortrag über die von vielen Wechselfällen unterbrochenen Bersuche eines Rirchenbaues in dem benachbarten, ehemals fursächsischen Lehngute Teichenau und geleitete bann die Bereinsgenoffen nochmals nach Schweibnit. Das dortige Festmahl gab Gelegenheit, dem freundlichen Führer die ihm zu seinem 50 jährigen Doctorjubiläum bereits schriftlich bargebrachten Glückwünsche bes Bereins noch einmal mündlich zu wiederholen. Markaraf.

#### XIV.

## Bericht über die Thätigkeit des schlesischen Geschichts-Bereins in den Jahren 1891 und 1892.

Der Ablauf ber zweijährigen Etatsperiode erheischt wiederum einen Bericht über die Thätigkeit unseres Vereins, welche berselbe unter ber Leitung bes unverändert gebliebenen Borftandes ausgeübt hat. mogen beginnen mit ber Gebächtniffeier zu Ehren bes Gründers unseres Bereins, bes Geheimen Archivraths Professor Dr. Suftav Barald Stengel, beffen Geburtstag (am 21. Marg 1792) zu einer Centenarfeier Anlag gab. Seine Berdienste um ben Berein und bie schlesische Geschichte überhaupt hatte Professor Dr. Markgraf in ber betreffenden Monatsitung eingehend gewürdigt, und ber betreffende Vortrag, in der Vereinszeitschrift (Bd. 26) abgedruckt, befindet fich in ben Händen unserer Mitglieder. An dem betreffenden Tage fanden sich dann mehrere Vorstandsmitglieder mit den Angehörigen des Berewigten und verschiedenen Berehrern deffelben an feinem Grabhugel auf bem alten Kirchhofe zu 11000 Jungfrauen zusammen, um einen Lorbeerfranz auf den Grabstein zu legen und durch den Mund des Biceprafes Real-Gymnafialbirectors Dr. Reimann, ber Stengel einst noch als Schüler näher gestanden hatte, warme Worte pietatsvoller Berehrung zu sprechen, welche von Seiten bes ältesten Sohnes bes Beimgegangenen Professor Dr. Guftav Stenzel bewegten Herzens erwidert wurden. Ginem anderen Manne, der gleichfalls als früherer Leiter unseres Bereins große Berdienste um benfelben fic erworben, bem Geheimrath Professor Dr. Wattenbach, mar es vergönnt am 22. Juli 1892 gur Feier seines fünfzigjährigen Doctorjubiläums die ihm von allen Seiten entgegengebrachten Glückwünsche in vollster Gesundheit und Küstigkeit entgegenzunehmen. Die Abresse unseres Bereins hatte folgenden Wortlaut:

#### Hochgeehrter Herr Geheimrath!

"Benn Sie an bem Marksteine einer fünfzigjährigen erfolg- und ehrenreichen Thätigkeit im Dienste der Wissenschaft Rückschau halten, wird vielleicht kann ein flüchtiger Blick auf die sieben Jahre Ihrer Thätigkeit in Schlesien fallen wie auf eine weit zurückliegende, schnell vorübergegangene Episode. Es sind mehr als dreißig Jahre dahingeschwunden, seit Sie der schlesischen Hauptskadt und einem Ihnen tren ergebenen Freundeskreise Lebewohl sagten, ohne daß je Sie Ihr Weg wieder diesen östlichen Gegenden zugeführt hätte. Aber daß unter denen, welche sich hier um das Banner der heimischen Geschichte scharen und die Entwickelung des schlesischen Geschichtsvereins kennen, ein dankbares Andenken an Sie und Ihr hiesiges Wirken fortlebt, bafür soll dieses Blatt Zeugniß ablegen.

"Sie, ber Nachfolger Stenzel's, des Gründer unseres Vereins, in seinem archivalischen Amte, sind von Anfang an der wissenschaft- liche Leiter aller Bestredungen jener Vereinigung gewesen und bald ja auch durch das Vertrauen seiner Mitglieder zum Vorsitzenden ge- wählt worden. Sie haben die ersten Bände der schlesischen Urkundensammlung in so mustergültiger Weise herausgegeden, daß die folgenden auf gleicher Höhe zu halten das Ziel des höchsten Ehrgeizes bleiben mußte. Sie haben für das schwierige Werk der Regesten zur schlesischen Geschichte den bahnbrechenden Anfang geschaffen.

"Ihres Archivamtes haben Sie, unbekümmert um engherzige Ansfichten, wie solche damals noch vielsach herrschten, und die Unzulängslichkeit der Ihnen zur Versätigung stehenden Mittel und Kräfte durch eigene Anstrengung ergänzend, vornehmlich im Sinne einer Förderung der heimischen Geschichte gewaltet und, ohne sich mit der Registrirung der vorgesundenen Archivalien genügen zu lassen, Ihre ausgebreiteten Kenntnisse und vielsachen literarischen Verbindungen dazu benutzt, wichtiges Material von außen her wissenschaftlicher Verwerthung entzgegenzusühren. So haben Sie aus Königsberg das Formelbuch Arnolds von Prohan geholt, dessen Stitten Gotition dann eine Fülle neuen

und interessanten Quellenmaterials sowie gleichzeitig ein Muster für ähnliche Publicationen barbot, und ebenso aus Prag bas Registrum Wenceslai, bessen Beröffentlichung für die Geschichte des an Quellen so armen Oberschlesiens von der größten Bedeutung wurde.

"Mit Ihrem Amtsantritte beginnt im Gegensatz zu ber früheren eifersüchtigen Abschließung des Archivs für dessen Besucher eine Zeit liberalen Entgegenkommens und freundlicher Unterstützung, und im Bereine vermochte Ihre Persönlichkeit durch ein engeres Zusammenschließen der für die heimische Geschichte sich Interessirenden regeres Leben und befriedigenderes Wirken herbeizuführen.

"Gestatten Sie uns benn bei dieser Gelegenheit, den Ausdruck herzlichsten Dankes zu erneuern und aufrichtigen Sinnes zu wünschen, daß Sie noch lange Jahre im Schmucke des goldenen Kranzes, den Ihnen der heutige Tag slicht, sich der vollen Rüstigkeit zu geistigem Schaffen erfreuen möchten. Das walte Gott!

Der Vorstand bes Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens".

Die Antwort Wattenbachs lautete:

"Unter ben vielen Ehrengaben und Zuschriften, welche mir an meinem Jubilaumstage in fast überwältigendem Mage zuströmten, ragt die auch äußerlich so schön ausgestattete Abresse des Bereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens ganz vorzüglich hervor und erfüllte mich mit besonderer Freude und Dankbarkeit als ein Andenken an jene erfte Beit jugendlicher Wirtsamkeit und ein Beichen, bag meine Thatigkeit bort nicht vergeblich gewesen ift, wenn sie auch nur sieben Rahre dauerte. In eine mir noch fremde Broving versett, fast ohne amtlichen Beiftand, erkannte ich sogleich, daß es mir nur durch Gewinnung freiwilliger Unterstützung möglich sein würde, meiner Aufgabe zu genügen, und diese ist mir im reichsten Mage zu Theil geworden burch ben Berein, welcher, von meinem Borganger geftiftet, bald ben erfreulichsten Aufschwung gewann und seitbem nicht aufgehört hat, die schönsten Früchte wissenschaftlicher Arbeit zu zeitigen. porzüglich hat mir ber jetige Vorstand besselben immer treu zur Seite gestanden, und seitdem er mein Nachfolger geworben, die Pflege vaterländischer Geschichte mit so glücklichem Erfolge gefördert, bas

Bericht über bie Thätigkeit bes schlesischen Geschichts-Bereins 2c.

ich mich nur freuen kann, ihm den Platz geräumt zu haben. Ihm, bem gesammten Borstand und dem ganzen Berein sage ich den aufrichtigsten und verbindlichsten Dank für das mir bewahrte freundliche Andenken und das schöne und werthvolle Ehrengeschenk.

Berlin, ben 6. August 1892.

Professor Dr. Wattenbach."

Dem namentlich um die Geschichte Oberschlesiens hochverdienten Forscher Geistlichen Rath und Pfarrer zu Tworkau, Dr. theol. Augustin Weltel, hat der Berein bei Gelegenheit seines fünfzigsährigen Priesterjubiläums am 8. Mai 1892 eine für die Geschichte Oberschlesiens wichtige Publikation "Die Rechnung über den Petersspsennig im Archidiakonat Oppeln 1447" bearbeitet von Prosessor Dr. Markgraf (wiederabgedruckt oben S. 356 ff.), glückwünschend dargebracht. Sinem unserer ältesten Mitglieder, dem als schlessischen Geographen und Kartenzeichner in weiten Kreisen bekannten emeritirten Gymnasialvorschullehrer a. D. Heinrich Abamy, überbrachte an seinem 80. Geburtstage am 27. Januar 1892 eine Deputation des Borstandes bessen herzliche Glückwünsche.

An ben Harzverein für Geschichte und Alterthumskunde erließ zu bessen 25 jährigen Jubilaum der Borstand nachstehendes Glückwunsch-schreiben:

Breslau, ben 22. Juli 1892.

"In Erwiderung der freundlichen Anzeige von der am 25.—27. d. M. bevorstehenden Feier des 25jährigen Stiftungssestes Ihres Harzvereins beehrt sich der ergebenst unterzeichnete Borstand des Bereins sür Geschichte und Alterthum Schlesiens zu dieser erfreulichen Feier seine herzlichsten Glückwünsche zu übersenden. Ein Berein, der in den ersten 25 Jahren seines Bestehens Jahr für Jahr in seiner Zeitschrift die historische Specialsorschung mit so reichhaltigen und gediegenen Beiträgen gefördert hat, bekundet eine Lebenskraft, die die Sicherheit einer blühenden Fortdauer in sich trägt. Gleicht doch die Geschichtszwissenschaft einem Born, der um so reichlicher sließt, je mehr daraus geschöpft wird, und bessen Reichthum nie versiegt, weil ihm aus allen Gebieten des Bolksledens immer wieder neue Quellen in unendlicher Fülle zuströmen. Und wenn vielleicht diese Quellen nicht überall in zeutgartt d. Versachte u. Alterthum Solesiens. Bd. xxvii. 27

gleicher Ergiebigkeit fließen, wenn es Gegenden giebt, wo fie traftvoll dahinrauschend Sinn und Herz gefangen nehmen, andere, wo fie durch liebliche Munterkeit ben Wanderer fesseln, und wiederum andere, in benen sie sich unbeachtet burch Geröll oder Sand ihren mühfamen Weg bahnen, so kann die Landschaft, die den Kreis Ihres Forschungsgebirtes bilbet, froh fich rühmen, zu ben bevorzugteren zu gehören. Die Empfindung biefes Borzugs wird in den Festtagen so oft und so lebendig zum Worte kommen, daß fie allein schon im Stande ift, eine Bürgschaft für das Gelingen ber Feier zu gewähren. Wenn auch an ihr persönlich theilzunehmen uns durch die räumliche Entfernung unmöglich geworden ist, so klingt doch unser Festgruß nicht minder herzlich in den Bunsch aus, daß Ihr Berein in der lebensvollen Kraft, die er bisher bewiesen hat, auch fernerhin bis in die späte Zukunft wachse, blühe und gebeihe. Daß damit auch eine Fortbauer der zeitber zwischen unsern Vereinen bestehenden freundschaftlichen Verbindung gefichert fei, erbitten und erhoffen wir.

Der Borftand bes Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens."

Bon unfern Sommerausflügen führte ber bes Jahres 1891 am 31. Mai eine größere Bahl von Geschichtsfreunden nach Sagan, wohin wiederholte freundliche Einladungen uns ichon lange lockten, und wo bann ein überaus freundlicher Empfang für die lange Gifenbahnfahrt lohnte. Ein Spaziergang vom Bahnhofe burch ben in Friihlingspracht prangenden herzoglichen Part führte nach ber Aula bes Gymnafiums. Hier sprachen nach einer Begrüßung bes Gymnafialbirectors Dr. Rieberding in brei fürzeren Bortragen Brofeffor Dr. Markgraf über Herzog Johann II. von Sagan, Profeffor Beinrich (aus Sagan) über Wallenstein als Herrscher von Sagan und Director Dr. Reimann über ben berühmten Babagogen Abt Felbiger von Sagan. Von den Sehenswürdigkeiten des Ortes fesselten die Aufmerksamkeit der Besucher vor Allem die Kunftschätze des Schlosses, bei beren Besichtigung Se. Durchlaucht ber Herzog von Sagan in huldvoller Weise selbst ben Führer abgab. Schönes Better begünftigte ben genufreichen Tag. Gin ungleich näheres Ziel hatte fich 1892 ber Ausflug gesteckt; berfelbe galt, am 19. Juni zur Aus-

führung gebracht, unserem freunblichen Bergftabtchen Striegau. And hier ward nach einem Rundgang durch die Stadt und einem Befuch der stolz in die Höhe strebenden Johanniterpfarrkirche und der höchst originellen Antoniuskapelle die Aula des Proghmnasiums aufgesucht, wo ber Rector Dr. Gemoll über die Geschichte Striegaus in einem Bortrage vrientirte, ben eine in bemfelben Raume veranstaltete Ausstellung lokaler Alterthümer schön illustrirte. Oberlehrer Dr. Krebs entrollte bann ein lichtvolles Bild ber am 4. Juni 1745 unweit ber Stadt gefclagenen ruhmreichen und entscheibenben Schlacht, bie nach bem Ramen von Hohenfriedeberg getauft worben ift. Rach bem heiteren gemeinsamen Mahle ward ein Spaziergang über den breiten Berg, wo ein bequemer Ueberblid über bas Schlachtfelb fich barbot, auf den Kreuzberg unternommen, den eine überaus freundliche Ausficht auf bas im Strahle ber Abenbsonne erglänzende, von Bergen schön eingerahmte Thal belohnte.

Die Themen der in den monatlichen Bersammlungen gehaltenen Borträge führt die Beilage auf. Bei einem derselben, am 6. April 1892 schien der Gegenstand eine besondere Einladung an die Damen, die allerdings auch sonst in den Versammlungen willsommen sein würden, zu rechtsertigen.

Bon litterarischen Gaben wurden in dieser Zeit unseren Mitgliebern geboten neben zwei neuen Bänden der Vereinszeitschrift 1891 das Breslauer Tagebuch des Johann Georg Steinberger 1740—1742, od. Dr. Träger, eine für die Epoche der preußischen Besißergreifung wichtige Quelle, und ein Band der schlesischen Regesten, der eine neue Folge dieses großen Wertes eröffnet, umfassend die Jahre 1301 bis 1315, bearbeitet von Grünhagen und Wutke.

Bon bem nunmehr nahezu vollenbeten Lutsch'schen Verzeichniß ber schlesischen Kunftbenkmäler haben wir die Fortsetzungen zahlreichen Mitgliedern unseres Bereins zu dem für diese bewilligten sehr ermäßigten Preise geliefert.

Die Finanzen unseres Bereins erfreuen sich unter ber umsichtigen und sorgsamen Leitung unseres Schapmeisters eines erfreulichen Gebeihens. Zu ben Bereinen, mit welchen wir in Schriftenaustausch stehen, sind während bieser Etatsperiode neu hinzugetreten ber Berein für Geschichte ber Neumark in Stettin, ber Alterthumsverein zu Worms, ber Geschichtsverein für Kärnten zu Klagenfurth, ber Verein beutscher Historiker zu Wien, das Schwedische Museum zu Stockholm; außerbem werden fortan die Universitätsbibliothek zu Heidelberg als Herausgeberin der neuen Heidelberger Jahrbücher und die Aademische Lesehalle in Münster je ein Exemplar der Vereinszeitschrift erhalten.

Aus der Reihe unserer correspondirenden Mitglieder haben wir den bekannten Historifer des 30jährigen Krieges Professor Dr. A. Gindely zu Prag verloren, der am 24. October 1892 verschieb.

Von unseren wirklichen Mitgliebern sind in dieser Zeit folgende uns durch ben Tod entrissen worden:

1) Ober-Bürgermeister Friedensburg zu Breslau, 2) Canonicus Karker zu Breslau, 3) Geheimer Sanitätsrath Dr. Kroker zu Breslau, 4) Commerzienrath Landsberg zu Breslau, 5) Emeritirter Pfarrer Ulitung zu Breslau, 6) Landessyndicus Winkler zu Breslau, 7) Geheimer Justizrath Schneider zu Brieg, 8) Superintendent Dr. Koelling zu Roschkowitz, 9) Buchhändler Flemming zu Glogau, 10) Geheimer Regierungs und Landrath v. Goßler auf Klein-Kloden, 11) v. Decker auf Boberstein, 12) Freiherr v. Richthofen auf Brechelshof, 13) Consistorialrath Pfarrer Kinner zu Nassiedel, 14) Amtsrath Rohde auf Rothschloß, 15) Prorector Prof. Dr. Schmidt zu Schweidnitz (Nekrolog oben S. 410), 16) Pfarrer Boehm in Kunzendorf, 17) Hauptmann a. D. Scheder zu Myslowitz.

Außer ben hier Genannten haben wir dann noch 34 Mitglieder eingebüßt, welche wegen Verlegung ihres Wohnsitzes ober aus sonstigen Gründen ihren Austritt erklärt haben; doch ist durch neue Anmelbungen die Mitgliederzahl im Ganzen auf etwa 605 gestiegen. Wenn gleich die stetige Mehrung der Vereine, welche an jeden Ginzelnen aus der Zahl der Gebildeten immer neue Anforderungen stellt, auch einem weiteren Wachsthum Schwierigkeiten in den Weg legt, so halten wir doch an der Hoffnung sest, daß die gute Sache, die wir vertreten, und der Werth dessen, was wir zu dieten vermögen, sich Anerkennung und Theilnahme in immer weiteren Kreisen werde erringen können, namentlich wenn wir durch eine freundliche Mitwirkung unserer Mitglieder unterstützt werden.

#### Den Borftand haben in diefer Ctatszeit gebildet:

Herr Dr. Grünhagen, Geheimer Archivrath und Universitätsprofessor, Präses.

- Dr. Reimann, Realgymnafialbirector und Professor, Vicepräses.
- v. Prittwig und Gaffron, Regierungsreferenbar a. D., Schapmeister.
- Dr. Markgraf, Professor und Stadtarchivar, Bibliothekar.
- Dr. Oberbid, Königl. Symnafialbirector
- Dr. Krebs, Oberlehrer

Repräsentanten.

Beigelt, Ober-Consistorialrath

# Berzeichnif der Bortrage.

1891.

- 7. Januar. Herr Confistorialrath Beigelt: Die Tagespresse in Schlesien bis zur preußischen Besthergreifung.
- 4. Februar. Herr Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen: Ueber die französische Regie unter Friedrich bem Großen mit besonderer Rücksicht auf Schlesien.
- 3. März. Herr Dr. Wutke: Ueber die Bestrebungen Herzogs Georg von Liegnitz seinen Kindern die Dompropstei und event. das Erzstift Magdeburg zu verschaffen.
- 1. April. Herr Archivar Dr. Pfotenhauer: Der Tob des letzten schlesischen Piasten im Jahre 1675 und seine nächsten Folgen.
- 6. Mai. Herr Seheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen: Die Breslauer Jesuiten-Universität unter Friedrich dem Großen.
- 3. Juni. Herr Dr. Wutke: Ueber Herzog Joachim Friedrich von Brieg als Dompropst von Magdeburg.
- 1. Juli. Herr Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen: Geistiges Leben in Schlesien unter Friedrich dem Großen.
- 9. Septbr. Herr Gymnasialbirector Dr. Feit in Ohlau: Die Söhne Johann Sobieskis in Ohlau.
- 7. Octobr. Herr Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen: Ergebnisse ber Regierung Friedrich bes Großen für Schlesien.
- 4. Novbr. Herr Oberlehrer Dr. Bauch: Ueber bie litterarische Betheiligung ber Schlesier an ber Renaissance.
- 2. Decbr. Herr Dr. Hippe: Ueber Johann Gottlieb Schummel.

#### 1892.

- 6. Januar. Herr Gymnasialbirector Professor Dr. Schulte aus Beuthen O.-Schl.: Die Quellen der schlesischen Geschichte im 9. und 10. Jahrhundert.
- 3. Februar. Herr Professor Dr. Kaufmann: Heinrich Simon als Bolitifer.
- 2. März. Herr Professor Dr. Markgraf: Ueber G. A. H. Stenzels Wirksamkeit und Bedeutung für die schlessische Geschichtsschreibung, zur Erinnerung an seinen 100jährigen Geburtstag.
- 6. April. Herr Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen: Ueber die Reichenbacher Abkunft und Göthes schlesische Reise 1790.
- 4. Mai. Herr v. Wiese-Raiserswaldau, Hauptmann a. D. in Glat: Ueber die patriotische Thätigkeit des Grafen Goepen in Schlessen 1808 und 1809.
- 1. Juni. Herr Dr. Rachfahl: Ueber die Organisation der Staats- und Rechtsverwaltung Schlesiens im Mittel- alter.
- 6. Juli. Herr Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen: Ueber den Kampf gegen "die Aufflärung" unter Friedrich Wilhelm II.
- 7. Septbr. Herr Archivassisstent Dr. Butke: Ueber die Versorgung Schlesiens mit Salz im Mittelalter.
- 5. Octbr. Herr Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen: Ueber ben schlesischen Staatsschatz unter Friedrich Wilhelm II.
- 2. Novbr. Herr Steuerrath Rehme: Bur Geschichte bes schlesischen Theaterwesens in Fridericianischer Zeit.
- 7. Dechr. Herr Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen: Ueber ben Anlaß zu bem Landshuter Bebertumulte am 28. März 1793.

# Mitglieder-Berzeichniß.

## Chren-Mitglieder.

- 1. Berr Freytag, Guftav, Dr., Geh. Hofrath in Wiesbaben.
- 2. Meigen, Dr., Geh. Regierungsrath und Professor in Berlin.
- 3. v. Sybel, Dr., Wirkl. Geh. Ober-Regierungs-Rath und Direktor ber Königl. Staatsarchive in Berlin.
- 4. = Battenbach, Dr., Geh. Reg.=Rath, Professor in Berlin.
- 5. = Beinholb, Dr., Geh. Reg.-Rath, Professor in Berlin.

# Correspondirende Mitglieder.

- 1. Herr Biermann, Dr., Schulrath, Direktor a. D. des t. t. Gymnafiums auf ber Kleinseite in Prag.
- 2. = Emler, Dr., Universitäts-Professor, Stadt-Archivar in Prag-
- 3. = Ermisch, Dr., Archivrath am Kgl. Haupt-Staats-Archwin Dresben.
- 4. Grotefend, Dr., Archivrath in Schwerin, Mecklenburg.
- 5. v. Retrzyński, Dr., Direktor bes Offolinski'schen Instituts in Lemberg.
- 6. = Anothe, Dr., Prof. am Agl. Sächs. Kabettencorps a. D. in Dresden.
- 7. Naube, Dr., Professor an der Universität in Berlin.
- 8. \* Peter, Anton, k. k. Schulrath, Direktor der Lehrer-Bildungs-Anstalt in Teschen.
- 9. v. Prziborowski, Ober-Bibliothekar ber Universitäts-Bibliothek in Warschau.
- 10. Wolf, Mexander, Professor in Ubine.
- 11. = Zegota=Pauly, Cuftos ber Univ.-Bibliothek in Krafan
- 12. von Zeisberg, Dr., Geh. Hofrath u. Univ.-Prof. in Bien

# Birkliche Mitglieder.

A. Innerhalb Schleftens.

#### Stadt Beuthen D.- &.

- 1. herr Mannheimer, Dr. med.
- 2. = Schulte, Dr., Prof., Symnafial-Direttor.
- 3. Der Magistrat.
- 4. Das Kgl. Gymnasium.

#### Landfreis Beuthen D. Col.

- 5. Herr Hoffmann, Rittmeister ber Landwehr = Cavallerie in Schwientochlowig D.=S.
- 6. = Lukaszczyk, Pfarrer in Königshütte.
- 7. v. Tiele-Windler, Oberst a. D. auf Miechowitz.

#### Rreis Boltenhain.

- 8. Berr Bilberg, Superintenbent in Rohnstod.
- 9. v. Loesch, Geheimer Regierungs- und Landrath auf Langhellwigsborf.
- 10. v. Mutius, Königl. Kammerherr, Major z. D. auf Börnchen.
- 11. = Werner, Paftor in Alt-Röhrsborf.
- 12. Der Magistrat zu Bolfenhain.
- 13. Die Gräflich Hochberg'iche Berwaltung zu Rohnstod.

#### Stabt Breslau.

- 14. Herr Abamy, Symnasialvorschullehrer a. D.
- 15. Arnold, Dr., Universitäts-Professor.
- 16. = Auguftin, General-Bicariatsamts-Rath.
- 17. = Bäumker, Dr., Universitäts-Professor.
- 18. = Ballnus, Rechnungsrath.
- 19. = Bamberg, Afreb, Dr. phil.
- 20. Bauch, Dr. phil., Oberlehrer an der ev. höh. Bürgerschule II.
- 21. = Beck, A., Gerichtsaffistent.
- 22. Bennhold, S., Geh. Juftig- und Oberlandesgerichtsrath.
- 23. Benginger, Dr. phil., Lehrer an ber fath. höh. Bürgerschule.
- 24. = Bobertag, F., Dr., Privatdocent und Oberlehrer an dem Realgymnasium zum heil. Geist.
- 25. Frit Freiherr von Bock.
- 26. Brann, Dr., Direktor bes Frankel'ichen Instituts in Breslau.
- 27. Caro, Dr., Universitäts-Brofessor.
- 28. Dahn, Felix, Dr., Geh. Juftigrath u. Universitäts-Professor.
- 29. Elsner, Dr. phil., Oberlehrer am Matthias-Symnafium.

- 30. Berr Elfter, Dr., Universitäts-Professor.
- 31. = Erdmann, Dr., Wirklicher Ober-Consistorialrath, General-Superintenbent und Professor.
- 32. Fechner, Dr., Prof. u. Oberlehrer am Johannes-Gymnafium.
- 33. Fischer, Dr., Lehrer am Johannes-Gymnasium.
- 34. v. Frankenberg u. Proschlit, Geh. Regierungs-Rath.
- 35. v. Frankenberg u. Proschlitz, Königl. Kammerherr und Ceremonienmeister, Rittmeister a. D.
- 36. Frantel, Siegm., Dr., Universitäts-Professor.
- 37. Franz, Dr. theol., Canonicus u. fürstbischöft. Consistorialrath.
- 38. Frauenftäbt, Amtsgerichts-Rath.
- 39. Frengel, Cuftos ber Stadt-Bibliothet.
- 40. Fritsch, Dr. med., Geh. Medicinalrath u. Univers. Professor.
- 41. Bartner, Guftav, Dr., Oberlehrer an ber Ober-Realschule.
- 42. = Galleiste, D., Regierungs-Rath.
- 43. Se. bijdofliche Gnaben Berr Dr. Gleich, Beibbijchof zu Breslau.
- 44. Herr Geppert, Beiftl. Rath und Hofmeister bes abeligen Stiftes.
- 45. v. Gört, Hauptmann und Compagniechef im Grenadier-Regmt. Kronprinz Friedrich-Wilhelm (2. Schles.) Nr. 11.
- 46. = Graeger, Landesrath.
- 47. s Grempler, Dr., Geh. Sanitätsrath.
- 48. Grünhagen, Dr., Geh. Archivrath u. Universitäts-Professor.
- 49. = Grünhagen, W., Rentier.
- 50. = Grügner, Ober-Landesgerichts-Rath.
- 51. Gryczewsti, Landgerichts-Prasident.
- 52, = Handloß, Dr., Stadtschuleninspektor.
- 53. Haß, Eduard, Partifulier.
- 54. = Heer, G., Rechtsanwalt.
- 55. Henatsch, W., Direktor.
- 56. Berberg, Ober-Boft-Sefretar.
- 57. Heyer, Affons, Dr. phil.
- 58. "Hippe, Dr. phil., Cuftos an ber Stadt-Bibliothet.
- 59. Hirsch, Landgerichtsrath a. D.
- 60. Hoppe, Provinzial-Schulrath.
- 61. Hübner, Geh. Reg.-Rath u. Gen.-Landschafts-Syndik. a. D.
- 62. Hüffer, Dr., Professor.
- 63. Jenbe, Curatus an ber Sandfirche.
- 64. John, Güter-Direktor a. D.
- 65. Jungnit, Joseph, Dr., Subregens b. fürstbifchöfl. Mumnats.
- 66. = Raminsti, Ober-Postsetretar.

- 67. Herr Kaufmann, Dr., Universitäts-Professor.
- 68. Ranfer, Dr. theol. u. phil., Dompropft u. Univers.-Professor.
- 69. Reil, Dr. jur. Staatsanwalt.
- 70. = Refler, Bruno, cand. med.
- 71. = Rern, Dr. phil.
- 72. = Riesewalter, Dr., Oberstabs- und Regiments-Arzt bes Grenadier-Regmts. Kronprinz Friedrich Wilhelm (2. Schlessisches) Nr. 10.
- 73. Rletke, Dr. Realgymnafial-Direktor a. D.
- 74. Rletke, Eisenbahn-Direktor a. D., Stadtrath.
- 75. Anetich, Rom., Schulrector.
- 76. Röhler, General-Major 3. D.
- 77. Rönig, Dr., Universitäts-Professor.
- 78. v. Rochanowsti, cand. phil.
- 79. Se. Eminenz Herr Dr. Georg Kopp, Cardinal und Fürstbischof von Breslan.
- 80. Herr Korb, Geh. Juftigrath und Rotar.
- 81. v. Rorn, Beinrich, Stadtaltefter und Rittergutsbefiger.
- 82. Krawusty, Dr. theol., Universitäts-Professor.
- 83. Rrebs, Dr., Oberlehrer bes Realgymnasiums am Zwinger.
- 84. = Kronthal, Dr. phil.
- 85. Kruse, Dr. phil., Privatbocent.
- 86. v. Rummer, Oberft-Lieutenant und Bezirkscommandeur.
- 87. s Laffter, Dr. med.
- 88. = Langner, Gisenbahnsekretär.
- 89. = Leffer, Buchhändler.
- 90. Linke, Dr., Oberlehrer bes Realgymnasiums am Zwinger.
- 91. Ludwig, Dr., Professor und Oberlehrer des Realgymnasiums am Zwinger.
- 92. = Lühe, Amtsgerichts-Rath.
- 93. Lutich, Hans, Kgl. Bauinspektor u. Provinzial-Konservator.
- 94. Mätschke, Dr. phil., Oberlehrer b. ev. Realschule I.
- 95. = Markgraf, Dr., Professor, Stadt-Bibliothekar u. Archivar.
- 96. Materne, Emil, Berficherungs-Inspektor.
- 97. = Mat, S., Baftor prim. zu St. Maria Magbalena.
- 98. = Meer, August, Geistl. Rath, Präfett.
- 99. = Meyer, Dr., Archivar.
- 100. = Michalod, C., Raufmann.
- 101. Mohrenberg, Amtsgerichtsrath und Hauptmann a. D.
- 102. Molinari, Leo, Geheimer Commerzienrath.

- 103. Herr Morgenstern, Buchhändler.
- 104. = Mühlbreth, J., Gisenbahn-Güterkaffen-Renbant.
- 105. Müller, Carl, Dr., Professor theol. ev.
- 106. Müller, C. J., Dr. Professor theol. cath.
- 107. Reefe, Dr., Direktor bes ftabtifch-ftatiftischen Amts.
- 108. Rehring, Dr., Geh. Regierungs-Rath u. Univers.- Professor.
- 109. Reuling, Gifenbahn-Sefretar a. D.
- 110. = Neuftabt, L., Dr. phil.
- 111. Oberbick, Dr., Direktor bes Rgl. Matthias-Gymnafiums.
- 112. Delrichs, Geh. u. Ober-Regierungs-Rath a. D.
- 113. = Opit, Otto, Raufmann und Fabritbesitzer.
- 114. = Otto, Dr., Beneficiat.
- 115. = Partsch, Dr. phil., Universitäts-Professor.
- 116. = Peiper, Dr., Professor und Oberlehrer am Magdalenen-Gymnasium.
- 117. = Graf von Pfeil, Major und Bataillons-Commandeur im Grenadier-Regiment Kronprinz Friedrich Wilhelm (2. Schlesisches) Rr. 11.
- 118. = Pförtner von der Hölle, Rittmeister a. D. und General-Lanbschafts-Repräsentant.
- 119. = Pfotenhauer, Dr., Archivrath.
- 120. Porsch, Dr., Consistorialrath, Rechtsanwalt und Notar.
- 121. Priebatich, F., Dr. phil.
- 122. v. Prittwig u. Gaffron, Regierungs-Referendar a. D.
- 123. Se. Excellenz Herr Graf v. Pückler-Burghaus, Rgl. Ober-Munbschent u. Rammerherr, General-Lanbschafts-Direktor.
- 124. Herr Rachfahl, F., Dr. phil.
- 125. Rauprich, Max, Dr. phil.
- 126. = Graf von ber Recke=Bolmerstein, Kgl. Kammerherr, Major a. D. und General-Lanbschafts-Repräsentant.
- 127. Rehbaum, Lehrer am Friedrichs-Gymnasium.
- 128. Rehme, Steuerrath, Hauptsteueramts-Dirigent.
- 129. = Reimann, Dr., Professor, Direktor bes Realgymnasiums zum heil. Geist.
- 130. = Reisler, Julius, Buchhändler.
- 131. Freiherr von Rent, Redakteur.
- 132. Riemann, Paul, Raufmann und Handelsrichter.
- 133. Robewald, Conrad, Hauptmann a. D.
- 134. Roehl, Emil, Dr., Ober-Lehrer an der höheren Töchter- schule am Ritterplat.

- 135. Herr Roepell, Dr., Geh. Regierungs-Rath u. Univers.-Professor.
- 136. Rogalla von Bieberftein, Oberftlieutenant.
- 137. Roßbach, Hugo, Dr. phil.
- 138. Rubolph, A., Raufmann.
- 139. = Salomon, E., Telegraphen-Direftor u. Hauptmann a. D.
- 140. = Samuelfohn, Dr. jur., Rechts-Auwalt.
- 141. = v. Saffen, Geh. Regierungs-Rath.
- 142. = Schabe, Bfarrer bei St. Matthias.
- 143. = Schaube, Colmar, Bymnafial-Oberlehrer bei St. Glisabeth
- 144. Schlesinger, Julius, Raufmann.
- 145. = Schmidt, Ober-Regierungs-Rath a. D.
- 146. Schönborn, Dr., Oberlehrer des Realgymnasiums zum heil. Geist.
- 147. = Schott, Dr., Universitäts-Professor.
- 148. Schottky, R., Dr., Rebakteur.
- 149. Schüler, Dr., Oberstabs- und Regimentsarzt bes Leib-Rürassier-Regiments Großer Kurfürst (Schlessisches) Nr. 1.
- 150. Schubert II., Lehrer ber höheren Töchterschule auf ber Taschenstraße.
- 151. = Schult-Evler, Richard, Regierungs-Rath a. D.
- 152. Schulte, Senior und Archibiafonus zu St. Elisabeth.
- 153. Seger, Dr. phil., Cuftos des Museums schl. Alterthümer.
- 154. = Simon, B., Apothefer.
- 155. sombart, Dr., Universitäts-Professor.
- 156. Speil, Dr., Canonicus und Rettor des fürstbischöflichen Alumnats.
- 157. = Spieß, Baftor an ber Hoffirche.
- 158. = Starke, Pastor emer.
- 159. = Steuer, Dr. med., Stabtrath.
- 160. Stiefel, Ober-Landesgerichts-Rath.
- 161. = Stiller, Canonicus.
- 162. stock, Bostkassirer.
- 163. = Storch, Kaufmann.
- 164. v. Szczytnicki, Premier-Lieutenant a. D.
- 165. = Thoma, W., cand. phil.
- 166. = Tiegen, Buchhändler.
- 167. Treu, Direktor des Rgl. Friedrichs-Gymnasiums.
- 168. = Tschackert, Dr., Geheimer Regierungs= und Provinzial= Schul-Rath.
- 169. Bogt, F., Dr., Universitäts-Professor.

170. Herr Bogt, P., cand. phil.

171. - Wagner, August, Dr. phil., Lehrer am Agl. Matthias-Gymnasium.

172. = Beigelt, Ober-Consistorial-Rath.

173. = Benbt, Dr. phil., Cuftos an ber Stabt-Bibliothef.

174. - Begel, C., Dr., Reftor ber evang. Mabchenmittelschule.

175. - Biebemann, Dr., Oberlehrer am Elifabeth-Gymnafium.

176. = Wiskott, Theod., Commerzienrath.

177. - Wohlauer, Dr., Oberlehrer am Johannes-Gymnafinm.

178. - Butke, Konr., Dr., Archiv-Affistent.

179. - Zeisig, Gugen, Brauereibesitzer.

180. = Zeisig, Hermann, Brauereibesitzer.

181. Die Schlefische General-Landschafts-Direktion.

182. Der Landwirthschaftliche Central-Berein für Schlefien.

183. - Magistrat ber Haupt- und Residenzstadt Breslau.

184. Das Königl. Confiftorium ber Proving Schlefien.

185. - Gymnasium zu St. Johannes.

186. - Bymnasium zu St. Maria-Magdalena.

187. - Königl. Friedrichs-Gymnasium.

188. - Königl. Gymnasium zu St. Matthias.

189. Die Oberrealschule.

190. = höh. Töchterschule (Augustaschule).

191. = Bibliothek bes Domkapitels.

192. - Bibliothet ber taufm. Zwinger-Reffourcen-Gefellschaft.

193. - Bibliothek bes Oberlandes-Gerichts.

194. s Bibliothek des nordw. Bezirks-Bereins des inneren Theiles ber Stadt.

195. - Ortsgruppe Breslau des Riesengebirgs-Bereins.

196. Der academisch=historische Berein.

197. Die Redaftion bes Breslauer Sonntagsblattes.

#### Landfreis Breslau.

198. Herr Leopold Graf Harrach, Lanbrath a. D. auf GroßSägewiß.

199. - v. Haugwit auf Rosenthal.

200. - Jung, Eugen, Pfarrer in Meleschwit.

201. - Menbe, W., Pfarrer in Gnichwig.

202. - Ruprecht, Gutspächter in Ransern.

203. - Soffner, Dr., Erzpriefter und Pfarrer in Oltaschin.

#### Rreis Brieg.

204. Berr Freiherr v. Faltenhaufen zu Brieg.

Beuber, Gotth. Symnafiallehrer in Brieg. 205.

206. Benn, Baftor in Mollwis.

207. Rienel, Pfarrer in Lossen.

v. Schalscha, Lieutenant a. D. auf Frohnan. 208.

209. Der Magistrat zu Brieg.

210. Das Königl. Symnasium zu Brieg.

211. Die Philomathie zu Brieg.

### Rreis Bunglau.

212. Herr v. Rölichen, Landesältefter auf Rittlittreben.

213. Das Königl. Symnasium zu Bunzlau.

#### Rreis Cofel D./O.

214. Herr Groß, Amtsgerichts-Rath in Rosel.

215: Log, Bictor, Lokalift in Dziergowis.

216. Graf Stillfried Rattonis, Rgl. Rammerherr, Regierungs-Rath a. D. auf Romorno.

217. Zwirzina, Pfarrer in Lohnau.

### Rreis Creugburg.

218. herr Cyran, Pfarrer in Conftadt:

219. Friebersborf, Rönigl. Landmeffer in Creuzburg.

220. Mysliwiec, Georg jun., Raufmann in Creuzburg.

v. Prittwig u. Gaffron, Rittmeifter a. D. auf Neudorf. 221. 222. Graf v. Rittberg, Rittergutsbesitzer auf Polanowis.

223. Das Kgl. Gymnasium zu Creuzburg.

224. Der Magistrat zu Bitschen.

# Rreis Faltenberg.

225. Herr Galuschta, Pfarrer in Schurgaft.

226. Klose, Pfarrer in Kalkenberg.

Romad, A., Raplan in Friedland. 227.

Graf v. Braschma auf Schloß Falfenberg. 228.

# Rreis Frankenftein.

229. Herr Apoloni, Pfarrer in Progan.

Fassong, Juftigrath in Frankenstein.

231. - Beld, Geh. Regierungs- und Land-Rath auf Schönheibe.

- 232. Herr Klose, Conftantin, Pfarrer in Tarnau.
- 233. Ropies, Dr., Gymnafial-Oberlehrer in Frankenstein.
- 234. Sternberg, Paftor in Reichenftein.
- 235. Wolny, Pfarrer in Briesnig.
- 236. Das Progymnafium in Frankenftein.
- 237. Der Magistrat zu Frankenstein.

#### Rreis Freiftabt.

- 238. Gr. Durchlaucht Fürst Carl zu Carolath-Beuthen auf Carolath.
- 239. Herr Graf v. Ralfreuth auf Rieber-Siegersborf.

#### Rreis Glas.

- 240. Herr Bed, Symnafial-Oberlehrer in Glay.
- 241. Sed, Fabritbefiger und Premierlieutenant in Mühlborf.
- 242. Rothkegel, Gymnafial-Oberlehrer in Glas.
- 243. Scherbening, Hauptmann und Compagnie-Chef im Füsilier-Regiment Felbmarschall Graf Moltke (Schlesisches) Rr. 38 zu Glat.
- 244. v. Wiefe-Kaiferswalbau, Hauptmann a. D. in Glas.
- 245. = Bolff, Curatus in Glas.
- 246. Das Königl. Symnasium zu Glat.

#### Rreis Gleiwig.

- 247. Herr Buchali, Stadtpfarrer in Gleiwig.
- 248. Chraszcz, Pfarrer in Beistretscham.
- 249. Nietsche, Symnasial-Oberlehrer in Gleiwig.
- 250. Schint, Rreisschulinspettor in Gleiwig.
- 251. Schroller Dr., Seminardirettor in Beistretscham.
- 252. starofte, Lieutenant auf Pniow.
- 253. Bernicke, Direktor ber Ober-Realschule in Gleiwig.
- 254. = Wypyrsczyk, Lehrer in Gieraltowig.
- 255. Der Magistrat zu Gleiwitz.
- 256. Das Rönigl. Symnasium zu Gleiwig.

# Kreis Glogau.

- 257. herr v. hellmann, Dr., Stadtrath a. D. auf Dalfau.
- 258. \* Himmel, Regierungs- und Schulrath a. D., Dompfarrer in Groß-Glogau.
- 259. Jüttner, Pfarrer in Rietschüt.
- 260. . Mache, geiftlicher Rath und Bfarrer in Rlopfchen.

- 261. Herr Majunke, Dr., Pfarrer in Hochkirch.
- 262. v. Riebelschüt auf Gleinit.
- 263. Schöpte, Pfarrer in Rlabau.
- 264. Freiherr v. Tschammer u. Quarit, Landesältester zu Quarit.
- 265. Der Magistrat zu Glogau.
- 266. Das Königl. evangel. Gymnasium zu Glogau.

#### Stadt Görlig.

267. Das Symnafium.

#### Rreis Golbberg-Sainau.

- 268. Herr Müller, Rittmeister und Regierungsreferendar a. D. auf Straupis.
- 269. Graf v. Rothkirchu. Trach, Kgl. Kammerherr, Wajoratsbesitzer auf Banthenau.
- 270. Rimmer, Landesältester auf Borhaus.
- 271. Die Schwabe-Priesemuth'sche Stiftung in Goldberg.

#### Rreis Grottkau.

- 272. Herr Pohl, Pfarrer in Laswis.
- 273. Scholz, Ostar, Pfarrer in Ottmachau.
- 274. = Bug, Bahnmeifter a. D. in Halbendorf.

# Rreis Grunberg.

275. Das Realgymnasium zu Grünberg.

#### Rreis Gubrau.

- 276. Herr Horfchin, Pfarrer in Groß-Tschirnau.
- 277. v. Röber, Landrath a. D. auf Ober-Ellguth.
- 278. Schubert, Pfarrer in Schabenau.
- 279. Benglid, Erzpriefter in Rrafchen.
- 280. Der Magistrat zu Guhrau.

### Rreis Sabelichwerbt.

- 281. Herr Hohaus, Dr., Pfarrer in Habelichwerbt.
- 282. Jonas, Seminarlehrer in Habelschwerdt.
- 283. Staligty, Seminar-Religionslehrer in Habelschwerdt.
- 284. Bolkmer, Dr., Schulrath und Seminar-Direktor in Habelschwerbt.

#### Rreis Birfdberg.

- 285. Herr Gifenmanger, Theodor, emer. Lehrer in Schmiebeberg.
- 286. = Birche, Paftor in Alt-Kemnig.
- 287. v. Rheinbaben, General-Major z. D. zu Warmbrunn.
- 288. Scholz, Dr., Inmafial-Oberlehrer in Birfchberg.
- 289. Biefter, D., Juftigrath in Birfchberg.
- 290. Der Magistrat zu Hirschberg.
- 291. Riefengebirgsverein (Central-Berein) zu Hirschberg.
- 292. Das Rönigl. Symnasium zu Birschberg.
- 293. Die Kirchenbibliothet ber evang. Gnabentirche in Hirschberg.

#### Areis Jauer.

- 294. Herr Sampe, Dr., Gymnasiallehrer in Jauer.
- 295. Heuber, Erich, Fabrikbirektor in Hertwigswaldau bei Jauer.
- 296. = Matig, Otto in Jauer.
- 297. Duvrier, Gutsbesitzer in Jauer.
- 298. Pfotenhauer, Beinrich, Fabritbirettor in Alt-Jauer.
- 299. Das Kgl. Gymnasium in Jauer.

# Rreis Rattowis.

300. Herr Hoffmann, G., Dr., Eymnafial-Oberlehrer in Kattowig.

## Kreis Landeshut.

301. Das Real-Symnasium zu Landeshut i./Schl.

#### Rreis Lauban.

- 302. Herr v. Dobschüt, Predigtamts-Candibat zu Lauban.
- 303. Baron v. Nechtrig-Steinkirch auf Tzichocha.

# Kreis Leobichus.

- 304. Herr Schuly, Ebgar, Superintendent in Leobichus.
- 305. = Trosta, F., Dr. phil. in Leobschüt.
- 306. Das Kgl. Gymnasium zu Leobschütz.

# Stadt Liegnis.

- 307. Herr Fohl, Amtsgerichts-Rath.
- 308. Rerger, Dr., Lehrer ber Landwirthschaftsschule.
- 309. = Pohl, Oberdiatonus.

- 310. Der Magistrat.
- 311. Das Symnasium.
- 312. Die Königl. Ritteratabemie.

### Landfreis Liegnis.

- 313. Herr Cberlein, Baftor in Royn.
- 314. Roffmane, Lic. theol., Pastor in Runits.
- 315. Runze, Amterichter in Barchwit.
- 316. Ridifch v. Rosenegf, Rittmeister und Rittergutsbesitzer. auf Ruchelberg.
- 317. Scholz, Paul, Paftor in Roisfau.

#### Rreis Lömenberg.

- 318. Herr Wesemann, S., Dr., Oberlehrer am Realprogymnasium in Löwenberg.
- 319. Das Realprogymnasium in Löwenberg.

# Rreis Lublinis.

320. Seine Durchlaucht Bring Friedrich Wilhelm gu Sobenlobes Ingelfingen, General ber Cavallerie und Generalabjutant Gr. Majestät bes Raisers auf Roschentin. 

## Rreis Militich-Trachenberg.

321. Seine Durchlaucht ber Fürst von Sapfelbt : Trachenberg zu Trachenberg.

#### Rreis Munfterberg.

- 322. Herr Hahn, Lieutenant auf Ober-Kunzendorf.
- **323.** = Birichberg, Raufmann in Münfterberg.
- Hoppe auf Neuhaus. 324.
- 325. Der Kreis Münfterberg.

#### Rreis Ramslau.

- 326. Herr Froboeß, Georg, evang. luth. Paftor in Schwirz.
- 327. = Hettwer, Pfarrer in Raulwiß.
- Hoffmann, Pfarrer in Strehlig. 328.
- 329. \* Landau, Dr., Justigrath in Namslau.
- 330. = Mysliwiec, Erzpriester in Kreuzenborf.
- 331. = Rimel, Pfarrer in Wallenborf. 332. = Freiherr v. Seyblig-Kurzbach zu Klein-Wilkau.

#### Rreis Reiffe.

- 333. Berr Abam, Dr., Gymnafial-Direktor in Batichkau.
- 334. Borchert, Dr., Landgerichtsrath zu Reiffe.
- 335. Dittrich, Franz, Erzpriefter in Ziegenhals.
- 336. v. Jerin-Gefäß, Königl. Kammerherr, Rittmeister a. D. auf Gesäß.
- 337. Mücke, Paul, Amtsvorsteher und Gutsbesitzer, Beigeordneter ber Stabt Batschfau.
- 338. / Reise, F. J., Berleger ber Reiffer-Zeitung.
- 339. v. Pannwig, Major und Bataillons-Commandeur im Infanterie-Regmt. von Binterfeldt (2. Oberschles.) Nr. 23 zu Neisse.
- 340. Bischel, Erzpriefter und Stadtpfarrer in Reiffe.
- 341. Priegnis, J., Erzpriefter in Riemersheibe.
- 342. Ritter, Erzpriester in Batschkau.
- 343. Schroeter, Dr. phil., Symnasial-Direttor in Reisse.
- 344. Die Stadtgemeinde Reiffe.
- 345. Das Realgymnasium zu Neiffe.
- 346. Symnasium zu Patschkau.

#### Rreis Reumartt.

- 347. Berr 3mmerwahr, Dr., auf Bolfenborf.
- 348. = Mohr, Gustav, in Maltsch.
- 349. Freiherr v. Saurma, Rittmeister a. D. in Juertsch.
- 350. Scholg, Pfarrer in Roftenblut.

#### Rreis Reurobe.

351. Berr Bengel, Bürgermeifter in Bunichelburg.

#### Rreis Reuftabt D. Edl.

- 352. Herr Flassig, Erzpriester in Riegersborf.
- 353. Jung, Dr., Gymnasial-Direktor zu Neustadt.
- 354. Rolbe, R., Dirigent ber Agl. Praparanten-Anftalt in Bulg.
- 355. Das Königliche Gymnasium zu Neustadt.

#### Rreis Rimptic.

- 356. Herr v. Goldfuß, Geh. Regierungs- u. Landrath zu Rimptich.
- 357. Freiherr v. Richthofen, Major a. D. auf Petersborf.

#### Rreis Dels.

- 358. Herr v. d. Berswordt, auf Schwierse.
- 359. Fengler, Julius, Kreis-Schulinspettor, Pfarrer in Dels.

- 360. Herr Freiherr v. Ressel-Zeutsch auf Raate.
- 361. Graf Rospoth, Majoratsbesitzer auf Briefe.
- 362. v. Rulmiz, Landesältester auf Gutwohne.
- 363. = Langte, Baftor in Bernftadt.
- 364. Frau v. Prittwig u. Gaffron geb. v. Randow in Dels.
- 365. Herr Rabe, Dr., Professor und Prorektor in Dels.
- 366. Rolle, Lehrer in Sybillenort.
- 367. Schaff, Fr., Gymnafial-Hilfslehrer in Dels.
- 368. Wendler, Reftor in Bernstadt i./S.
- 369. Der Magistrat zu Dels.
- 370. Das Königl. Symnafium zu Dels.
- 371. Königl. Lehrer-Seminar zu Dels.

#### Rreis Dblau.

- 372. Herr Feit, Dr., Symnafial-Direktor in Ohlau.
- 373. Graf v. Hoverben, Hermann, Majoratsbesitzer auf Hünern.
- 374. Rabel, R., Paftor prim. in Ohlau.
- 375. = Laschinsty, Pfarrer in Würben.
- 376. Scholz, Pfarrer in Zottwiß.
- 377. Graf Pork v. Waxtenburg, Majoratsbesitzer auf Rlein-Dels.
- 378. Der Magistrat zu Ohlau.

#### Kreis Oppeln.

- 379. Herr Boehnisch, B., wissenschaftl. Lehrer an ber höheren Mädchenschule in Oppeln.
- 380. = Graf v. Haugwit-Hardenberg-Reventlow auf Rogau.
- 381. Hoffmann, Abalbert, Staatsanwalt zu Oppeln.
- 382. Freiherr v. Huene, Major a. D. auf Mahlendorf.
- 383. Nerlich, Karl, Pfarrer in Poppelau.
- 384. Porich, Erzpriefter und Geiftlicher Rath in Oppeln.
- 385. = Schmula, Landgerichtsrath in Oppeln.
- 386. Sprotte, Franz, Dr., Gymnasial- und Religionslehrer am Gymnasium in Oppeln.
- 387. Sukatsch, Erzpriester in Prostau.
- 388. Swientek, Lic. theol., Pfarrer in Czarnowanz.
- 389. Wahner, Dr., phil., Major a. D. und Symnafial-Professor in Oppeln

- 390. Herr Wrzobek, Curatus in Oppeln.
- 391. Das Königl. Gymnasium zu Oppeln.
- 392. Die Philomathie zu Oppeln.
- 393. Der Landwirthschaftliche Berein zu Oppeln.
- 394. Die Rönigl. Regierungs-Bibliothet in Oppeln.

#### Rreis Plef.

- 395. Herr Ohl, Pfarrer in Pleß.
- 396. Seine Durchlaucht der Fürst von Pleß zu Pleß.
- 397. Die Königl. Fürstenschule (Hochbergianum) zu Pleß.

#### Rreis Ratibor.

- 398. Herr Flascha, Paul, Kaplan in Ratibor.
- 399. Kluczny, Amtsgerichtsrath in Ratibor.
- 400. = Mattheus, cand phil., in Woinewiß.
- 401. = Graf Saurma-Jeltsch, Carl, Majoratsbesitzer auf Eworkau.
  - 402. Schaffer, H., Stadtpfarrer u. geistl. Rath in Ratibor.
  - 403. Schoene, Dr., Professor und Symnasiallehrer in Ratibor.
  - 404. Spira, Pfarrer u. Schuleninspettor a. D. in Bentowig.
  - 405. ... Stöckel, Oberst-Lieutenant a. D. in Ratibor.
  - 406. = Stranbun, Fürstbischöflicher Commissar und Erzpriester in Altendorf.
  - 407. Belgel, Dr., Geiftlicher Rath und Pfarrer in Tworkau.
  - 408. = Zawadzti, Pfarrer in Janowig.
  - 409. Die Oberschlesische Fürstenthums-Landschaft in Ratibor.
  - 410. Der Magistrat zu Ratibor.
  - 411. Das Königl. Gymnasium zu Ratibor.

#### Rreis Reichenbach.

- 412. Herr v. Prittwig u. Gaffron, gen. v. Kredwig, Landes- ältester und Majoratsbesitzer auf Schloß-Hennersborf.
- 413. v. Prittwit und Gaffron, Hauptmann a. D. auf Guhlau.
- 414. v. Rabenau, Wirthschafts-Inspektor in Neudorf.
- 415. Die Philomathie zu Reichenbach.
- 416. Das Königliche Real-Gymnasium (König Wilhelmschule) zu Reichenbach.

#### Rreis Rubnit.

417. Se. Durchlaucht ber Herzog v. Ratibor auf Schloß Rauben.

#### Rreis Sagan.

- 418. Herr Frang, Dr., Gymnafiallehrer in Sagan.
- 419. Beinrich, Professor und Symnasialoberlehrer in Sagan.
- 420. Rönig, Stadtverordnetenvorsteher in Sagan.
- 421. = Neugebauer, Pfarrer in Dittersbach.
- 422. Nieberbing, Dr., Gymnafial-Direktor in Sagan.
- 423. = Schreiber, Pfarrer in Edersborf.
- 424. Seibel, Dr., Gymnasiallehrer in Sagan.
- 425. Beibner, Pfarrer in Schönbrunn.
- 426. Das Königl. Symnasium zu Sagan.

#### Rreis Coonau.

- 427. Herr v. Rüfter, auf Hohenliebethal.
- 428. Riebel, Baftor in Seiffersborf.
- 429. stockmann, Baftor in Kauffung.
- 430. = Freiherr v. Zedlit = Neufirch, Georg, Landrath auf Neufirch.
- 431. = Freiherr v. Zeblit = Neutirch, Wilh., auf Hermannswaldau.

#### Rreis Schweibnig.

- 432. Herr Bleisch, J., Lehrer und Leiter ber fürstbischöfl. Erziehungsanstalt in Runzendorf.
- 433. Bogebain, Pfarrer in Buschkau.
- 434. Groeger II., Rechtsanwalt in Schweidnit.
- 435. Berold II., Hans, Rechtsanwalt in Schweibnig.
- 436. Hirt, Lieutenant auf Cammerau.
- 437. Huck, Robert, Pfarrer in Nieder-Arnsdorf.
- 438. Rügler, Dr. med., in Schweidnit.
- 439. v. Rulmiz, auf Saarau.
- 440. v. Kulmiz, Dr. phil., auf Conradswaldau.
- 441. v. Müller, Hauptmann im Felbartillerie-Regiment von Beucker (Schlessisches) Nr. 6 in Schweidnit.
- 442. = Reimann, Andreas, Pfarrer in Grabig.
- 443. Roefener, B., Gymnafial-Oberlehrer in Schweibnig.
- 444. Richters, Dr. phil., Fabrit-Direktor in Saarau.
- 445. Scharf, Dr. med., in Schweibnig.
- 446. Scheber, M., Kaufmann Premier-Lieutenant der Landwehr in Schweibnig.
- 447. \* v. Webern, Premier-Lieutenant beim Feldartillerie-Regiment von Peucker (Schlesisches) Nr. 6 in Schweidnig.

- 448. Herr Wiese, Superintenbent in Conradswalbau.
- 449. = Worthmann, Dr. phil., Gymnafial Dberlehrer in Schweidnig.
- 450. Der Magistrat zu Schweibnig.
- 451. Das Realprogymnasium zu Freiburg.

#### Kreis Sprottau.

- 452. Herr v. Niebelichut, Rittmeifter a. D. auf Metschlau.
- 453. Reiche, Rechtsanwalt und Notar in Sprottau.
- 454. Scholg, Gisenbahn-Affistent in Sprottau.
- 455. v. Wiese, Erwin, Dr., Realgymnasiallehrer in Sprottau.
- 456. Das Realgymnasium zu Sprottau.

#### Rreis Steinau a./D.

- 457. Herr Graf v. Schweinig u. Rrain, Majoratsbesiger auf Dieban.
- 458. Freiherr v. Wechmar, Majoratsbesiter auf Zedlig.

#### Rreis Streblen.

- 459. Herr Graf v. Sauerma, Dr. jur., Kgl. Kammerherr, Landrath a. D. und Majoratsbesitzer auf Karisch.
- 460. v. Schickfuß, Rittmeister a. D. auf Baumgarten.
- 461. Das Königl. Symnasium zu Strehlen.

#### Kreis Groß-Strehlig.

- 462. Herr Ganczarsti, Pfarrer in Gr.-Strehlig.
- 463. Gregor, Joseph, Pfarrer in Gr.-Pluschnit.
- 464. Thienel, Dr. med., Kreis-Wundarzt in Gr.-Strehlig.
- 465. Das Königl. Gymnasium zu Groß-Strehlis.
- 466. Die Lehrer-Bibliothek des Kreises Groß-Strehlig.

#### Rreis Striegau.

- 467. Berr Filla, J., Cantor in Striegau.
- 468. v. Jeete, Rittmeister a. D. auf Bilgramshain.
- 469. Ragler, Joh., Kaplan in Striegau.
- 470. Freiherr v. Richthofen auf Groß-Rosen.
- 471. Freiherr v. Richthofen, Ober-Regierungsrath a. D. und Rittergutsbesitzer aus Kohlhöhe.
- 472. Zimmermann, J., Stadtrath u. Lehrer emer. in Striegau.
- 473. Das Progymnafium zu Striegau.

#### Kreis Tarnowia.

- 474. Herr Graf Bendel von Donnersmard auf Schloß Reubed.
- 475. Anötel, Paul, Dr., Symnasiallehrer in Tarnowit.
- 476. = Korpak, Pfarrer in Rybna.

Rreis Trebnis.

477. Herr Cammann, S., Rittergutsbesiter auf Groß-Wilfame.

478. = v. Debichüt, U., in Trebnig.

479. = Saisler, Maurer- und Rimmermeister in Trebnig.

480. = v. Ressel auf Ober-Glauche.

- 481. v. Loebbede, Landesältester auf Mahlen.
- 482. Merkel, R., Königl. Domainenpächter in Neuhof.

483. - Müller, Amtsgerichtsrath in Trebnis.

- 484. Müller, Otto, Lieutenant u. Rittergutsbes. in Trebnig.
- 485. Freiherr v. Obernit, Major a. D. auf Machnit.

486. = Olshaufen, Baftor in Maffel.

- 487. v. Prittwig u. Gaffron, Kgl. Kammerherr und Land- schafts-Direktor in Trebnig.
- 488. v. Rhebiger, Majoratsbesitzer auf Striese.
- 489. Scharff, Dr., Kreiswundarzt a. D. in Trebnig.

490. - v. Scheliha, Landrath in Trebnit.

- 491. Stahr, Dr. med., Sanitätsrath auf Wilken.
- 492. = Stroda, Rataster-Controleur in Trebnig.

#### Rreis Balbenburg.

493. Herr Rerber, Forst-Rendant zu Schloß Waldenburg.

494. - Ropepty, F., Pfarrer in Gottesberg.

- 495. Pflug, Symnafial-Oberlehrer in Walbenburg.
- 496. = Bogt, Oscar, Hauptlehrer in Wüstegiersborf. 497. = Websky, Dr., Geh. Commerzienr. auf Wüste-Waltersborf.
- 498. Der Gewerbeverein zu Waldenburg.
- 499. Das Symnasium zu Waldenburg.
- 500. Der Lehrer-Berein zu Walbenburg.

#### Rreis Gros-Wartenberg.

- 501. Herr v. Buffe, Landrath auf Bischborf.
- 502. Dilla, Stadtpfarrer in Groß-Wartenberg.
- 503. Eisenmänger, Th., Bürgermeifter in Groß-Wartenberg.
- 504. Frangkowski, Hauptlehrer und Cantor in Groß-Wartenberg.
- 505. Grensemann, Rreisschulinspector in Groß-Wartenberg.

506. - Grzegorz, Gutsbesitzer in Groß-Wartenberg.

- 507. Lebot, Gerichtstaffen-Rendant in Groß-Wartenberg.
- 508. = Müller, Pfarrer in Fürstl. Neuborf.
- 509. Muchalik, B., Pfarrer in Rubelsborf.
- 510. Nawacti, Pfarrer und Act. eireul. in Bralin.

- 511. Herr Graf v. Reichenbach=Goschüt, heinrich, Freier Stanbesherr auf Goschüt.
- 512. v. Reinersborff-Paczensty u. Tenzin, Majoratsbesitzer auf Ober-Stradam.
- 513. Rothenberg, Dr., pract. Arzt in Groß-Wartenberg.
- 514. Rusche, Lieutenant auf Dalbersborf.
- 515. Wieczorek, Dr. jur., Rechtsanwalt und Rotar in Groß-Bartenberg.
- 516. = Zajadacz, Fürstbischöfticher Commissarius, Erzpriester und Pfarrer in Trembatschau.
- 517. Die Lehrer-Bibliothek des Kreises Groß-Wartenberg.

#### Areis Boblau.

- 518. herr hartmann, Pfarrer in Wahren.
- 519. Frau Baronin v. Rödrit auf Sürchen.
- 520. Das Königl. Symnasium zu Wohlau.

#### Kreis Zabrze.

521. Die Lehrer-Bibliothet des Kreises Zabrze.

#### B. Außerhalb Schleftens.

- 522. Herr Abegg, Dr. med., Geheimer Sanitäts- und Medicinalrath in Danzig.
- 523. Altmann, Dr. phil., Cuftos an der Königl. Universitäts-Bibliothek zu Greifswald.
- 524. Baer, Redacteur der Posener-Zeitung in Posen.
- 525. = Becker, Dr. phil., Civil-Gouverneur an der Hauptkadetten-Anstalt in Gr.-Lichterfelbe.
- 526. Blazet, Pfarrer in Bladowip in Mähren.
- 527. Bugl, Benjamin, f. f. Realschul-Professor in Jägerndorf.
- 528. Burek, Stephan, Raplan zu St. Hedwig in Berlin.
- 529. Ctvrtecka, Dr., Abt ber Benediktiner-Abtei in Braunau in Böhmen.
- 530. = Dittmann, Otto, Beamter und Bertreter ber Gothaer Lebensversicherungs-Bank in Oresben.
- 531. Döring, Cabetten-Pfarrer in Groß-Lichterfelbe.
- 532. Franke, Dr., Regierungs- und Schulrath in Bosen.
- 533. Frenschmidt, Regierungs-Affeffor zu Stettin.
- 534. = Friedensburg, Raiferl. Regierungsrath und Mitglied bes Reichs-Versicherungs-Amtes in Berlin.
- 535. Frommhold, Dr. jur., Professor zu Greifswald.

- 536. Herr Fuchs, Dr., Professor, Oberlandesgerichts-Rath in Jena.
- 537. Gansen, Regierungs- und Schulrath zu Aachen.
- 538. Geisheim, Dr., Archivar a. D. in Magbeburg.
- 539. Gfroerer, Dr. phil. zu Altfirch im Elfaß.
- 540. Großmann, Dr., Archivrath am Kgl. Hausarchive in Berlin.
- 541. Sartmann, Franz, Reftor in Botsbam.
- 542. Beinelt, Kaplan zu St. Hebwig in Berlin.
- 543. Sr. Excellenz Herr Graf Henckel von Donnersmarck, Großh. Sächsischer Wirkl. Geh. Rath und Ober-Schloßhauptmann in Weimar.
- 544. Berr Boniger, Robert, Dr. phil., Privatdocent in Berlin.
- 545. Hoffmann, Lieutenant ber Reserve und Zolleinnehmer I. Al. in Destr.-Oberberg.
- 546. = Höpfner, Dr., Geh. Ober-Regierungs- u. vortragender Rath im Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten in Berlin.
- 547. = Hogenfelber, praft. Arzt in Cottbus.
- 548. = Jahnel, Dr., Propft zu St. Hebwig und fürstbischöfl. Delegat zu Berlin.
- 549. Raufch, Ostar, Postfecretar in Dresben.
- 550. Anauer, A., Pfarrer in Reinbeck bei Hamburg.
- 551. = Rübler, Dr., Gymnasial-Direktor in Berlin.
- 552. Lukowski, Dr., Domherr zu Tarnow in Galizien.
- 553. v. Manbenge, Sek.-Lieutenant im Infanterie-Regiment Rr. 141 in Graudenz.
- 554. Mehnert, Oberlehrer am Realgymnafium in Bolgaft.
- 555. Graf Stanislaus Mieroszowski, K. R. Regierungsrath a. D. und Fibeikommißbesitzer, Fibeikommißhaus in Krakau.
- 556. = Reugebauer, f. u. f. Linienschiffs-Lieutenant zu Pola in Aftrien.
- 557. Reugebauer, Julius, t. u. t. Gymnafial-Professor in Beidenau, Defterr.-Schlesien.
- 558. Oberg, Regierungsrath in Posen.
- 559. Delsner, Dr., Professor in Frankfurt a./M.
- 560. Otto, Dr. phil., Schuldirektor in Hamburg.
- 561. Perlbach, Dr., Biblioth. a. d. Univ.-Biblioth. in Halle a./S.
- 562. Befchtrich, Zollamts-Afsiftent in Halbstadt bei Braunau.
- 563. Pochhammer, Oberftlieutenant z. D. in Berlin.
- 564. = Graf v. Posadowsky=Wehner, Dr. jur., Geh. Regierungsrath u. Landeshauptm. ber Prov. Posen zu Posen.

- 565. Herr Raschte, Pfarrer in Louisenthal b. Lübzin in Bommern.
- 566. Se. Excellenz Herr Freiherr von Richthofen, Dr. phil., Rais. beutscher Gesandter a. D. in Baben-Baben.
- 567. Herr Freiherr v. d. Ropp, Dr., Professor in Marburg.
- 568. v. Rosen, General-Major und Commandeur der 10. Cavallerie-Brigade zu Bosen.
- 569. Rummler, Dr., Gymnafial-Oberlehrer in Pofen.
- 570. Schaefer, Dietrich, Dr., Professor in Tübingen.
- 571. Schirrmacher, Dr., Professor in Rostod.
- 572. Schlesinger, Dr., Professor, Direktor bes beutschen Mädchen-Lyceums in Prag.
- 573. = Schneiber, Eugen, Geh. Oberjustiz- und Ober-Landeskulturgerichtsrath a. D. in Berlin.
- 574. Schneiber, Carl, ehem. Schulleiter in Wockendorf, Dest.Schlesien.
- 575. v. Scholt, Anton, Regierungsrath zu Coblenz.
- 576. Se. Excellenz Herr v. Scholz, Dr. jur., Königl. preuß. Staatsminister a. D. in Seeheim bei Constanz a./Bobensee.
- 577. Herr Schwarz, Oberlandesgerichtsrath in Stettin.
- 578. Se. Excellenz Herr v. Schweinit, General ber Infanterie und General-Abjutant Se. Maj. bes Kaisers, Kais. beutscher Botschafter a. D. zu Cassel.
- 579. Herr Stralet, Mar, Dr., Professor zu Münfter in Westphalen.
- 580. Smolka, Dr., Universitäts-Professor in Krakau.
- 581. Starfer, Dr. phil., Pfarrer bei St. Michael in Berlin.
- 582. Trampler, Brof. an der Wiedner Oberrealschule in Wien.
- 583. Ueberschaer, Reg.-Affessor zu Hannover.
- 584. v. Nechtrit, Kammergerichts-Rath in Berlin.
- 585. Ulanowski, Boleslaw, Dr., Univers-Prof. in Krakau.
- 586. Wachter, Dr., Archivar in Düsselborf.
- 587. Warminski, Dr., Seminar-Direktor a. D. und Pfarrer in Jakschis, Brovinz Bosen.
- 588. Beniger, Dr., Gymnasial-Direktor in Weimar.
- 589. Weinhold, Rud., i. Petersdorf b. Mühlbach, Siebenbürgen.
- 590. Wernicke, Dr. phil., Sefretär im Agl. Herolbsamt in Berlin.
- 591. Bodarg, Bruno, Raplan zu St. Hebwig in Berlin.
- 592. Zimmermann, Afred, Dr. phil., Kaiferl. Consul in Berlin.
- 593. = Zukal, Professor in Troppau.
- 594. Das Königl. Haus-Archiv zu Berlin.

#### Mitglieber-Bergeichniß.

595. Die R. R. Universitäts-Bibliothet in Czernowig.

Universitäts-Bibliothet in Göttingen. 596. 597.

Universitäts=Bibliothek zu Greifswald.

Großherzogliche Universitäts-Bibliothef zu Beibelberg. 598.

R. R. Universitäts-Bibliothef zu Lemberg. 599.

600. Rönigl. Hof= und Staats-Bibliothek zu München.

Paulinische Bibliothet ber Rgl. Atademie zu Münfter. 601.

602. Das historische Seminar ber beutschen Universität zu Prag.

603. Die Universitäts-Bibliothet zu Rostock.

Der Schlefier-Berein von 1885 in Hamburg. 604.

Die Bezirts-Lehrer-Bibliothet in Freudenthal, Deftr.-Schlefien. 605.

# Juhalt des fiebenundzwanzigften Bandes.

1

|      | organisation and the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I.   | Der Kampf gegen "bie Auftlärung" unter Friedrich Wilhelm II. mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite.     |
|      | besonderer Rüdficht auf Schlefien. Bon C. Grunhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1          |
| II.  | Die patriotische Thätigkeit bes Grafen Götzen in Schlefien in ben Jahren 1808 und 1809. Bon Hugo von Wiese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2</b> 8 |
| III. | Der Streit um die Breslauer Nieberlage, 1490—1515. Bon Dr. Max<br>Rauprich. Fortsetzung zu: Breslaus Hanbelslage im Ausgange bes<br>Mittelalters (Bd. 26, S. 1—26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54         |
| IV.  | Die Beziehungen Schlefiens zur Fruchtbringenben Gefellschaft. Bon Friedensburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117        |
| V.   | Breslauer Dominitanermonche bie erften evangelischen Prediger Sieben-<br>bürgens. Bon B. Konrab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140        |
| VI.  | Schleften in ben Jahren 1626 und 1627. Bon Julius Rrebs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150        |
|      | Der fchlefiche Schat. 1770-1809. Bon C. Grunhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 204        |
|      | Die Bersorgung Schlesiens mit Salz während bes Mittelalters. Bon Konrad Butte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 238        |
| IX.  | Der Anlaß bes Landshuter Bebertumultes am 28. März 1793. Bon C. Grünhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 291        |
| X.   | Ein schlesisches Formelbuch bes 14. Jahrhunderts. Bon cand. theol. Max Unterlauff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 310        |
| XI.  | Die Rechnung über ben Beterspfennig im Archibiakonat Oppeln. 1447. Bon H. Markgraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 356        |
|      | Anhang. Bon Gymnafial-Director Dr. B. Schulte in Beuthen DS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 384        |
| XII. | Rleine Mittheilungen. Bon Reuling, Rowad, Schulte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|      | 1. Schloß Ratenftein. Bon S. Reuling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 404        |
|      | 2. Einige Nachrichten über oberschlefische Kirchen aus alterer Zeit. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|      | A. Rowad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 405        |

| Inhalt bes fiebenundzwanzigsten Ban                      | s. 447              |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 3. Ueber ben Ortsnamen Zudmantel. Bon Dr. Soul           | in Beuthen O S. 406 |
| 4. Nachträgliches zum Liber fundationis episcopatu       | Wratislaviensis.    |
| (Cod. dipl. Sil. XIV.) Bon Dr. Schulte in                | euthen DS 408       |
| XIII. Dr. Julius Schmidt. Ein Retrolog. Bon S.           | darfgraf 410        |
| XIV. Bericht über die Thätigkeit des schlesischen Geschi | svereins in ben     |
| Jahren 1891 und 1892                                     | 414                 |
| Berzeichniß ber Bortrage                                 | 422                 |
| Mitglieder-Berzeichniß für 1891/92                       | 424                 |
|                                                          |                     |

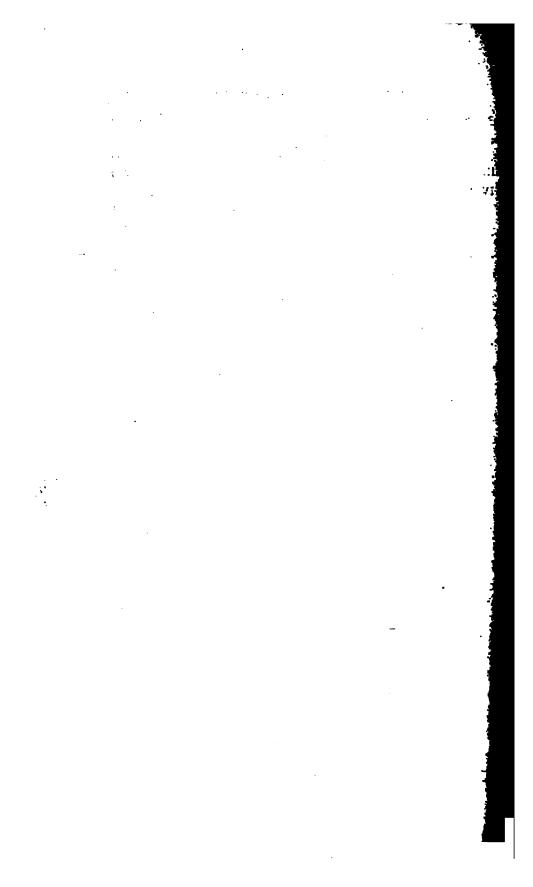



# Regifter ju Band XVI bis Band XXV

nabil einem alphabetisch und ven Lintveen geordischen Wenier

Im Berlage von Wilhelm Mochner in Breston albeit

# Schlesten

# Leiedrich dem Großen

# dr. C. Granfagen,

Contribution Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Statement Sta

Band I. 1890. Preis T Mr. In eleg. Veinwander, 8 W. 30 1889 Order 8 202., in ring, Defenmendels, or Di-

# Schlefische Heidenschanzen, ihre Erbaner und die gan ftrafien der Alten. Won Obcar Bug. Myonion

Alle Bereinsmontober beim Berfaffer Vähnmehrer

.

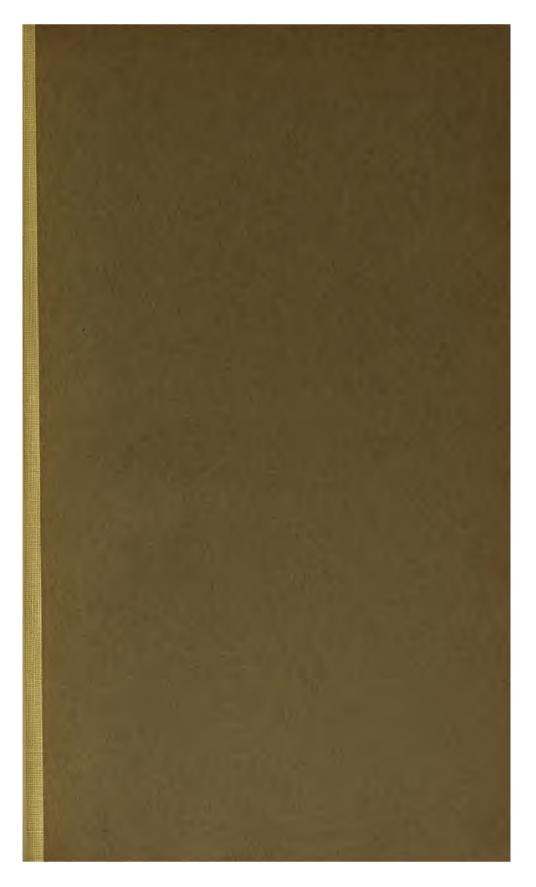

